

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Der

# Winter-Feldzug

1848 - 1849

# in Ungarn.

Unter bem Obertommando bes Felbmarfcalls

Fürften zu Windisch-Gras.

3m Auftrage Sr. Durchlaucht bes Felbmaricalls nach offiziellen Quellen bearbeitet und herausgegeben.

Mit zwei Ueberfichtstarten bes Ariegsschauplages.

Wien, 1851.

Gebrudt bei Leopold Sommer.

C. e.53.

DB936 W5



017/912.

Ich richte diese Worte an die Armee, ber ich nahe an 50 Jahre meines Lebens gewidmet, beren Geschichte mein Schickssal, beren Glieber meine Freunde sind, und beren Zukunst in den Ereignissen der letzten Jahre, in den Tagen von Prag, Wien, Kapolna und Isazzeg durch ein blutig Band an mich geschlungen.

Es lag in meiner Absicht, die Darstellung des Wintersfeldzuges in Ungarn, da berselbe einer so nahen Epoche angeshört, einer späteren Zeit aufzubewahren, allein die zahllosen in ihrer Tendenz und der Aufzählung der Thatsachen falschen, Berichte, haben mich zu dem Entschlusse gedrängt, eine wahrsheitgetreue und genaue Schilderung desselben, jest schon der Deffentlichkeit zu übergeben; damit der Armee, die so Großes unter mir geleistet, die ihr gebührende Anerkennung für alle kommenden Zeiten gesichert bleibe.

Der Armee übergebe ich die folgenden Blatter als Erinnerungen an die Mühfeligfeiten, die wir erlitten, und an die Thaten, die wir in einem beschwerlichen Winterfeldzuge, gegen überlegene Feinde vollführt, als ein Element zur Vervollkommnung der Kriegswissenschaft, zu welcher die genaue Renntniß eines fo eigenthumlichen Feldzuges Manches beitragen fann.

Die Fehler Einzelner, die barin gerügt werden, können Euern Ruhm nicht schmälern; berlei kamen in jeder Campagne vor, die uns die Geschichte aufbewahrt hat, und sind durch glanzende Waffenthaten, durch seltene Beweise von Tapferkeit und Ausdauer vielsach aufgewogen.

Die Zeit bes Kampfes kann wieder kommen, aber so lange die Armee in ihrem Geist und in ihren Instituzionen sich gleich bleibt, in so lange steht die Sache unseres allergnädigsten Monarchen und der gesellschaftlichen Ordnung auf unumstößlichen Saulen.

Liesto im September 1851.

Alfred Fürst Windisch = Grat, Felbmaricall.

## Vorwort.

In der nachstehenden Schilderung des Winterfeldzuges 1846 in Ungarn, haben wir die Ariegsereignisse so viel als möglich in der Reihenfolge aufgezeichnet, in welcher sie zur Renntniß des Feldsmarschalls kamen, desgleichen die eingelangten Berichte und Rundschafts-Rachrichten, so wie die hiernach getroffenen Verfügungen meist wörtlich aufgenommen, um einerseits den Leser auf den Standpunkt zu stellen, auf welchem sich der Feldmarschall im Augenblicke des Erlassens seiner Disposizionen befand, anderseits jede spätere, willkührliche Auslegung oder Deutung der Besehle und Rapporte zu vermeiden.

Wir haben ferner geglaubt, uns jeder Polemit und jeder Ausschmuckung der Begebenheiten enthalten zu sollen; weil derlei nachträgliche Raisonnements und Ausstattungen in der Regel nicht geeignet find, ein getreues Bild ber wirklichen Sachlage zu geben.

Diese Darstellungsweise — bie wir übrigens mit Borbebacht gewählt haben — ift allerdings wenig anziehend und schwungreich, sie führt häusig zu Wiederholungen, ermüdenden Details, u. dgl.; allein sie scheint uns die geeignetste, um den Leser in den Stand zu seten, ein unbefangenes, selbstständiges Urtheil über die so eigensthümlichen und ungewöhnlichen Berhältnisse jener Spoche zu fällen. Für den denkenden Soldaten, namentlich für Diejenigen, welche an diesem denkwürdigen Feldzuge Theil genommen haben, dürfte sie baher lehrreich und von Interesse sept.

Die uns zu Gebote gestandenen Quellen waren: eine bereits vollendete, of fizielle Darstellung des Feldzuges, theils die Operazions-Aften selbst, welch' Lettere jedoch — wie dies bei dem wiederholten Wechsel im Armee-Rommando und der im Haupt-quartiere verwendeten Personen kaum anders seyn kann — nicht so vollständig vorgesunden wurden, als es zu wünschen gewesen wäre; namentlich gilt dies von den Standes-Ausweisen, Berlust-Eingaben und Gesechts-Relazionen. Sollten daher einige Lücken oder Irrungen vorkommen, einzelne Wassenichn nur oberstächlich berührt, der Rame mancher Ausgezeichneten, oder auf dem Schlachtselbe Sesbliebenen nicht erwähnt worden seyn, so wolle man dieses dem obbemerkten Umstande zuschreiben.

Die Daten über bie Operazionen bes ungarischen heeres find wie begreiflich noch unvollftanbiger. Erft von Ende Marz 1849 angefangen find uns hierüber einige intereffante Details zugekommen, mahrend aus ber früheren Periode nichts Berlägliches vorliegt.

Die Birtfamteit ber auf entfernten Puntten bes ausgebehnten

Rriegsschauplages verwendeten Armee-Abtheilungen: wie 3. B. jener in Siebenburgen, an der unteren Theiß, u. s. w., konnte bier nur ganz oberflächlich berührt werden, da uns hierüber die offiziellen Rachweisungen mangeln. Dasselbe gilt von der ruhms vollen Bertheibigung der Festungen Temesvar, Arad und Rarlssburg, dann dem Angriff auf Essag, Peterwardein und Romorn, Denkwurdigkeiten, die einer späteren, besonderen Schilderung vorsbehalten bleiben muffen.

Bas endlich bie politischen und abministrativen Berwicklungen jener Epoche anbelangt, fo find biefe, - wenngleich fie einen entschiedenen Ginfluß auf ben Sang ber Operagionen geubt haben, - hier nicht erwähnt worben; ba man fich ausschließlich bie Darftellung ber militarischen Begebenheiten gur Aufgabe gemacht bat. Rur fo viel fen bier gesagt, bag ber Borwurf, »man habe fich mit ber Pazifizirung und Abministrirung bes Lanbes beschäftigt, bevor noch bie feindliche Armee besiegt mar- tein billiger ift. Der Feldmarschall mußte für die Erhaltung und Berpflegung feiner Armee forgen. Bei allem Reichthum, ben Ungarn an Berpflegsmitteln jeder Art besit, find biefe boch nicht wie in anderen, dicht bevolkerten, mit guten Stragen versebenen Sandern auf beftimmten Bertebres ober Banbelsplagen, großen Stabten, u. bgl., konzentrirt. Sie find vielmehr über das ganze Land vertheilt, und muffen aus großer Werne erft auf bie Bebarfeplage geschafft werben. Bieraus icon ergibt fich bie Rothwendigfeit, fortwährend Berr eines ausgebehnten Lanbstriches ju bleiben, mas nur burch bas Einsegen abministrativer Beborben unter militarischem Ochuge

möglich war, wollte man nicht von vornherein fich aller Ressourçen beraubt sehen, und bas ganze Land ber unermüdeten nur zu erfolge reichen Agitazion ber Revoluzions - Agenten, Emissäre und Parteigänger ungestört preisgeben. Daß bies zu mancher Detachirung, somit zur Schwächung ber operirenden Armee geführt hat, ift nicht zu läugnen, allein es ist bies einer jener Übelstände, bie nach ber hand leichter gerügt, als zur Zeit des Handelns vermieben werben.

# Inhalt.

|                                                     | Grite   |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Erfter Abichnitt. Aufftellung ber Armee Greigniffe  | •       |
| vom Beginne ber Operazionen bis zu bem Gin-         |         |
| ruden ber f. f. Truppen in Dfen = Befth             |         |
| Beitraum vom 1. November 1848 bis jum 5.            |         |
| 3anner 1849                                         | 1-126   |
| 3weiter Abichnitt. Begebenheiten von ber Befignahme |         |
| von Ofen-Befth bis nach ber Schlacht bei Rapolna.   |         |
| - Beitraum vom 6. Janner bis Anfangs Marg           |         |
| 1849                                                | 127—338 |
| Dritter Abichnitt. Bom Beginne ber Konzentrirung    |         |
| der Armee an der mittleren Theiß, zwischen          |         |
| Szolnof und Befth, bis zur Abberufung bes           |         |
| Feldmarschalls Fürften ju Windisch-Grät vom         |         |
| Armee-Oberfommando. — Beitraum vom An-              |         |
| fange bes Marz bis 14. April 1849                   | 339512  |

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Der

# Winter-Feldzug

1848 - 1849

in Ungarn.

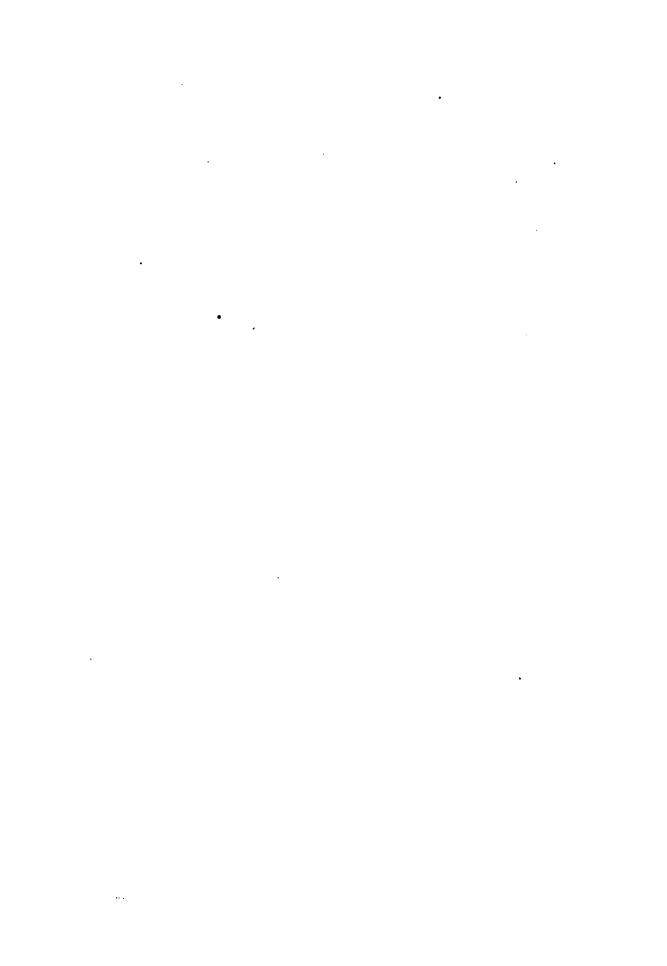

# Erfter Abschnitt.

Aufstellung ber Armee. — Ereignisse vom Beginne ber Operas zionen bis zu bem Ginruden ber f. f. Truppen in Ofen : Pefth.

# Beitranm

vom 1. November 1848 bis jum 5. Janner 1849.

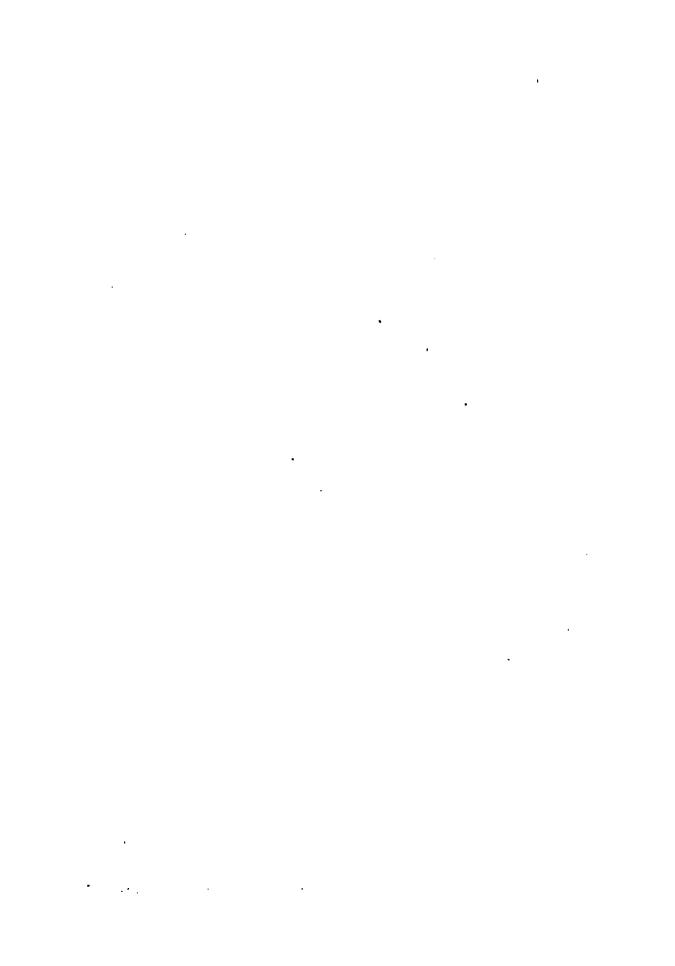

Nach ber Unterwerfung Biens und bem gleichzeitig bei Schweschat erfolgten Zurudweisen bes von bem ungarischen Rebellens heere zur Unterftühung ber aufrührerischen Resibenzstadt unternommenen Angriffes unterlag es keinem Zweifel mehr, baß bie hersstellung ber gesehlichen Ordnung in Ungarn nicht anders als mit Baffengewalt werbe geschehen können.

Es handelte sich bemnach vor Allem zu erwägen, ob bies fos gleich, nämlich noch im Laufe des Winters erfolgen solle, oder bis auf Weiteres verschoben bleiben könne.

Ein fo fortiges Einschreiten gewährte jedenfalls ben Borstheil, daß hierdurch dem mit jedem Tage zunehmenden Umsichgreifen der Revoluzions-Partei, so wie deren mit außerordentlicher Thästigkeit betrebenen militärischen Rüstungen, Schranken gesetzt wers den konnten.

Man war überdies ber Ansicht, daß man es in Ungarn vor ber Hand blos mit einer, obgleich starken, Partei zu thun has ben werbe, ber Kern des Bolkes noch gefund, dem Treiben ber Revoluzions-Männer abhold sey, und beim ersten Erscheinen ber k. k. Armee der durch Terrorismus niedergehaltene, gutgesinnte Theil der Bevölkerung sich kräftig erheben und zur Unterdrückung der Rebellion im ganzen Lande mitwirken werde.

Endlich durfte man hoffen, daß es noch gelingen werbe, die irregeleiteten f. f. ungarischen Regimenter zur Erkenntniß ber wahren Sachlage und hierdurch zu ihrer Pflicht zuruckzuführen. Anderseits war nicht zu verkennen, daß der Revoluzionspartei sehr bedeutende Bertheidigungsmittel zu Gebote standen, während die zur Eröffnung der Operazionen verfügbare Truppenzahl verhältnismäßig sehr gering und für einen Feldzug gar nicht, oder doch nur sehr unvollsommen, ausgerüftet war.

Bon ben ber f. f. Armee angehörigen, ungarifchen und fiebenburgifchen Regimentern befanden fich schon seit bem Sommer in Ungarn:

26 Bataillone Jufanterie,

59 Gefabronen Sufaren,

im Gangen 41,769 Mann und 9198 Pferbe, bie fammtlich auf bie Seite ber Empörung getreten waren.

Am 11. Juli hatte bas ungarische Reprasentanten-Haus bie Stellung von 200,000 Mann befretirt, und bem sogenannten »Lanbesvertheidigungsausschuß«, an bessen Spise sich Rossut befand, vorläusig 42 Millionen Gulden zur Berfügung gestellt. Die Ausbebung ber Mannschaft wurde durch die vielen, über das ganze Land verbreiteten, Agenten der Revoluzionspartei mit außerordentslicher Thätigkeit betrieben. Desgleichen hatte die Organisirung ber Honveb-Bataillone einen raschen Fortgang; da die Cadres zum großen Theil aus im Lande besindlichen, meineidigen Offizieren und aus altgebienten Unteroffizieren und Gemeinen gebildet wurden.

Die Sufaren = Regimenter wurden durch die Errichtung ber Regimenter Lehel, Bocztan, Karoln, Koffuth, u. f. w., nach und nach bis auf 18 Regimenter, zu 8 Estabronen, vermehrt.

An Artillerie hatten bie Rebellen keinen Mangel, ba alle beim Ausbruche der Revoluzion im Lande befindlichen Geschütze, deren Jahl sich auf 2402 Piegen belief, worunter 672 Feldgeschütze waren, in ihre hande sielen. — Sie wurden mit vortrefflichen Pferden, die der Abel freiwillig oder gezwungen abgab, bespannt, und theils durch die Leute des in Pest garnissonirenden 5. Artillerie-Regimentes und Mannschaft der Festungs-

Artillerie, theils burch Studenten, Technifer und Auslander, welche in ber Artillerie icon irgendwo gedient hatten, bemannt.

Alle Festungen bes Landes, mit alleiniger Ausnahme von Temes var und Arab und ber Feste Karlsburg in Siebensburgen, waren mit ihrem unermestlichen Material an Geschützen und Munizion in ber Gewalt ber Rebellen.

Der Übertritt mehrerer Artillerie- und Genie-Offiziere aus ber f. f. Armee seste fie in ben Stand, auch technische Truppen zu formiren, und leistete überhaupt ben Ruftungen einen gewichtigen Borschub.

Dem Mangel an friegserfahrenen Führern suchten sie burch bie Berufung Frember, wie z. B. bet erpolnischen Generale Bem, Dembinsty, Wysozfy, Poninsty, u. A., abzuhelfen. Endlich ward auch die Bildung einer polnischen, beutschen und italienischen Legion, in welchen sich übrigens Abentheurer aus allen Ländern einreihen ließen, verfügt.

Baren die hier angegebenen Ruftungen und Bertheibigungs, Anstalten im Monate Rovember auch noch nicht vollständig ins Leben getreten, so war doch schon Bieles geschehen, und man hatte an dem Fehlenden mit einer raftlosen, einer besseren Sache würdigen, Thätigkeit gearbeitet.

Das Einzige, woran bie Rebellen anfänglich einen fühlbaren Mangel litten, waren Feuergewehre.

Rossuth hatte zwar schon gegen Ende April 1848 mit der Besther Maschinen-Fabrik einen Bertrag zur Lieserung von 100,000 Gewehren, angeblich zur Bewassnung der Nazionalgarde, abgesschlesten gehabt, und überdies sehr belangreiche Bestellungen in England und Belgien gemacht. Allein die Erzeugung der Gewehre konnte mit dem Bedarf und der Aushebung der Mannschaft nicht gleichen Schritt halten, um so weniger, als von den im Auslande bestellten Gewehren mehrere Sendungen an der Grenze angehalten und mit Beschlag belegt wurden. — Dagegen lieserten die in

Oberungarn befindlichen, zahlreichen Eisengießereien und Pulversmühlen hinreichende Munizion, die in den großen Artillerie-Etasbliffements zu Pefth, Großwarbein und Ragy-Banya für den Feld-und Festungsgebrauch laborirt wurde.

Der Keldmaricall Furft Binbifch-Grat, bem von Seiner Majeftat bem Raifer bie ichwierige Aufgabe überwiesen worben, bie ungarifden Wirren auf eine, bem Bohle ber Befammtmonardie und ber Burbe bes Thrones entsprechenbe Beise ju Enbe ju fuhren, verhehlte fich teineswege bie Schwierigfeiten, bie ju uberwinden waren, und ben Grab ber Berantwortlichfeit, ben er bierbei übernahm. Denn in jenem Augenblide war bie Stimmung nicht allein in Wien, sonbern in ben meiften Brovingen, noch febr aufgeregt. - Die Beftrebungen ber Umfturgpartei mußten überall mit militarischer Rraftentwidelung niebergehalten werben'; biefe aber fehlte, ober wurde ungenügend, wenn bie Operazionen gegen Ungarn mit nur halbmege ausreichenben Streitfraften unternommen werben follten, unter welchen Umftanben auch noch ber Ruden und die Flanken ber Armee, nebft ihrem Rachschub an Ergangung, Berpflegung, Ausruftungegegenftanben, u bgl., bebroht und unficher waren. - Man wird baber bas Gewagte biefee Unternehmens, namentlich in einem Binterfelbauge, leicht ertennen. - Ungegebtet beffen entschloß fich ber Keldmarschall für bas fofortige Ginfdreiten, benn ein Sinausichieben ber Dperagionen hatte bie wenigen, eingange ermahnten, gunftigen Chancen in Frage gestellt, und ber burch Buwarten ermöglichte Bortheil einer Berftarfung ber Armee mare burch bie Fortfdritte, welche bie Rriegeruftungen ber Rebellen mittlerweile machen fonnten, vielfach aufgewogen worben; ba biefe hierin eine Energie entwis delten, und überhaupt Mittel und Rrafte in Anwendung brachten, Die nur im Revoluzions-Buftanbe, aber nicht in einem geregelten Staate, aufgeboten werben fonnen.

Die erfte Sorge Des Feldmarschalls war nun, die Streitfrafte, zu bestimmen und zu ordnen, welche zu ben Offenstvoperazionen gegen Ungarn verwendet werden sollten.

Aus den vor Bien versammelten Truppen wurden — nach Abschlag von 16 Bataillons, 10 Estabronen und 36 Geschüßen, welche als Besatzung in Bien zurudbleiben mußten — brei Armeekorps gebildet, beren Ordro do Bataillo folgende war:

# I. Armeetorps.

Rommandant: F. M. &. und Banus Baron Jellacic.

Chef bes Generalftabes: G. M. Beisberg. Artillerie - Direftor: Major Mosmuller.

## Division bes F. M. L. Rempen. Brigate bes Oberft Baron Grammont.

|                                 | Batails | Ging.<br>Romp. | Esta-<br>bron. | Ges<br>fouse. |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 5. Jäger . Bataillon            | 1       | • •            |                | • •           |
| 3. Bataillon Liccaner           | 1       |                |                | • •           |
| 2. Srabiscaner                  | 1       |                |                |               |
| 2. Ballachen                    | • •     | 2              |                |               |
| E. S. Frang Josef Dragoner      |         |                | 2              |               |
| Sechspfundige Fußbatterie Rr. 2 | • •     | ••             | • •            | 6             |
| Brigade bes G. M. Baron N       | enst    | ldter          | •              |               |
| 1. Bataillon Ottochaner         | 1       |                |                |               |
| 3. Compon. Bat. Ogulin-Szluiner | 1       |                |                |               |
| 3. Bataillon Erftes Banal       | 1       |                |                |               |
| 3. Bataillon E. H. Lubwig       | 1       |                |                |               |
| E. S. Frang Josef Dragoner      |         |                | 2              |               |
| Sechspfundige Fußbatterie Rr. 1 | • •     | • •            |                | 6             |

# Divifion bes &. D. 2. Ritter v. Sartlieb.

### Brigabe bes 6. M. von Rarger.

|                                                              | Batail= | Einz.<br>Romp. | Cofe-<br>bron. | Ве≤<br>ſфüşe. |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 3. Bataillon Zweites Banal                                   | 1       |                |                |               |
| 2. * Brooder                                                 | 1       |                | • •            |               |
| 2 • Latour                                                   | 1       |                |                |               |
| 3. » E. H. Carl                                              | 1       |                |                |               |
| E. H. Franz Joseph Dragoner                                  |         |                | 2              |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 5                              |         | • •            |                | 6             |
| Brigade bes S. M. von 1                                      | Rrieg   | ern.           |                |               |
| 3. Bataillon Barasbiner - Kreuzer                            | 1       | • •            |                | • •           |
| 3 Barasbiner St. Georger                                     | 1       | • •            | • •            | • •           |
| 3. Dttochaner                                                | 1       |                | • •            | •             |
| Biener Freiwillige                                           |         | 2              |                |               |
| Turopolier (find nicht ausmarschirt)                         | ••      | 1              | • •            | • •           |
| Ronig von Sachsen Ruraffiere                                 | •       |                | 2              |               |
| Sechspfundige Fußbatterie Rr. 3                              |         |                | • •            | 6             |
| Brigabe bes G. M. Ot                                         | ting    | t t.           |                |               |
| Ballmoden Kuraffiere                                         |         |                | 6              | ••            |
| heinrich harbegg Kuraffiere                                  |         |                | 6              |               |
| Sechepfundige Ravalleriebatterie Rr. 1.                      |         |                |                | 6             |
| Rorps : Neferveartil                                         | lerie.  |                |                |               |
| Sechepfundige Fußbatterie Rr. 4 und 6                        |         |                |                | 12            |
| 3mölfpfundige Fußbatterie Rr. 1 und 2 .                      | • •     |                |                | 12            |
| Unterftugunge-Munizione-Referve                              | ••      |                | • •            | • •           |
| Anmerkung: Banderial-Hufaren und fizion bes Korps-Kommandos. | Sereffa | iner fin       | d zur S        | Dispo-        |

### Starte bes 1. Armeetorps.

14 Bataillone, 5 einzelne Rompagnieen, 20 Gefabronen, 54 Gefchute, 1 Pionnier-Rompagnie und 1 Bruden-Cquipage.

# II. Armeetorps.

Rommanbant: F. M. Q. Graf Brbna.

Chef bes Generalftabes: Oberft von Pott. Artillerie = Direktor: Major Scherpon.

# Divifion bes F. M. 2. Baron Csoric.

## Brigabe des G. M. von BBy f.

|                                         | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. | Esta=<br>bron. | Ge=<br>fdite. |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2. Jäger = Bataillon                    | 1                | ••             | ••.            |               |
| 1. Bataillon Schönhals                  | 1                |                |                |               |
| 3. » Fürstenwärther                     | 1                |                |                |               |
| 1. Landwehr-Bataillon Reifinger         |                  |                |                | • •           |
| Sappeure                                |                  | 1              |                |               |
| E. H. Karl Chevaurlegers                |                  |                | 2              | •             |
| Civallart Uhlanen                       |                  |                | 2              |               |
| Sechepfundige Ravalleriebatterie Dr. 2. |                  |                |                | 6             |
| Raketenbatterie Rr. 14                  |                  | • •            | ••             | 6             |
| Brigade bes Oberft Rurft 3 a            | blon             | 10108          | łŋ.            |               |
| 1. Bataillon Raffau                     | 1                |                |                |               |
| 2. » Raffau                             | 1                |                |                |               |
| 1. Landwehr-Bataillon Raffau            | 1                |                |                | • •           |
| 2. Bataillon Ceccopieri                 | 1                |                |                |               |
| Rreß Chevaurlegers                      |                  |                | 1              |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 7         | • •              | ••             |                | 6             |

# Division bes F. M. L. von Ramberg. Brigade bes G. M. Fürft Colloredo.

| •                                       | Batail-<br>lone. | Einz.<br>Romp. | Gefa-<br>bron. | Ges<br>foilse. |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12. Jäger = Bataillon                   | 1                | ••             |                | ••             |
| 1. Bataillon E. S. Stefan               | 1                |                |                |                |
| 2 E. S Stefan                           | 1                |                |                |                |
| 1. Landwehr = Bataillon Baumgarten      | 1                |                |                |                |
| Rref Chevaurlegers                      |                  |                | 1              |                |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 8         | • •              | ••             |                | 6              |
| Brigabe'des G. M. Baron R               | arl L            | eber           | e r.           |                |
| 1. Bataillon Rhevenhüller               | 1                |                |                |                |
| 2. Rhevenhüller                         | 1                |                |                |                |
| 3. • Def                                | 1                |                |                |                |
| 1 Landwehr - Bataillon Def              | ·                | 2              |                |                |
| Rreß Chevaurlegers                      |                  |                | 1              |                |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 9         | ••               | ••             | • •            | 6              |
| Rorps. Referveartill                    | erie.            |                |                |                |
| Sechepfundige gußbatterie Rr. 10 und 11 |                  |                |                | 12             |
| 3wolfpfundige Fußbatterie Rr. 3 und 4   | • •              |                |                | 12             |
| Unterftugunge-Munizione-Referve         | ••               | ••             | ••             | ••             |

### Starte bes 2. Armeeforps.

15 Bataillone, 3 einzelne Rompagnieen, 7 Cofabronen, 54 Gefchuse, 1 Pionnier-Rompagnie unb 1 Bruden-Equipage.

# Armee = Refervetorps.

| Kommandant: F. M. 2. Du                 | ca Se            | rbel           | lon            | i.            |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Chef bes Generalftabes: Dberftlieutenc  | ant He           | rby.           |                |               |
| Direftor ber Artillerie-Hauptreserve: L | berfilier        | itenani        | H a            | n b l.        |
| . Divisions-Reserveartillerie           | : Majo           | r S ch         | m i d t        |               |
|                                         |                  |                |                |               |
| Division des F. M. L. Fürst Chmi        | und S            | h wa 1         | gen            | berg.         |
| Brigabe bes G. M. von                   | S ch ii          | tte.           |                |               |
|                                         | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Romp. | Gsfa=<br>dron. | Ges<br>fouse. |
| Grenabier-Bataillon Rattay              | . 1              |                |                |               |
| . Chmielnizky                           | . 1              |                |                | ٠             |
| Tannani                                 | 4                |                |                |               |

# Ferrari ...... 6. Jäger-Bataillon ..... Sechspfundige Fußbatterie Rr. 12 . . . . 6 Brigade bes G. M. von Liebler. Grenadier-Bataillon Straftil ...... Martini..... Richter ..... 1 1 Sechepfundige Fußbatterie Rr. 13..... 6 Divifions-Referveartillerie. Rafetenbatterie Rr. 23 ...... 3molfpfundige Fußbatterie Rr. 5 . . . . . . . . .

## Divifion bes G. D. Fürft Frang Liechten ftein.

### Brigabe bes S. DR. von Parrot.

|                                            | Batail= | Einz.<br>Romp. | Esfa=<br>tron. |     |
|--------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----|
| Civallart Uhlanen                          | • •     |                | 4              | ••• |
| Rreß Chevaurlegers                         |         |                | 5              |     |
| Ficquelmont Dragoner                       |         |                | 4              |     |
| Sechepfundige Kavalleriebatterie Rr. 3.    | ••      | • •            |                | 6   |
| Brigade des C. M. Graf &                   | selle   | gard           | e.             |     |
| Karl Auersperg Kuraffiere                  |         |                | 6              |     |
| Max Auersperg Ruraffiere                   |         |                | 6              |     |
| Sechspfündige Kavalleriebatterie Rr. 4.    | ••      | ••             | • •            | 6   |
| Divisions-Refervearti                      | Uerie.  |                |                |     |
| Rafetenbatterie Rr. 13                     |         |                |                | 6   |
| Unterftugunge-Munizione-Referve            | • •     |                |                |     |
| Artillerie-Hauptrefe                       | rve.    |                |                |     |
| 3wolfpfundige Fußbatterie Rr. 6, 7 und 8   |         |                |                | 18  |
| Sechepf. Ravalleriebatt. Rr. 5, 6, 7 und 8 |         |                |                | 24  |
| Rafetenbatteric Rr. 15, 16, 17 und 18      |         |                |                | 24  |
| Munizione-Hauptreserve                     |         |                |                |     |
| Sappeure                                   |         | 1              |                |     |
| Pionniere                                  |         | 4              |                |     |
|                                            |         |                |                |     |

#### Starte bee Armee-Referveforps.

8 Bataillone, 1 Sappeurs und 4 Pionnierfompagnieen, 25 Estabronen, 108 Gefchute und 8 Brudens Equipagen.

### Refapitulazion:

|                    | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. | <b>Est</b> a=<br>bron. | Ge:<br>fonte. | Bru-<br>denequ. |
|--------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| I. Armeeforps      | 14               | 6              | 20                     | <b>54</b>     | 1               |
| II. Armeeforps     | 15               | 4              | 7                      | 54            | 1               |
| Referve:Armeetorps | 8                | 5              | 25                     | 108           | 8               |
| Busammen           | 37               | 15             | 52                     | 216           | 10              |

beren bienstbarer Stand in den Stand- und Diensttabellen pro December 1848 mit 36911 Mann Infanterie und 6202 Mann Kavallerie, dann an Extraforps (Sappeuren und Pionnieren), mit 802 Mann ausgewiesen, aber bald durch den starten Krantenstand, Errichtung von Feldspitälern, Sanitäts-Abtheilungen, Botenstorps, u. s. w., bedeutend vermindert wurde.

Ferner waren fur die Offenfiv-Operazionen noch bisponibel:

- 1. Die seit Anfang Rovember bei Goding, an ber March, aufgestellten, Truppen unter ben Beschlen bes F. M. L. Simunich, und zwar:
  - 5 Bataillone Infanterie,
  - 2 Esfabronen Ravallerie, und
  - 12 Gefchuse, beren bienstbarer Stand fich auf 4273 Mann Infanterie und 223 Mann Kavallerie belief.
- 2. Die bei Teschen unter bem Oberftlieutenant Frischeis fen stehenden 4 Kompagnieen Infanterie, 1/2 Eskadron und 1/2 Raketenbatterie. Zusammen: etwa 800 Mann Infanterie und 60 Pferde, endlich:
- 3. Die in Galizien, in ber Gegend von Du fla, fich tonzentrirenbe Divifion bes F. M. L. Grafen Schlid, bestehend aus:
  - 8 Bataillonen Infanterie,
  - 6 Esfabronen,
  - 27 Befdugen,

beren bienstbarer Stand zu 7134 Mann Infanterie, 751 Mann Ravallerie angegeben wurbe.

Das Totale bes bienstbaren Standes ber für ben Beginn ber Offen fiv-Operazionen verfügbaren Streitmacht belief sich bemnach auf:

49118 Mann Infanterie, 7236 Mann Kavallerie, 258 Geschüte,

von welchen bie hauptmacht mit 43915 Mann, unter bem unmittelbaren Befehle bes Feldmarschalls Fürsten Binbisch-Grät
— wie gesagt — bei Bien stand, zwei Rebenkolonnen,
jebe in ber Stärke von 5 bis 6000 Mann, bei Göbing und
Dukla, eine schwache Abtheilung von 8 bis 900 Mann aber bei
Teschen ausgestellt waren.

Ferner fonnte auf die baldige Mitwirfung der jum Schute ber froatischen und fteierischen Grenze, in der Muren fel, aufgestellten 5442 Mann Infanterie, 973 Mann Ravallerie, unter dem B. 3. M. Graf Rugent, insoferne gerechnet werden, als gleich bei dem erften Borruden der Donau-Armee, die jenen Truppen gegenüber stehenden, überlegenen Rebellen-Abtheilungen bedroht und jum Rudjuge gezwungen wurden; F. 3. M. Graf Rugent somit einige Freiheit in seinen Bewegungen erlangen fonnte.

Auf ein direttes, erfolgreiches Mitwirfen aller übrigen, in ben Provingen vertheilten Truppen burfte gar nicht, ober boch nur fehr bedingt gerechnet werben. Ihr Borhandenseyn war nur infoferne von Rugen, als sich ber Feind veranlaßt finden kounte, eine entsprechende Truppenmacht ihnen gegenüber aufgestellt zu belaffen.

So j. B. hatten bie in Sieben burgen, unter bem F. DR. L. Bar. Puch ner Rebenben, 7 bis 8000 Mann mit bem Rieberhalten ber Revoluzionspartei im eigenen Lande vollauf ju thun.

Die im Banate, in Slavonien und in Rroagien be-

findlichen, in den Stands und Verpflegelisten allerdings als zahls reich ausgewiesenen Truppen bestanden größtentheils aus ganz neu geworbenen Leuten, die — unvollständig ausgerüstet und beswaffnet — saum geeignet waren, die Landesgrenze gegen die Einfälle der Magyaren zu schüßen, für den Felddienst aber erst in einigen Monaten — wenn ihre vielen Bedürfnisse gedeckt — brauch bar werden konnten. Alles Kriegstüchtige war aus diesen Ländern, mit Ausnahme von ein Paar Bataillonen, früher schon nach Italien entsendet, das übrige, halbwegs Taugliche vom Banus auf seinem Zuge gegen Ofen mitgenommen worden.

Die unter bem F. M. L. Bar. Hammerstein in Galizien biblozirten Truppen reichten — nach Abschlag ber bem F.M. L. Graf Schlid zugewiesenen Streitfräste — kaum aus, um die Hauptstädte Lemberg und Krakau im Zaume zu halten, die Ruhe in ber Provinz zu sichern, und kleine mobile Kolonnen in die Bustowina und an die siebenburgische Grenze zu entsenden.

Der Zustand ber zu ben Offensiv-Operazionen gegen Ungarn bestimmten Truppen war nach der Besisnahme von Wien nichts weniger als schlag fertig. Es sehlte im Gegentheile beinahe an Alem, und der Feldmarschall mußte sich — so zu sagen — seine Armee erst schaffen.

Buförberft nahm bas Armeekorps bes Banus bie regste Sorge in Anspruch. Wer beffen Truppen bei ihrem Eintreffen vor Wien am 10. Oktober gesehen hat, muß gestehen, baß es ihnen, außer an gutem Willen und hingebung für Thron und Baterland, an Allem fehlte.

Auch die vom Feldmarschall in Person aus Bohm en gegen Wien geführten Truppen, welche vier und zwanzig Stunden nach erhaltenem Marschbesehl aus ihren Stazionen aufbrechen mußten, konnten nicht als felbmäßig ausgerüftet angesehen werden. Selbst die kaum 5000 Mann starke, vormalige Garnison von

Bien hatte im Oktober-Aufftande beinahe Alles verloren, was zur Feldausrüftung gehörte.

An eine ordentliche, durchgreisende Mobilistrung der Armee konnte man erst gehen, als der Feldmarschall gegen die Mitte Rosvembers sein Hauptquartier vervollständiget, und sich mit allen jesnen Organen umgeben hatte, die nothwendig waren, um seine Absichten ohne Störung rasch in Vollzug zu setzen.

An der Errichtung von Feldspitalern, so wie an der Herbeisschaffung von Schlachtwieh, Brods und Fourrages Borrathen wurde mit aller Thatigkeit gearbeitet.

Bur nothburftigsten Bekleidung der bei dem Korps des Banus eingetheilten 10 bis 12000 Grenzer mußten die deutschen Infanterie-Regimenter ihre zweiten Monturen abgeben, während man andererseits für die herbeischaffung von Mänteln und Schuhen sorgte. Bon den durch die Entwaffnung Wiens eingebrachten Gewehren wurden 12000 Stude der Besten ausgewählt, und zur Bewassnung der Grenzer verwendet.

Die meift aus Dreipfündern zusammengesette, nur sparlich mit Munizion versehene, mit schwachen Landespferden bespannte Artillerie des Banus erlitt eine, von Grund aus veränderte Organisirung. Man tauschte die leichten Kaliber gegen Dechopfunder um, und stellte eine verhältnismäßige Jahl
von Bus- und Kavalleriebatterieen auf. Ueberhaupt machte die Ausruftung der Artillerie, der es an Pferden, Mannschaft und Munizion gebrach, die meisten Sorgen. Den Abgang an Artillerie-Mannschaft suchte man durch geeignete Leute der Infanterie,
die schon früher den nöthigsten, praktischen Unterricht in Bediemung der Geschübe erhalten hatten und noch ferner geübt wurden,
mad Miglickeit zu ersehen.

Die Bespannungen, ju beren Kompletirung allein über 6000 Bierde erforderlich waren, mußten eiligft aufgefauft werben. Auch die Fuhrwesens-Mannschaft bestand aus Refruten, so, daß bie Abrichtung von Mann und Pferd im Geschützbienste gleichzeitig erfolgen mußte.

Die Beistellung ber Geschütz- und Taschen-Munizion auf bie seldmäßige Dotazion war ungemein zeitraubend; benn bei bem großen Runizionsverbrauche vor Wien und zum Theile bei Schweschat, mußte beinahe ber ganze Bedarf neu laborirt werden.

Es waren aber nicht die Bedürsnisse ber Donau-Armee allein zu berückichtigen, benn mit nicht minder dringlichen Begehren wendeten sich auch die in Kroazien, Slavonien, im Banate und in Siebenbürgen stehenden Truppen um das für ihre Wobilistrung Erforderliche an den Feldmarschall.

Für die Errichtung eines flovakifchen Freikorps, welches unter ben Führern hurban, Stur, Janitscheft u. A., sich beim Einrücken in Ungarn an die Truppen des F. M. L. Simunich anschließen sollte, mußten Gewehre und überhaupt alle Ausrüftungs-Gegenstände herbeigeschafft werden.

Daß bei ben so umfaffenden Ausruftungs. Beburfniffen ber Armee für ben Feldgebrauch zahllose Anstände und Berzögerungen vorkamen, wird man leicht begreifen.

Alles, was an Erganzung, Berkartungen und Kriegsmitteln jeder Art nur immer aufgebracht werden konnte, war schon
im Laufe des Sommers, sogar noch kurz vor der Oktober-Revoluzion, nach Italien entsendet worden, um unsere dort für Oesterreichs gutes Recht und den Ruhm des Heeres sechtende Armee
möglichst zu unterstützen.

hierdurch waren aber die Berlegenheiten der oberften Milistair-Berwaltung wesentlich gesteigert, wie sehr auch alle Ciablissements in Thatigkeit gesetzt wurden.

Bahrend mit möglichfter Anftrengung an ber Felbausruftung ber Armee gearbeitet murbe, war gur Bewachung ber ungarischen Binterfibme in Ungarn. Grenze ein Theil des I. Armeeforps, nebft der Ravallerie-Division Liechten ftein an die Leitha vorgeschoben, und zwei Brigaden des II. Armeeforps, namlich die Brigaden Bys und Jablonovsty langs der March — Erstere bei Angern, Lettere bei Schloßhof und Marched, als den wichtigsten Uebergangspunkten, ausgestellt worden. Eben so war zur Sicherung des Artillerie-Depots auf dem Steinfeld, bei Reustadt, der Oberst Baron Horvath mit 8 Kompagnieen und 2 Essadronen betachirt worden, welcher von dort seine Posten bis an die Dedenburger Straße und die daselbst die Grenze bilbende Leitha vorschob.

Zwischen allen biesen, langs ber Grenze vertheilten, Truppen und ben ihnen gegenüber ftehenben Borpoften ber Rebellen hatten schon im Laufe bes Monats Rovember zahlreiche Plankeleien Statt gefunden.

F. M. E. Simunich war, auf Aufforderung des Feldmarschalls, am 10. November von Göding wieder bis nach Szenicz
und Jablonicz, am Fuße des weißen Gebirges vorgerüdt, und
bestand bort gleichfalls mehrere kleine Gefechte mit den auf dem Gebirgeruden in einer verschanzten Stellung postirten Rebellen.

Den ganzen Rovember hindurch legten diese eine große Thästigkeit in Anhäufung der Kriegsmittel und Bermehrung ihrer bei Preßburg stehenden, sogenannten soberen Donau-Armees an den Tag. Bei Preßburg wurden alle Borbereitungen zu einem hartnädigen Widerstande getroffen, die nächsten Höhen mit Bersichanzungen gekrönt, Berhaue angelegt, der Brüdenkopf erweitert, ein Dampsichiss armirt und zur Beherrschung der Donau berreit gehalten, u. s. w. — Ebenso wurde bei Raab und bei Ofen-Pesth schon seit Monaten an der Aussührung ausgedehnster Berschanzungen gearbeitet, und bei Komorn ein verschanztes Lager vorbereitet.

Beber, ber aus Ungarn Lebensmittel nach Defterreich gu

bringen versuchte, ward mit dem standrechtlichen Berfahren bes droht; dagegen wurden alle Borrathe von der Grenze weg, gegen das Innere des Landes geschafft und größtentheils für die Berpros viantirung der Festungen verwendet.

Am 24. Rovember trat endlich die vollständige Absperrung ber Grenze ein. — Ungarn verkehrte nicht mehr mit Desterreich. — Diese Grenzsperre erschwerte wesentlich das Einziehen von verläßelichen Kundschaftenachrichten.

Bei der allgemeinen Aufregung der Gemuther in Ungarn und der offenen Abneigung gegen alles Deutsche, bei dem Terrorismus, den die dortigen revoluzionaren Regierungsorgane entwidelten, war es doppelt schwierig, Leute zu finden, welche zur Einziehung grundhaltiger Daten geeignet gewesen waren.

Daher kam es auch, bag man über die Starke und Bertheis lung der Truppen der Rebellen, über den Geift der vormaligen k. k. Regimenter, so wie über die vorbereiteten Bertheidigungssanstalten im Allgemeinen sehr unvollständige — meist sich widers sprechende Rachrichten hatte; obgleich weder Rühe noch Geld gesspart wurde, um hierüber Berlästliches zu erfahren.

Bereits am 17. Oftober hatte der Feldmarschall einen Aufsruf an den F. M. 2. Moga, welcher seit der Schlacht bei Schweschat die bei Preßburg versammelten Truppen der Rebellen besehsligte, so wie an sammtliche in Ungarn befindliche f. k. Generale, Stabs- und Oberoffiziere erlassen, worin er sie besehligte, sich unverweilt, sammt ihren unterstehensden Truppen, unter sein Kommando zu stellen. Dieser Aufruf wurde am 12. Rovember erneuert, und die Frist zu ihrer freiwilsligen Rücksehr unter die k. k. Fahnen bis zum 26. Rovember ausgedehnt. Rach dem Verstreichen dieses Termins sollte Jeder als Berräther und Rehell angesehen und nach der Strenge der Kriegsgessehe behandelt werden.

Der Anfruf hatte nicht die gehoffte Wirtung, ebensowenig die von Seiner Majestät dem Kaiser aus Olmus erlassenen Proklamazionen; da die Häupter der Revoluzion, namentlich aber Kossuth, welcher sich zu jener Zeit gerade bei der oberen Donau-Armee in Presburg befand, alles ausboten, um die Truppen durch unrichtige Darstellung der Verhältnisse, durch trügerische Lehren und Schlüsse, in dem Wahne zu bestärken: daß sie sich auf geseslichem Wege befänden, und zur Vertheidigung der bedrohten ungarischen Konstituzion bei Eid, Ehre und Pflicht verbunden sepen. Wo diese Irrelehren keinen Anklang sanden, wurde durch Terrorismus oder durch Geld, Aussicht auf Besorderung, und dergleichen Bersührungsmittel eingewirkt.

Im ersten Drittheil bes Monats Dezember 1848, also taum seche Bochen nach ber Unterwerfung Biens, war die Feldausrusstung ber Armee wenigstens so weit gediehen, daß ber Feldmarsichall die Marschbereitschaftsbesehle erlassen und ben Tag festsehen tonnte, an welchem die Offensiv-Operazionen gegen Ungarn beginnen sollten.

Bur ganglichen Mobiliftrung bes heeres und zufriedenstellender Berforgung mit allem Röthigen fehlte übrigens noch Manches, wo nicht Bieles, was bei aller Thatigkeit bis bahin nicht hatte aufgesbracht werden können, und ben Truppen nachgesendet werden mußte.

So, J. B., war die Armee blos mit einer Munizions-Unterstütungs- aber mit keiner eigentlichen Munizions Saupts Reserve versehen, die Brüden-Equipagen waren noch gar nicht — die Regiments-Fuhrwerke nur theilweise bespannt; das Rochgeschirr der Truppen mußte größtentheils mittels Vorspann sortzgebracht werden; die für die Sicherung und Regelung der Berspsegung so nothigen Transports-Divisionen waren noch gar nicht ausgestellt, u. s. w.

Demungeachtet fuste ber Feldmarschalt ben Entschluß, mit bem Beginne ber Operazionen feinen Augenblid mehr zu zogern; benn jeber Tag bes Aufschubes tam nur ben mit beispiellofer Energie und Thatigfeit betriebenen Bertheibigungs-Anstalten ber Rebellen zu Statten, und hatte bie Lösung ber ohnebies schwierigen, mit ungeningenben Araften übernommenen Aufgabe, nur noch mehr erschwert.

Der Operazionsplan, ben fich ber Feldmarschall vorges fest hatte, mar in Rurze folgenber:

Die Entscheidung des Feldzugs mußte nothwendigerweise durch die bei Bien versammelte Armee herbeigeführt werben, diese baher so lange als möglich vereint bleiben.

Suf ein erfolgreiches Mitwirken ber betachirten, von mehr ober weniger entfernten Punkten in Ungarn eindringenden, schwachen Rebenabtheilungen konnte man für's Erste nur wenig rechnen; mindestens für so lange, die es nicht gelingen werde, dieselben in größeren Armeeabtheilungen zu vereinigen. Überdies mußten die Offenstwe Bewegungen dieser Rebenabtheilungen unbedingt von den Punkten ausgehen, wo sie sich zur Zeit der Eröffnung der Operazionen konzentrirt befanden, wollte man nicht von ihrer Mitwirkung ganzlich absehen. So z. B. konnte die Borrückung der unter dem FRR. Graf Schlick bei Dukla versammelten Truppen nur auf der Kaschanec-Straße stattsinden, weil sie hierdurch den Eingang aus Ungarn nach Galizien beckten, somit diesem ernstlich bedrohten, durch ihren Abmarsch aber ganzlich von Truppen entblößten Landesstriche inderett zu Guten kamen.

Eben so konnte die Borrudung des FIR. Graf Augent, ohne die steirisches und kroatische Grenze bloszuskellen, nur von der Rur-Insel aus ersolgen.

Die ausgebehnten Bertheibigungs-Anstalten, welche die Rebellen bei Pregburg, Raab, Komorn und Ofen Besth getroffen hatten, berechtigten zu der Annahme, daß es auf einem dieser Punkte, mithin noch vor dem Eintreffen der Armee in ber Hauptstadt Ungarns, zu einer bas Schidsal bes Landes ents schiedenben Schlacht kommen muffe.

Ein folder Bufammenftog mare nur ermunicht gewesen.

Die numerische Überlegenheit bes Gegners war burch ben trefflichen Geist ber f. f. Armee vielfach aufgewogen, und bei bem Mangel an Disziplin, ber in ben Reihen ber Rebellen herrschte, war an ein Zusammenhalten und Ausharren nach einer verlorenen Schlacht faum zu benten.

Die Offensiv = Operazionen ber bei Wien versammelsten Armee sollten mit dem Angriff auf die verschanzte Stellung vor Presburg beginnen, nach deren Besitznahme aber alle Truppen auf das rechte Donau-Ufer gezogen werden, um auf die sem Ufer vereint weiter gegen Raab und Ofen vorzubringen.

So lange die Armee nur auf einer Straße vorzuruden gesnöthiget war, wie z. B. zwischen Preßburg und Raab, sollten die Korps einander echellonirt, auf höchftens Einen Marsch Abstand, folgen. Eine Trennung auf größere Abstände, oder ein Borauseilen einzelner Abtheilungen, sollte unbedingt vermieden werden; da es dieselben der Gesahr blosgestellt hätte, vereinzelt angegriffen und geschlagen zu werden. Ein Beisammenbleiben in größeren Armeeabtheilungen als Korps war aber, abgesehen von der Schwierigkeit der Verpstegung, in der vorgerudten Jahreszeit, wo man die Truppen ohne großen Rachtheil nicht bivouaquiren lassen konnte, unthunlich.

Bon Raab, welches nach Prefburg bas nachfte Operaziones Dbjeft bilbet, und wo man, nach ben großartigen Bertheidigungs-anstalten ber Rebellen, einen nachhaltigen Wiberstand erwarten mußte, sollte ble Armee auf ber fürzeft en Linie, also, statt auf ber gewöhnlichen Boststraße, auf ber sogenannten Fleischhaders Straße gegen Ofen vorruden. Ob gleichzeitig eine Detachirung rechts, auf ber Stuhlweißenburgers Straße, geschehen

follte, blieb, als von Umftanden abhängig, vorbehalten; boch war schon bei Feststellung der Ordre de Bataille hierauf Bedacht genommen worden; da dem I. Armeeforps, welches eventuell diese Bestimmung erhalten und überhaupt immer den rechten Flüsgel der Armee bilden sollte, 20 Estadronen Kavallerie zugewiessen wurden, während das II. Armeeforps, das bestimmt war, stets mit dem Reservesorps und dessen zahlreicher Kavallerie verseint zu bleiben, deren nur 7 zählte.

Romorn follte jur Ubergabe aufgeforbert, im Beigerungsfalle aber leicht gernirt werben. Gin Stehenbleiben vor Romorn war nur in bem Falle bentbar, wenn bie Rebellen fich mit ihrer gangen Dacht in bas bortige verschangte Lager geworfen hatten.

Die Division Simunich, welche bei Jablonics — also noch im nahen strategischen Berciche ber Armee stand, sollte über bas weiße Gebirge vordringen, baburch bie Stellung bes Feindes bei Presburg umgehen, bann an die Baag ruden, biese Linie vorläusig zu halten suchen, und bas kleine Loopoldsstadt unterwerfen; was man in wenigen Tagen mittels Felbgesschütz zu bewirken hoffte.

Die weitere Bestimmung biefer Diviston, so wie ber von Teschen über Jablunta und Silein vorrüdenden kleinen Rolonne, unter Oberstlieutenant Frischeisen, war, nebst Bestreiung der flovakischen Bevölkerung von magyarischem Drude und Förderung ihrer Erhebung, über die Bergstädte in Ober-Unsgarn vorzudringen, um sich mit der von Dutla über Kaschan hereinbrechenden Division des F. M. L. Gf. Schlid in Berbinsdung zu sesen. Mit diesen beiden Divisionen, von welchen Lestere 14 bis 15000 Mann zählen sollte, im lesten Augenblide aber auf die Halfte reduzirt wurde, hoffte man, herr von Obersungarn zu werden, was nebst der Besetzung von Ofenspekt vor Allem angestrebt werden mußte, und um so

aussührbarer schien, als die Rebellen in jenem ausgedehnten Lawbesftriche nur wenig Truppen aufgestellt hatten, die bortige, meist aus Slovaten bestehende, besser gesinnte Bevölkerung leicht niebergehalten, ja selbst zu einer Schilderhebung gegen die magnartschen Umtriebe angeregt werden konnte.

Die Division bes F. M. L. Gf. Schlid follte vor Allem und sobald als thunlich Raschau zu erreichen suchen, ba ber Besit bieses Punttes für die Unterwerfung Ober ungarns sowohl als zur Dedung Galiziens von hoher Wichtigkeit war. Über die Mogslichkeit, diese Division durch bestimmte Direktive zu leiten, machte man sich keine Jusion; denn es war klar, daß alle Besehle an dieselbe, selbst nach dem Einrüden der Armee in Osen, nicht anders, als über Wien, Olmüs, Dukla, u. s. w., also auf einem Umwege von 120 dentschen Meilen, besördert werden konnten, mitbin an ein rechtzeitiges Eintressen derselben nicht zu denken war.

Überdies war gar nicht abzusehen, auf welche hinderniffe bieselbe stoßen werde. Sie konnte in ihrem Borruden nicht allein burch die ihr gegenüber stehenden seindlichen Streitkräfte, sondern auch durch die Ungangbarkeit der Wege aufgehalten werden; ein Umstand, der bei der vorgerüdten Jahreszeit, namentlich aber in einem Gebirgslande, nicht unberücksichtigt bleiben durste.

Deshalb beschränkte man sich barauf, ben F. M. 2. Gf. Schlid anzuweisen, nach ber Besignahme von Raschau ben Beg über Losoncz nach Baigen als ben zur weiteren Borrüdung entsprechendsten zu bezeichnen; weil er einen durch Slovaken bewohnten Landstrich durchzieht, und auf demselben eine Bereinigung mit ben von ber westlichen Grenze Ungarns gegen Reutra und bie Bergstädte vordringenden Truppenabtheilungen am schnellsten erreicht werden konnte. Bei der Röglichkeit, das diese Gebirgs-Rommunikazion, namentlich die Passage über den Agtelet, durch Schneesall unpraktikabel geworden, mußte ihm

ber Beg über Distolcs nach Peft nale ber beffere, b. h. in jeber Jahreszeit fahrbare, angebentet werben.

An die Truppen-Rommandanten ber anderen, an Ungarn grengenden Brovingen, fo wie an ben fommanbirenben General in Siebenburgen, &. DR. L. Bar. Buchner, erging bie Mittheis ima über bie bevorftebende Eröffnung ber Offenfiv - Overagionen. Letterer befand fich bazumal in ber Gegend von Rlaufenburg, und konnte, falls bie Rebellen in Folge ber Fortschritte ber Donau-Armee alle ihre Rrafte gegen biefe tonzentriren follten, gegen Großwarbein vorruden. Bei ber folechten Stimmung, bie in Siebenburgen herrichte, und die nur burd Militargemalt niebergehalten werben tonnte, war jeboch bierauf taum ju rechnen, noch weniger aber auf ein entschiebenes tombinirtes Gingreifen in ben Gang ber Operazionen. - hierzu tam noch, bag alle Befeble, Inftrufgionen u. b. gl., an biefe entfernte Armee - Abtheilung nur über Bien, Gras, Agram, Semlin, alfo auf einem Umwege von mehr als 150 beutschen Reilen, an ihre Be-Rinemung gelaugen fonnten.

Dasfelbe galt auch von ben im Banate, in Slavonien und Aroazien fiehenben, schwachen Truppenabtheilungen, welche vor ber hand mit ber Sicherung ber Grenze und bes eigenen herbes vollauf zu ihnn hatten.

Dem Feldzeugmeister Graf Rugent, welcher mit 5 bis 6000 Mann in der Mur-Infel stand, wurde gleichfalls das Bor-ruden der Donau-Armee mitgetheilt, und berselbe aufgefordert, anzuzeigen, ob er seiner Zeit auf dem nördlichen oder südlichen Ufer des Platteusee's vorgehen werde, da dies von der Rudzugs-Richtung der ihm gegenüber stehenden seindlichen Abtheilungen, der Stimmung der Landesbevöllerung, der Beschaffenheit der Wege und anderen Rudsichten abhing, die man nicht voranszusehen vormochte.

Enblich wurden alle Truppen-Kommandanten angewiesen, nach Maß, als sie in Ungarn eindrängen, die von der Revoluzions-Partei eingesetzen Behörden abzusetzen, durch loval gesinnte,
das öffentliche Bertrauen genießende Ränner zu ersetzen, das Bolt
durch Bertheilung von Proklamazionen über die wahre Sachlage
aufzuklären, ihm Schut und Sicherheit der Person und des Eigenthums zuzusichern; kurz in jeder Beise auf die Beruhigung und
Reorganisirung des Landes einzuwirken; da hiervon die Sicherung
ber Kommunikazion im Rücken der Armee, so wie die Röglichkeit,
dieselbe zu verpstegen, hauptsächlich abhing.

Dies war im Befentlichen ber Plan, ben sich ber Feld, marschall bei Eröffnung bes Feldzuges sestgestellt hatte; und ben er, ungeachtet manche Erwartung und Boraussehung nicht eingestroffen, manches Borhaben durch zusällige Ereignisse ober unerswartete Bewegungen des Feindes durchfreuzt worden, konsequent verfolgte. Über das, was nach dem Einrücken der Armee in der Hauptstadt Ungarns geschehen sollte, ward vorläusig kein Beschluß gesaßt, da dies von zu vielen, gar nicht abzusehnden Rücksichten abhing, und man überdies so ziemlich allgemein der Ansicht war, daß hiermit der Feldzug zu Ende seyn werde.

Ein ganz eigenthümlicher, jeben erschöpfenben Operazions-Entwurf wesentlich erschwerenber Umstand war übrigens ber, daß man, wie bereits gesagt, über die Stärke und Bertheilung der Truppen der Rebellen gar keine, oder doch nur sehr unverläßliche Rachrichten hatte. Bei jedem Kriege mit einem außeren Feinde kennt man bis auf einen gewissen Grad dessen Militär Drganistrung und Dislokazion, die Ramen der Regimenter und der Generale, die Punkte, auf welchen Magazine angelegt werden, u. bgl., und kann hieraus mit ziemlicher Gewissheit auf dessen Stärke, Stellung, Eintheilung in Korps; Divisionen und Brigaden u. s. w., schließen. Solche Anhaltspunkte sehlten aber hier gänzlich. Man wußte, bag bas gange Land fo ju fagen, ein gro-Bes Feldlager bilbete, in welchem allenthalben Refruten geprefit, Bataillone errichtet, Pferbe requirirt, Ausruftungegegenftanbe angefertigt murben; aber wo fich biefe gerftreuten Streitfrafte fammeln, unter weffen Befehlen fie fteben murben, wie weit die Ruftungen überhaupt gebieben fepen, barüber wußte man nichts; benn ichon lange vor ben Oftobertagen hatte fich bas ungarifde Rriegeminifterium fo felbftftanbig geftellt, baß es über bie im gande befindlichen Truppen gang ungebunden verfügte, und spaterhin war es außerft schwierig, hieruber Raberes zu erfahren. So, zum Beispiel, erhielt man die erften glaubwurdigen Daten über bie Starte und Busammensegung ber bei Bregburg, alfo im nachften Bereiche, aufgestellten Streitfrafte ber Rebellen erft burch ben Oberlieutenant Drosz von Alexans ber hufaren, welcher Mittel fand, von Bregburg auf einem Umwege nach Wien zu gelangen, und fich am 3. Dezember, alfo furz por Eröffnung ber Operagionen, beim Feldmarichall Fürften Binbifd - Grat zu melben.

Rach Aussage bieses Offiziers war F. M. E. Moga in Folge eines Sturzes vom Pferbe in ber Schlacht bei Schwechat unbienstbar geworden, und das Kommando der oberen Donau-Armee an Arthur Görgey übergegangen. Dieses Korps bestand dazumal angeblich aus 8 Brigaden, von welchen eine bei Radas dem F. M. L. Simunich gegenüber, zwei Brigaden in Presburg, die fünf anderen aber auf dem rechten Donau-User, zwischen Kittsee und dem Reusiedler-See aufgestellt waren. Die Stärke der Brigaden wurde durchschnittlich auf 3 bis 4000 Mann, die Gesammtmacht somit auf 28000 Mann, mit 70 bis 80 Geschützen, angegeben. Überdies sollten noch namhaste Truppen-Abiheilungen in Raab, Komorn und Ofen stehen.

Auf obige Daten wurde die Disposition jum Angriff auf

Prefiburg bafirt, und bie Borradung far ben 16. Dezember feftgefest.

Der leitenbe Gebante hierbei mar folgenber:

Die Offenfive follte von ber Division Simunich ergriffen werben, welche burch:

- bas 2. Bataillon Ceccopieri-Infanterie,
  - 2. Comp. vom 12. Jager Bataillon,
  - 2 Comp. 2. 2B. Bef Infanterie,
  - 2 Estadronen Rreg Chevauxlegere,
  - 1 Rafeten . Batterie

verftarft worben war.

Diefe Divifion sollte ichon am 14., also zwei Tage vor bem Angriff auf Pregburg, ben ihr gegenüberstehenben Feind aus feiner Stellung zu vertreiben suchen, bas weiße Gebirg übersehen, auf Rabas vorruden, und sodann über Robern bie Berbindung mit dem mittlerweile von Angern gegen Presburg verbringenben II. Armeetorps aufsuchen.

Durch biefe, bem Borruden ber Armee unmittelbar vorangehende Diver fion wollte man die Aufmerksamkeit bes Feindes von Bregburg ablenken, und benselben zu Detachirungen verleiten.

Bon ber bei Bien, unter bem unmittelbaren Befehle bes Feldmarichalls ftebenben Armee follten 3 Brigaben (13000 Mann) bes II. Armeeforps auf bem linken Donan-Ufer bis an bie March ruden, bei Angern und Marched Stellung nehmen, am 16. fich blos befenfiv verhalten, ober hochtens eine Abtheilung bis Malacota vorschieben, am 17. aber, und zwar eventuell nach erhaltener Berftartung, zum Angriff übergehen.

Der Reft ber Armee, 10 Brigaben (31000 Mann), follte bagegen ichon am 16. auf bem rechten Donau-Ufer über Breb lentirchen und Brud a. b. L. zu einer Retognoszirung vorrüden

٠,

und aus biefer eventuell jum wirflichen Angriff übergehen, bie ausges behnte Stellung bes Feindes, welche ben Rundschaftsnachrichten gemaß von Rittfee bis an den Reufiedler- See reichte, in der Mitte burch brech en und ben Gegner fobann lebhaft verfolgen.

Durch das — wie gesagt — befensive Werhalten der auf dem linken Donau-Ufer aufgestellten schwächeren Armees Abtheilung, mahrend das Gros auf dem rechten Ufer fraftig die Offensive ergriff, war man in der Lage, salls der Gegner seine Stellung plöslich veränderte, nämlich die Hauptmacht zur Bertheidigung von Presidung auf das linke Donau-Ufer gezogen hätte, am solgenden Tag auch dort mit überlegenen Kräften auszutreten; da eine bei Deutsch-Altenburg über die Donau geschlagene Kriegsbrücke das Mittel bot, die nötdigen Berstärfungen schnell auf das jenseitige Ufer zu werfen.

Die in Reuftabt stehenbe Abtheilung unter bem Obersten Gorvath endlich, sollte am 15. gegen Debenburg vorrüden, und von dort nach Umständen längs dem Reusiedler-See gegen Gois streisen, um die Berbindung mit der am 16. über Brud vordringenden Kolonne berauftellen.

Am 15. Dezember waren die Truppen ber Donau-Armee wie folgt bislogirt:

Auf bem linken Ufer ber Donau: unter F. M. L. Graf Wrbna, bie Division Cooric (Brigade Byg und Jablonowsky) bei Angern.

Die Brigabe Colloredo in Marchet.

Auf bem rechten Ufer ber Donau: Die Brigabe Leberer an ber Kriegebrude bei Deutsch-Altenburg.

Die Brigade Reuftabter bei haimburg und Bolfe.

Die Brigaden Dttinger und Gramont bei Prellentirchen. Die Divifion Hartlieb (Brigade Kriegern und Karger) bei Brud a. b. L.

Die Kavallerie - Referve - Division Franz Liechten fte in (Brisgabe Bellegarbe und Parrot), nebst 2 Kavallerie - Bat. ber Artillerie-Hauptreserve, hinter Brud an ber Leitha.

Die Infant. Referve. Divifion Ebmund Schwarzen berg (Brigade Schutte und Liebler) nebft ber Geschütz-Hamptreferve, hinter Brellen firchen.

Bum Schute ber Rriegsbrude waren an einer geeigneten Stelle 4 3molfpfunber aufgefahren.

Der Feldmarschall hatte fein Hauptquartier am 14. von Schönbrunn nach Fischament, am 15. mach Petronell verlegt, und unternahm noch an diesem Tage eine Rekognoszisrung vorwärts Prellenkirchen.

F. M. L. Graf Brbna, welcher bie brei Brigaben auf bem linken Donau-Ufer befehligte, bat schon am 15. um Berftärkung, ba er sich für die ihm überwiesene Aufgabe zu schwach fühle; ein Gesuch, dem in Rücksicht der bereits hinausgegebenen Disposizion und darauf bezüglichen Truppenvertheilung keine Folge gegeben werden konnte.

Am 16., Fruh Acht Uhr, follten fich die auf dem rechten Donau-Ufer konzentrirten Truppen, der Disposizion gemäß, in brei Rolonnen in Bewegung feten.

# Die 1. Kolonne

Brigabe Reuftabter (5500 Mann)

hatte die Beisung, nach Burudlaffung einer Abtheilung gur Besfehung von Saimburg, bis über bas Defilée von Bolfsthal vorzuruden, ben Feind zu verhindern in basselbe einzudringen, und fich überhaupt mehr befenstv zu verhalten.

hinter biefer Kolonne ftand die Brigade Karl Leberer gur Bewachung ber Kriegebrude bei Deutsch-Altenburg.

Beibe Brigaden (Reuftäbter und Leberer) waren bem &. D. L. Rempen untergeordnet.

### Die 2. Kolonne

unter ben Befehlen bes g. D. Q. Fürft Comund Schwarzenberg (14,000 Mann), beftehend aus:

ber Kavallerie-Brigade Ottinger, Infanterie-Brigade Grasmont, Infanterie-Brigade Schütte, Infanterie-Brigade Liebler, nebst der Artillerie-Hauptreserve und einer Brüden-Equipage, sollte von den Höhen von Pressentien herab offenstv vorgehen, die ausgedehnte Stellung des Feindes in der Mitte durchbrechen, und nöthigenfalls über Gattendorf die dritte Kolonne unterstüßen.

## Die 3. Kolonne

unter Kommando bes F.M. L. und Banus Bar. Jellacic: (11,500 Mann)

Infanterie - Division Sartlieb, Kavallerie - Division Franz Liechtenstein, die Artillerie-Korps-Reserve, nebst 2 Kavallerie-Batterien ber Hauptreserve und eine halbe Brüden-Equipage.

Diefe Rolonne war angewiesen, von Brud a. d. 2. gegen Parendorf vorzubringen, die Bertreibung und Berfolgung bes Feindes auf der dortigen, ausgedehnten Seide hauptsächlich der Ravallerie zu überlaffen, für den Fall aber, als fie nur auf schwache feindliche Abtheilungen stoßen sollte, gegen Gattendorf zu ruden, um dort mit der zweiten Rolonne in Berbindung zu treten.

Der Felbmaricall hatte beschloffen, fic bei ber mitt-

leren (2.) Rolonne aufzuhalten; wohin bemnach alle Melbungen befördert werden follten.

Um acht Uhr Morgens überschritt bie britte Rolonne, ber Difpofizion gemäß, bei Brud und Baffurth bie Leitha.

Die Infanterie Division hartlieb, nebst ber Kavalleries Brigade Parrot, marschirte von Brud über die im harrach'schen Parke besindliche Brude, und brang auf der hauptstraße gegen Parendorf vor, während F. M. L. Fürst Franz Liechten flein mit der Kavallerie-Brigade Bellegarde und der Artillerie-Reserve (2 3wölspfünder- und 2 Kavallerie-Batterien) über Pakkurth bebouchirte.

Bur Erhaltung ber Berbindung mit ber zweiten Rolonne, so wie zur Dedung ber linken Flanke, hatte ber Banus aus ben in ber Ordre de Bataille bei ben Infanterie-Brigaden seines Korps einzgetheilten Eskadronen eine eigene Brigade gusammengesest und biese unter ben Befehl seines Chefs vom Generalstabe, General Zeisberg, gestellt.

Mit bem Übergange aber bie Leitha und ber Ordnung ber Truppen verftrich einige Beit, so daß die Rolonnen erft um eilf Uhr die fanft ansteigenden Sohen von Parenborf, auf welchen ber Feind Stellung genommen hatte, erreichten.

Die hier postirten feinblichen Abtheilungen (Brigabe & arger, Szegedy und Zichy) gehörten zur Dwisson Schweidel. Parendorf war von 1 Bataillon bes Infanterieregiments Rr. 60, 2 Bataillons Honved und 12 Geschügen, von welch Lesteren einige in einer Schanze standen, besetzt.

Die Division hartlieb hatte sich unter dem Schutze eines lebhasten Artillerie-Feuers kaum zum Angrisse von Parendorf angeschicht, als der Feind schon seinen Rückzug in zwei Kolonnen, nämlich über Jurendorf gegen Rickelsborf und gegen Reufiedel antrat, da er bestächten mußte, durch die vasche Bor-

rudung der mittlerweile wieder vereinten Kavallerie-Division Franz Liechten ftein umgangen und von seiner Rudzugslinie abgeschnitten zu werden In Parendorf fand man 20 Tobte, eben so viel Bleffirte, und machte 1 Offizier und 25 Mann, welche sich beim Rudzuge im Dorse verspätet hatten, zu Gefangenen.

Die Kavallerie unter G. M. Zeisberg hatte während biefer Zeit Reuborf rechts umgangen, und rudte zwischen biesem Orte und Parenborf rasch vor.

Man gewahrte nun die feindlichen Kolonnen auf allen Bunksten im Rudzuge, doch konnte die Verfolgung nicht schnell genug stattfinden, weil tiefe Graben, die man erst mit Faschinen aussfüllen mußte, um den Uebergang der Artillerie zu ermöglichen — Aufenthalt bereiteten.

Gegen vier Uhr Rachmittags erreichte G. M. Beisberg mit seiner Ravallerie die Gegend von Wittmanshof und St. Raftimir, fließ aber bort auf ftarte feindliche Rolonnen, bie bei seinem Erscheinen sogleich die genannten Dörfer besetten.

Begen Rangel an Infanterie konnte kein Angriff unternoms men werden, baher man fich auf das Beschießen ber Dorfer besichranten mußte.

Die mittlerweile eingebrochene Dunkelheit verhinderte überdies jebe weitere Berfolgung, und die bei Sz. Rafzimir aufgestellt gewesenen feindlichen Abtheilungen, welche besorgten, von der birekten Straße nach Bieselburg abgebrängt zu werden, besnütten die Racht, um auf einer Seitenstraße, über Frauen, tirchen und Sz. André, abzuziehen.

Der Banus war währendem bis Halbthurn und Ridelsborf nachgerudt, woselbst seine Truppen die Racht zubrachten. Ihm gegenüber, in Straß-Sommerein, stand ber Divisionair Schweidel mit der Brigade Szegedy, welche fich jedoch am 17. Früh Morgens nach Ungarifch - Altenburg gurudgog.

Ein aufgefangenes Schreiben Schweibels, vom 16. (1/2 7 Uhr Abends), aus Straß-Sommerein an bie Brigaden Rarger und Bichn, zeigt, baß er von benfelben gar nichts wußte.

Er bezeichnete ihnen Altenburg als die einzuhaltende Rudzugerichtung, und beklagte fich: über ben Gang bes Gefechtes wahrend bes ganzen Tages keine Melbung erhalten zu haben.

Unter Denjenigen, welche fich bei ber Borrudung gegen Barendorf besonders verdient gemacht haben, nennt der Banus den Obersten Bar. Simschen von Ficquelmont-Oragoner, ben Rajor Graf Mensborf, Flügeladjutanten Seiner Majestät bes Raisers, ben Hauptmann Orecheler bes Generalstabes, und ben Batterie-Rommandanten Oberlieutenant Haug.

Die zweite Rolonne rudte fast um dieselbe Zeit, wo bei Parendorf bas Gefecht begann, von ben Gohen bei Prellentirchen gegen die fich weit ausbreitende Ebene herab.

Die Brigade Ottinger jagte bie vorgeschobenen Susarens Boften bis binter Baumern gurud.

Die Brigade Gramont wurde, da man teine ftarten feindlichen Abtheilungen vor fich hatte, gleich rechts auf Bonneusiedel und von da gegen Reudorf dirigirt, und vertrieb nach einem turzen Gefechte den etwa 800 Mann Infanterie, 400 Reiter und 12 Geschüße starten Feind darans, wodurch die Berbindung mit der Kolonne des Banus hergestellt war.

Die mittlerweile herangezogene Brigade Schütte nahm nun, im Bereine mit der Brigade Gramont, Besit von dem durch den Feind bereits geräumten Gattendorf, während die Brigade Liebler auf den rudwärtigen Höhen als Reserve steshen blieb.

Das 5. Jager . Bataillon ber Brigabe Gramont batte

fich bei dem Angriffe auf Reudorf befonders hervorgethan, ebenfo die vom Oberftlieutenant Gf. Stern berg fommanbirte Divifion von Ballmoben Kuraffiren.

Die 1. Kolonne (Brigade Reuftabter) hatte unter ber Leitung bes F. M. L. Kempen, welcher 2 Kompagnieen ber Brisgade Leberer zur Besetzung von Haimburg beorderte, ihre Borrüdung über bas Desilee von Bolfsthal unbeanständet bewirkt, und die Höhen des Grenzdorses AmsBerg entspreschend besetzt. Dieselbe sollte, der Disposizion gemäß, blos den Feind hindern, in das Desilee von Wolfsthal vorzudringen, so wie die östlichen Abhänge des Hundsheimer Berges zu gewinnen.

— Als aber der Feind, durch das Borrüden der 2. Kolonne über Baumern bedroht, bald Kittsee aufgab, und auch die Besatzung des Brüdenkopses sich zum Theil auf das linke Donaus Ufer zurückzog, besetzte die Brigade Reust ab ter noch an demselben Abend beibe eben genannte Punkte.

Ein Bersuch, die Schiffbrude bei Presburg durch mit Steinen beladene, dem Strome überlassene Schiffe zu zerftören, und hiedurch die Berbindung zwischen den beiden Ufern zu untersbrechen, war mislungen; da die Steinschiffe noch vor dem Erreischen der Brude sich am Ufer sestsesten. Dagegen hatte der Feind bald nach der Räumung des Brudenkopfes die Schiffbrude selbst abgebrochen, und die Brudenglieder meist dem Strome überlassen.

Die Reserve-Brigade Leberer kam zu keiner Berwenbung, nur wurde sie von der um Ein Uhr Rachmittags schon vollständig hergestellten Kriegsbrücke bei Deutsch-Altenburg etwas weg, nämlich näher an das Plateau von Prellenkirchen gezogen, um nöthigenfalls auch dort verwendet werden zu können.

Um die durch den Gang des Gefechtes außer Zusammenhang gekommenen, überdies durch die Leitha getrennten Kolonnen wieder einigermaßen zu ordnen, und für den folgenden Tag in schlagfertige Bereitschaft zu setzen, sand sich der Feldmarschall veranlaßt, bei einbrechender Dunkelheit den Truppen für die Racht
gewisse Sammelpläte anzuweisen. So wurden der Kolonne des
Banus die Ortschaften Rickelsdorf, Kaszimir, Halbthurn und Frauenkirchen als vorderste Linie bezeichnet. Die
Brigade Ottinger wurde die Jarendorf und Karlburg
vorgeschoben. Die Infanterie-Reserve-Division Edmund Schwarzenberg besette Jarendorf und Gattendorf, die Brigade
Liebler mit der Artillerie-Hauptreserve blieb in
Prellenkirchen. Die Brigade Reustädter übernachtete
in Kittse und im Brüdenkopse von Presburg. Die Brigade Leberer bei Deutsch-Altenburg.

Der Feldmarschall kehrte spät Abends in sein Hauptquartier nach Petronell zurud, und erließ von dort den Besehl an die Brigade Lederer: am folgenden Tag, früh morgens (17.), über die Brüde bei Deutsch-Altenburg nach Schloßhof zu marsschien, die dort stehenden Abtheilungen der Brigade Colloredo abzulösen, und sich nunmehr wieder dem II. Armeekorps, zu welschem diese Brigade gehörte, anzuschließen.

Bus den eingelaufenen Gefechts-Rapporten ergab fich, daß ber Berluft am 16. ein unerheblicher war.

Dagegen hatte ber Feind, namentlich burch bas Artilleries Feuer, ziemlichen Schaben erlitten.

Bei der Brigade Gramont melbeten sich 7 Mann vom 5. Arstillerie-Regimente, die seither beim Feinde gewaltsam zurückgehalsten worden waren. Sie versicherten, daß noch viele ihrer Kamesraden den ersten günstigen Augenblick benühen würden, ihn ein Gleiches zu thun. Auch von den in Presburg gestandenen 2 Bastaillonen des Infanteries Regimentes Rr. 2 kamen 2 Offiziere Abends nach Petronell und melbeten: daß noch 25 andere Offis

ziere diefes Regimentes bort zurüdgeblieben sepen, um unfer Einsrüden abzuwarten.

Am 17., um halb vier Uhr Morgens erfolgte, ber Dispofizion gemäß, bie Borrudung bes auf bem linten Donan-Ufer, an ber March, aufgestellten II. Armeetorps.

Die Brigade Wyß war schon am 16. von Angern bis Das laczta vorgeschoben worden, und rudte mit ber ihr am 17. früh nachgesolgten Brigade Jablonowely bis Stampfen vor, woselbst beibe Brigaden (Division Cborich) Stellung nahmen.

Bahrend die Brigade Jablonowsky die March bei Angern übersete, hatte die Brigade Colloredo diesen Fluß auf einer, bei Marched geschlagenen Kriegsbrude passirt, und sich bei Stampfen mit der Division Csorich vereiniget. Die Brigade Karl Lederer blieb jedoch an diesem Tage zur Bewachung der unteren March-Uebergange noch bei Schloßhof stehen.

Die in Stampfen aufgestellt gewesene feinbliche Abtheilung (7—800 Mann) hatte sich schon fruh Morgens nach Pregburg zurudgezogen, baher es hier zu keinem Gesechte kam.

Am 18. feste das II. Armeekorps feinen Marfc gegen Bresburg fort.

General Bys ward mit den Jägern und einer Raketen-Batterie links über Marienthal detachirt, um sich in Besitz der bewaldeten Höhen zu setzen, welche die nach Presburg führende Straße dominiren. Allein der Feind hatte sich bereits auf allen Punkten zurückgezogen, auch die Stadt geräumt, so, daß diese um drei Uhr Rachmittags ohne Widerstand von unseren Truppen besett wurde.

Der Feldmarfcall, welcher von Petronell zeitlich fruh über bie Deutsch-Altenburger Brude auf das linke Donau-Ufer geeilt war, übersetze, von ber Brigabe Leberer gefolgt, die March an ber Gifenbahnbrude, und langte noch zu rechter Zeit an, um an ber Spige ber Truppen in Pregburg einzuruden.

Die erste Sorge besselben ging nun bahin, die durch Berftos rung der Brude unterbrochene Berbindung zwischen den beiden Dos nauslifern möglichst schnell wieder herzustellen. Bu diesem Ende erging an den Pionnier-Oberst Schon der Befehl: die Altenburs ger-Brude schleunigst abzubrechen, und am folgenden Tag (19.) nach Presburg zu übertragen.

Der Feld Artilleriedireftor G. M. Dietrich und ber Felds Geniedireftor Oberft v. Tratinern, wurden angewiesen, ein Gutachten über die Armirung des Schloßberges von Prefiburg abzugeben.

Rach diesen Anordnungen, und nachdem der Feldmarschall die Autoritäten der Stadt und mehrere in Preßburg zurückgebliesbene, theils pensionirte, theils aktive Offiziere, unter welch' Letsteren sich auch die bereits erwähnten vom Infanteries Regimente Rr. 2 befanden, empfangen hatte, übersette er mittels einer in Eile bereiteten Fähre die Donau, und begab sich nach Karlburg, wohin auch das Hauptquartier verlegt wurde.

Bahrend das II. Armeekorps auf dem linken Donau sufer vorgeruckt war und Presburg besetht hatte, unternahm der Basnus am 18. um 9 Uhr Bormittags mit 6 Eskadronen und 12 Kavallerie-Geschüßen eine Rekognoszirung gegen Ungarischs Altenburg und Biefelburg.

Da beibe Stadte vom Feinde noch ftart besett waren, so umsging er selbe rechts. Die Rebellen gundeten nun die Brude über bie Leitha und zwei große Schuttfaften an, und zogen fich auf ber Straße gegen Raab zurud.

Eine halbe Stunde hinter Biefelburg nahmen fie wieder Stellung und entwidelten im erften Treffen 2 Bataillone Linien-

Infanterie, 10 Estadronen Sufaren, 2 3molfpfunder: und 2 fechepfundige Batterien.

Mittlerweile war ber F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein mit 2 Estadronen und 1 Kavallerie Batterie von Ridelsdorf nachgerüdt, worauf ber Feind nach einer ziemlich lebhaften Kanosnabe bas Gefecht abbrach, mehrere Heuschober zu beiben Seiten ber Straße in Brand stedte, und seinen Rückzug gegen Raab fortsette.

Unser Berluft bestand in diesem Gesechte aus 2 Bleffirten und 7 todten Pferben.

F. M. E. Furft Franz Liechten ftein belobt bas Benehmen bes Rittmeisters Gott mann von Ficquelmont-Dragoner, welcher ohne Befehl Ungarisch-Altenburg sogleich besett hatte.

Abende kamen 2 Bataillone bahin, und 2 Eskabronen wurs ben bis Bieselburg vorgeschoben.

Am 19. rudte die Division Sartlieb, nebst 9 Estadronen und 36 Geschüten, bis Ungarisch-Altenburg und Biesels burg vor, in welch' ersterem Orte der Banus sein Korps-Duartier nahm.

Dbgleich der Banus von Bieselburg gerne weiter gegen Raab vorgedrungen ware, und hierzu die Ermächtigung widerholt nachgesucht hatte, so beharrte der Feldmarschall doch sest bei seinem ursprünglichen Borhaben, die weitere Borrüdung erst dann zu bezinnen, wenn die Armee auf dem rechten Donau-User wieder vereint worden; denn, hatte man auch in dem Gesechte bei Parendorf die Uederzeugung geschöpft, dem Gegner überlegen zu sepn, so könnte sich derselbe doch in Raab ansehnlich verstärft, selbst Truppen aus dem nahen Komorn an sich gezogen haben, und in der durch die Ratur begünstigten, und wie man wußte, durch Feldschanzen verstärften Stellung vor Raab — einen ern ft en Wisderstand bereiten.

Es ware also unter ben bamaligen Berhaltniffen burchans nicht rathsam gewesen, mit 18 Bataillonen — benn nur so viele standen auf bem rechten Donau-Ufer zur augenblicklichen Borruckung bisponibel, gegen die verschanzte Stellung von Raab vorzubringen, da man hoffen durfte, in ein Paar Tagen, nämlich nach dem Heranziehen des II. Armeetorps, mit 33 Bataillonen zum Angriffe derselben schreiten, dann aber auch ohne weiteren Aufenthalt bis Ofen vorrucken zu können.

Der Feldmarschall trug baher bem Banus auf: vor ber hand nicht weiter vorzubrangen und seine Truppen bei ber rauhen Jahreszeit möglichst unter Dach zu bringen.

Den furzen Zeitraum, welchen ber Feldmarschall bis zur Bollendung des, die weitere Borrüdung bedingenden Brüdenschlages bei Preßburg in Karlburg verweilen mußt e, benütte berselbe zu vielsachen Anordnungen. F. M. L. Kempen wurde zum Zivilund Militär-Kommandanten von Preßburg ernannt. Als Garnisson dahin kamen Ein Bataillon Szluiner der Brigade Reuft abster und Ein Bataillon der Wiener Garnison, um dessen Beistellung man den F. M. L. Bar. Welden für so lange, bis zwei aus Galizien über Wien erwartete Bataillone eingetroffen seyn würden — angegangen hatte. Zur Armirung des Schloßberzges in Preßburg wurde vom Wiener Feldzeugamte das erfordersliche Festungsgeschüß, sammt Munizion und Bedienungsmannschaft begehrt. Major Wurmb vom Ingenieursorps, dem eine Sappeurs Kompagnie zugewiesen wurde, ward mit der Instandsehung des Schloßberges beaustragt.

Da bie in ben Reihen ber Rebellen tampfenden regularen Truppen an ihrer Bekleidung schwer von den biesseitigen zu unterscheiden waren, so wurde angeordnet, daß sich die Truppen mit einem, aus einem breiten weißen Bande bestehenden Abzeichen, welches von den beiden Enden des Czakoschirmes bis an die Rose beefelben reichte, ju verfeben haben. Achnliche Embleme wurden auf ben Grenabier-Rugen und Jagerhuten angebracht.

In ben bereits offupirten Komitaten wurden neue, bem Throne ergebene, geschliche Behorben eingeset; wodurch es allein mog-lich warb, bei ber weiteren Borrudung bas rudwartige Land mit verhaltnismäßig geringen Kräften in Ordnung zu erhalten. Auch wurde aller Orten die Entwaffnung des Bolfes, Austosung der Razionalgarden, u. bgl., angeordnet.

An Seine Majestät den Kaiser erstattete der Feldmarschall unterm 19. und 23. Berichte über den Fortgang der Operazionen. Er verhehlte schon damals nicht, daß das Ausstellen gutgesinnter Behörden, von Einstuß und Energie, großen Schwierigseiten unterliege, und den raschen Gang der Bewegungen theilweise beirre; weil es Grundsat bleiben musse, die Kräfte nicht zu zersplittern, — doch sep er sest entschlossen, bie Offensive fortzuseten, sobald die politischen Berhältnisse in den offupirten Komitaten nur einigermaßen geordnet seyn wurden.

Ueber die Operazionen, welche mittlerweile bei ber Kolonne bes F. M. E. Simunich stattfanden, erhielt man die ersten Rachrichten durch ben Rittmeister Grafen Alberti von Kreß Chevaurlegers, welcher von Tyrnau über Preßburg in das Hauptquartier nach Karlburg geeilt war.

Der allgemeinen Disposizion gemäß, war genannter Feldmarsschall-Lieutenant am 14. gum Angriffe ber ihm gegenüber liegenben feindlichen Stellung vorgerückt.

Rach ber ihm zugegangenen Berftarfung hatte berfelbe feine Truppen in zwei Brigaben eingetheilt.

### Brigade Lobtowit.

- 1. Bataillon Bartmann,
- 1. 2. 28. Bataillon Rugent,
- 3. Bataillon Sannau,
- 2 Rompagnieen vom 12. Jager-Bataillon,
- 2 Estabronen Rreg Chevaurlegers, (2. D.)
- 2 Estadronen E. H. Rarl Chevaurlegers, (1. M. D.) Fußbatterie Rr. 15,

Rafetenbatterie Rr. 14.

Bufammen : 31/. Bataillon, 4 Estabronen, 12 Gefchupe.

#### Brigabe Coffan.

- 1. 2. 28. Bataillon E. S. Wilhelm,
- 3. Bataillon Sohenegg,
- 2. Bataillon Ceccovieri,
- 2 Rompagnieen L. W., Heß, Fußbatterie Rr. 16.

Bufammen: 3% Bataillone, 6 Befchute.

Mithin im Gangen 6% Bataillone, 4 Estabronen und 18 Gefchuse.

Die ihm damals entgegenstehenden feindlichen Streitkräfte betrugen, ungerechnet die Razionalgarden und den Landfturm, nicht viel über 3000 Mann, mit 8 bis 12 Geschüßen, und zwar: 1 Bataillon vom Infanterie-Regimente Rr. 48, 1 Bataillon vom Infanterie-Regimente Rr. 34, das 1. Honved- und das 2. und 3. Besther Bataillon, 1 Division des Husaren-Regimentes, Rr. 6.

Die Borrudung erfolgte am 14. um fieben Uhr Fruh in drei Rolonnen, von welchen die mittlere auf ber von Jablonicz nach Radas führenden hauptstraße, die rechte Flus gelfolonne über Birard gegen die Stellung des Feindes am weißen Gebirge, die linke Flügelfolonne aber links von ber Strage vorbrang.

Rach turzem Biberftande zogen fich die Rebellen gegen Rabas und von da weiter gegen Tyrnau zurud, wobei fie fich durch mehrerlei vorgelegte hinderniffe ber rafchen Berfolgung zu entziehen wußten.

Die Truppen des F. M. L. Simunich, welche in biefem Gefechte nur einige leicht Bleffirte und 2 Pferbe verloren hatten, bezogen Abends vorwarts Radas, und zwar zwischen diesem Orte und Binvocz, ein Lager.

Am 15. machten die Truppen einen Rafttag, mahrend welschem die verdorbenen Wege hergestellt, für die Berpflegung geforgt, und gegen Jof orefognoszirt wurde.

Die Rebellen festen mittlerweile ihren Rudzug über Eprnau bis Szered an ber Baag fort.

Als ihnen aber aus Pregburg Berftartungen gutamen, fehrten fie in ber Racht vom 15. auf ben 16. unter Gupons Führung wieber nach Tyrnau gurud, und befesten biefe Stadt mit 8 bis 9000 Mann.

Am 16. sette F. M. L. Simunich seinen Marsch gegen Tyrnau fort, und traf bei einem starten Rebel, zwischen drei und vier Uhr Rachmittag, vor dieser Stadt ein. Die Kavallerie mit der Ratetenbatterie bildete die Borhut. Ihr folgte die Brigade Sossa und dieser die Brigade Lobsowis. — Rach einigen, im Bereiche der seindlichen Stellung gewechselten Kanonenschüssen sommirten sich die Truppen der Brigade Sossa in Sturmkolonnen, während die Brigade Lobsowis unmittelbar als Reserve nachrückte. Das Bataillon Hohen egg brang auf der Straße vor, rechts von demselben das Bataillon E. H. Wilhelm, links die beiden Kompagnieen von Hess. Es war halb fünf Uhr, also die Dunkelheit beinahe hereingebrochen, als der Angriss erfolgte.

Im Ru waren brei Ranonen erobert.

Das Bataillon Sartmann, nebft einem Buge Jager brangen in die Hauptgaffe von Tyrnau ein, wohin ihnen die Bataillone E. H. Wilhelm und Hohenegg folgten.

Der Unterlieutenant Franz Pry fat vom 12. Jäger-Bataillon und der Hauptmann De Rin von hart mann-Infanterie mit seiner an der Tett des Bataillons befindlichen Division, waren die Ersten, welche die am Eingange aufgeführte Barrisade erstürmten, und 30 Gefangene machten. — hier wurden abermals zwei Kanonen erobert, der Ring und der Domplatz ganzlich vom Feinde gesäubert, 133 Rebellen gesangen genommen, und 14 Pferde erbeutet.

Mit Ausnahme ber Bataillone Hannau und Rugent, welche in Reserve stehen blieben, kamen nach und nach alle Truppen ins Gesecht.

G. M. Soffan entsandte das 2. Bataillon von Ceccopieri, nachdem er einige begeisternde Borte an dasselbe gerichtet hatte — jum Sturm auf den wohlbesetten Eisenbahnhof.

Im heftigsten Flintenfeuer rudte biefes Bataillon mit bem-Bajonet vor, brang in ben Bahnhof ein und machte, außer vielen Honvebs, auch einen Bug hufaren zu Gefangenen.

Gegen halb fieben Uhr Abende war man vollständig herr ber Stadt, und ber Feind, burch die Dunkelheit ber Racht beganftiget, in regellofer Blucht gegen Szered und Cziffer.

Die Truppen bivouaquirten die Racht über auf den Platen und in den Gaffen der Stadt, nachdem Vorposten und Patrouillen auf den Strafen nach Szered und Pregburg vorgeschoben waren.

8. DR. E. Simunich belobte im Allgemeinen bas tapfere Benehmen feiner Truppen, fo wie jenes feiner beiben Briga-

biere und bes Sauptmann Gaftgeb vom Generalquartiermeis fterfabe, welch' Letterer bleffirt worben.

Es wurden in diesem Gefechte 5 Kanonen und die Fahne bes meineidigen Bataillons vom Infanterie-Regimente Rr. 48 erobert, bann sielen an Gefangenen 8 Oberoffiziere und 790 Unteroffiziere und Gemeine, 5 Munizionskarren, 43 Pferde, viele Baffen, 2c. in unsere Sande.

Aus ben eroberten Gefchuten wurde unter Lieutenant Suf-

Der Berluft an diesem Tage bestand in: 1 Todten und 38 Blessirten, unter Letteren ber Oberlieutenant Bar. Fahnenberg von E. H. Carl Chevaurlegers und Unterlieutenant Müd von E. H. Bilhelm Infanterie. Weit beträchtlicher war der Berlust des Feinbes, welcher, nachdem er Szered erreicht hatte, die Waag überssette und hinter sich die Brüde abbrannte.

Am 17. ließ F. M. E. Simunich bie Feste Leopolbstabt, obwohl vergeblich, zur Uebergabe auffordern. Man hoffte, berselben mit Feldwurfgeschus herr zu werden, da dieser Plat schon seit Jahren sehr vernachlässiget worden war, überdies' keine Rassematten besaß; eine Erwartung, die jedoch nicht in Erfüllung ging.

Bei einem in ber Racht vom 16. auf ben 17. unweit Tyrnau aufgefangenen feindlichen Kurier fand man ein Befehlschreiben Gorgey's aus Prefiburg vom 15. Dezember (also ben Tag vor bem Angriff auf Parenborf), in welchem bem Kommandanten ber erften Brigade befohlen wird:

"Gleich nach Erhalt ber Weisung Reuhaufel zu besehen, und biese Stellung um jeden Preis bis zum Anlangen bes Gros ber Armee zu behaupten. Der Brigadier ward für ben Bollzug verfonlich verantwortlich gemacht.

Es scheint also, bag Gorgey am 15. noch Billens war, seinen Rudzug auf bem linten Donau-Ufer hinter bie Bag ju

nehmen, woran er aber burch ben schon am 16. erfolgten unerwarteten Angriff verhindert worden seyn mag. Daß die Rebellen durch den Angriff überrascht worden, unterliegt keinem Zweifel, da einige Abtheilungen derselben eben Musterung hielten, als die Borrüdung erfolgte.

Durch ben zum g. M. L. Simunich nach Tyrnau zurnatehrenden Rittmeister Alberti wurde berselbe angewiesen: seine
weiteren Operazionen vor der Hand auf das Festhalten der Baaglinie zu beschränken, somit Tyrnau als Zentralpunkt, Szered
und Freistabl als vorgeschobene Posten zu betrachten. Ferner
ward ihm aufgetragen, die Feste Leopolbstadt baldigst zu unterwerfen, und die Berbindung mit dem Oberstlieutenant Frischeisen im oberen Baagthale, so wie jene über Bartberg und
Luipersdorf in die große Schütt, in welche man die Brigade
Reustädter vorzuschieben beabsichtigte, herzustellen.

Endlich murben ihm zwei Rriegebruden-Equipagen gur Berfügung gestellt, welche am 22. in Tyrnau eintrafen.

Ju ben Operazionen der Donau-Armee zurucklehrend, muß vor Allem erwähnt werden, daß Oberst Schon des Pionnierforps, dem Befehle des Feldmarschalls gemäß, die bei Deutsch-Altenburg ausgestellte Kriegsbrücke am 19. abgebrochen, nach Preßburg herabgeführt und deren Herstellung dort mit solchem Eiser betrieben hatte, daß dieselbe am Abend des 20. ihrer Bollendung schon nahe war, als sich plöslich, in Folge der seit zwei Tagen eingetretenen großen Kälte (10—15°) starkes Treibeis auf der Donau einstellte! — Ohne Gefahr, und ohne die Pontons einer gänzlichen Zerstörung bloszustellen, war die Brücke nicht mehr länger haltbar. Dieselbe mußte im Lause der Racht vom 20. auf den 21.

schleunigft abgebrochen werden, was übrigens nicht ohne Beschäbigung und selbst Berluft mancher Bestandtheile ablief.

Diefes unerwartete Ereigniß war um fo bedauerlicher, als hierburch ber Uebergang bes II. Armeeforps, welcher unmittelbar nach Beenbigung ber Brude erfolgen follte, wieber verschoben blieb.

Es murbe nun Alles aufgeboten, um die Brefiburger fabtifche Schiffbrude, beren Material ben Gisichollen beffer au widerstehen geeignet war, fo fonell als möglich wieder herzustellen. Diefe mar, wie bereits erwähnt, von ben Rebellen por ihrem. Abauge abgefahren und bie Brudenglieber meift bem Strome überlaffen worden; allein biefe hatten fich größtentheils am nahen Ufer ober an ben nachften Inseln festgefest, fo bag es, wenn auch mit großer Anftrengung, gelang, fie wieder heraufzuschaffen und aum Brudenbaue zu verwenden. Dies wurde nach Anordnung bes R. Dr. L. Graf 2Br bna von ber Bionnier - Mannichaft, ben Brefburger Schiffleuten und Magiftratebehörden mit folch' anerfennenswerther Thatigfeit betrieben, bag bie Brude am 22. vor Tagesanbruch vollen bet mar, und bas II. Armeeford ben Uebergang sofort beginnen konnte. Um vier Uhr Rachmittag war aber ber Gisaang fo fart geworben, bag bie Brude gerris, wodurch bas 2. Bataillon E. S. Stefan, 3 Kompagnieen Rhevenhüller und eine halbe Batterie am linken Ufer zuruchlieben, und erft am 23. auf Schiffen vollständig berüber geschafft werben fonnten.

Um für die Unterkunft des II. Armeeforps auf dem rechten Donau-Ufer den nöthigen Raum zu gewinnen, war das Reservestorps und ein Theil des I. Armeeforps schon am 21. weiter vorgeschoben worden, wodurch die Armee am 22. wie folget auf der Raaberstraße echellonirt stand.

Das I. Armeetorps nebft ber Referve-Ravallerie in Ungarisch-Altenburg, Wieselburg, Zajning, Straß-Sommerein, Ridelsborf.

Die Referve : Infanterie-Division, nebst ber Artillerie-Hanptreferve

in Ragenborf, Pallersborf, Karlburg, u. f. w.

#### Das II. Armeeforps

in ber von ber Infanterie-Reserve-Division verlaffenen Kantonnisrung zu Gattenborf, Baumern, Jarenborf, u. f. w.

Die Brigade Reuftabter bes I. Armeeforps endlich, welche noch in bem Brudenfopfe vor Prefburg ftand, wurde angewiesen, nach Zurudlaffung eines Bataillons (Saluiner) als Bessatung in Prefburg, in der großen Schütt, ungefähr in gleicher Sohe mit der Armee, gegen Komorn, vorerst aber nur bis Luipersdorf und Sommerein vorzugehen, die umsliegenden Ortschaften zu entwaffnen, und die Verbindung mit dem F. M. L. Simunich über Wartberg herzustellen.

Seit dem letten Gefechte bei Biefelburg verhielt fich ber Beind volltommen ruhig. Er hatte fich bis Goch ftrag und Raab gurudgezogen.

Die Ortschaften Baromhas, Leyben und Sz. Mitlos, wo fich große Fruchtspeicher befanden, waren unbesetzt.

An bem Uebergange ber Rabnit bei Abba (Brudel) war eine feindliche Abtheilung mit vier Kanonen aufgestellt.

Der Feldmarschall ertheilte bem Banus ben Befehl, am 23. mit seinem Armeetorps bis Lepben, Baromház und Sz. Miklos, nach Umständen selbst bis Hochstraß, vorzugehen; benn es war durch den an diesem Tage (23.) vollständig erfolgten Uebergang des II. Armeetorps der Moment gekommen, wo die ganze Armee vereint und mit voller Sicherheit auf Erfolg die Offen-

five wieder ergreifen konnte. Das II. Armeeforps war besteits angewiesen worden, in einem forcirten Marsch über das Resperoekorps hinaus in die vom I. Armeeforps zu räumende Rantonsnirung von Altenburg und Wiefelburg zu marschiren, wosdurch die Korps in das für den Angriff auf Raab ontsprechende Ausstellungs-Berhältniß versest wurden.

Den Angriff auf Die verschanzte Stellung von Raab hatte ber Feldmarschall nach folgender Ibee festgefest:

In der Fronte war diese Stellung sehr schwer anzugreifen. man mußte bie Rabnit, beren Bruden, wie vorauszusehen mar, abgebrannt worden, im Angesichte bee Feindes überschreiten, bie vorliegenden Berichanzungen nehmen, und fonnte endlich in Ragb felbft in einen Stragentampf verwidelt werben. Gine Umgebung rechts - namlich bes feinblichen linken Flügels, bebingte ben Uebergang breier Baffer, b. i. ber Rabnis, Raab und Darcal; was leicht Stodungen und Beitverluft bereiten fonnte, jebenfalls aber vom Beinde fehr fruhzeitig entbedt werben mußte. 3m gunftigften Falle hatte man aber burch biefe Umgehung ben Begner, wenn er bie Schlacht annahm, nach Romorn ge brangt, also gerabe bas berbeigeführt, mas verbinbert werben mußte; ba ein Busammenbrangen ber feinblichen Streitfrafte in biefem großen, à cheval ber Donau liegenben Baffenvlate, die Armee bort festgehalten, an ber Fortfepung ber Dffenfive gegen Dfen gehindert, auch die auf bem linken Donau-Ufer overirenden Abtheilungen blosgestellt hatte, weil ber Feinb in Romorn Ufer wech feln fonnte, mas die eigene Armee, feit bie Bregburger Brude burch ben Gisgang gerftort worben, nur in Bien ober Dfen zu bewirfen im Stande mar. Endlich fonnte man ben Seind in jeber Rudzugerichtung wirffam verfolgen, nur in ber über Romorn nicht.

Diefemnach befchloß ber & elbmarfchall, ben Gegner mit bem Binterfelbung in Ungarn.

I. Korps und bem Reservetorps in der Fronte zu beschäftigen und festzuhalten, während das II. Armeetorps nebst der Resserves Kavalleries Division Franz Liechtenstein, zu bessen Umgehung in der kleinen Schütt vordringen, mindestens anderthalb oder zwei Stunden hinter Raab den kleinen Donau-Arm übersschreiten, die seindliche Stellung im Rücken nehmen, und den Gegner von Komorn gänzlich ab dräng en sollte.

Befentliche Bebingungen fur bas Gelingen biefer Umgehung maren:

- 1. Daß die kleine Schutt fruher von den Bortruppen bes Feindes gereiniget, und diefe bis in die Stellung von Raab gurud, gedrangt werden, um dem Gegner die Anhaufung größerer Truppenmaffen in der Schutt zu verbergen;
- 2. daß das II. Armeeforps ben ausersehenen Uebergangspunkt am kleinen Donau-Arm möglichft unbemerkt, also in einem Rachtmarsche, erreiche, um ben Brüdenschlag mit Tagesanbruch beginnen zu können; endlich
- 3. daß ber Feind burch die Bewegungen des I. und des Referves forps nicht vor der Zeit allarmirt und auf den bevorstehenden Ansgriff ausmerksam gemacht werde.

Da der Uebergangspunkt des II. Armeeforps beinahe zwei Stunden weit im Ruden der feinblichen Stellung lag, in einem Rachtmarsche, also unbemerkt, jedenfalls aber früher erreicht werden konnte, als es dem Feinde möglich war, dort einen ernften Wiberstand zu bereiten, so waren alle Chancen für tas Gelingen dieses Unternehmens vorhanden; ja diese mußten sogar in dem Waße zunehmen, als es dem Feinde Ernst war, Raab zu halten, also dort seine Streitkräfte und seine ganze Ausmerksamkeit zu konzentriren.

Ueber bie Starke bes Feindes wußte man nichts Bestimmtes. Es war anzunehmen, daß jebenfalls die funf Brigaden, welche am 16. zwischen Parenborf und Kittsee ftanben, sich bei Raab tonzentrirt hatten, ferner, daß der Feind dort auf Berftarkungen gestoßen set, wohl auch Truppen aus dem nahen Komorn an sich gezogen habe; wodurch deffen Streitmacht auf 20 bis 25,000 Mann geschätt werden konnte.

Die weitere Borrudung ber Armee erfolgte am 24., und zwar mit Rudficht auf obige allgemeine Angriffs-Disposizionen.

Die Division Ramberg bes II. Armeeforps warb schon an biesem Tage zur Raumung ber kleinen Schütt von seindlichen Parsteten nach Araf und Hebervar vorgeschoben, und trieb bie bort anfgestellten seindlichen Posten und Batrouillen vor sich her. Am 25. hatte ihre Borhut bei Zamoly einen Zusammenstoß mit drei Zügen Husaren, welche durch eine Abtheilung Ares Chesvaurlegers, unter Rittmeister Ruftatscher, rasch angegriffen und geworfen wurden, wobei ein schwer verwundeter Husarens Offizier und 9 Mann gesangen, 4 Pferde erbeutet wurden.

Das Rachruden bes Reftes bes II. Armeeforps, namlich ber Division Csorich und ber Artillerie-Korpsreserve erlitt insoserne einigen Aufenthalt, als es bei Biefelburg auf zwei schmalen Rothbruden über ben Douau-Arm in die kleine Schütt marschiren mußte; boch hatte basselbe am 26., vier Uhr Rachmittags, bereeits Dunaszeg, nämlich ben Punkt erreicht, von welchem am solgenden Tage die Umgehung Raabs ausgehen sollte.

Die Borhut ber Division Ramberg war am 26. schon bis Uifalu vorgebrungen, und hatte alle feindlichen Abtheilungen aus ber Kleinen Schutt bis nach Raab zurudgebrangt.

Bom Reserveforps war die Infanterie-Division am 26. in Hochstraß und Lepben, die Kavallerie-Division in Leps ben, Baromház, Meczer, 2c.

Die Artillerie-Sauptreferve in Soch ftraß und Dteveny-Sziget.

Der ftattgehabten Borrudung ber Armee entsprechend, wurde auch die Brigade Reuftabter in der großen Schutt angewiesen, weiter gegen Komorn vorzugehen, die Orte Ryarasb und Deutsch-Bogna, vorwärts Megwer, zu besetzen, gegen Romorn zu patrouilliren, jede etwaige Offensiv-Bewegung ber Garnison im Auge zu behalten, und den F. M. L. Simunich so wie den F. M. L. Rempen von einer solchen Absicht des Gegners schleunigst zu verständigen.

Der Feldmarschall hatte sein Hauptquartier am 24. von Rarlburg nach Altenburg, am 26. nach St. Miklos verlegt. Aus leteterem Orte erging die Detail - Dieposizion zu bem, für ben 27. festgesesten Angriff auf Raab.

Bur herstellung einer nahen bireften Berbindung zwischen bem in ber fleinen Schutt vordringenden II. Armeeforps und dem Reste der Armee wurde der Bau einer Brude über ben fleinen Donau-Arm bei 3amoly angeordnet, und dieser am 26. Abends vollendet.

Die Korpstommanbanten, nebft ihren Chefs vom Generalsstabe, hatte ber Felbmarschall für ben 26. zu fich nach St. Mittos beschieden, um mit ihnen die erlaffene Angriffs-Disposizion naher zu besprechen.

Der Banus und sein Chef bes Generalftabes waren burch bie Boreinleitungen fur ben nachsten Tag von biefer Borbespreschung abgehalten worden.

Der erlaffenen Detail-Disposition gemäß, sollte ein Theil bes I. Armeeforps sich am 26. bes Ueberganges über bie Rabnis bei Borcs, ober in bessen Rahe, versichern, bas Rorps selbst aber erft am 27. vor Tagesanbruch nachfolgen, bie Rabnis passiren und bann aufwärts gegen bie Presburg-Raasber Chausse rüden, um bem Reserveforps, welches auf bie-

fer Strafe vorgehen mußte, ben Brudenschlag bei Abba, beffen Brude vom Feinde abgebrannt worden war, zu ermöglichen.

Das I Armeeforps war von der Disposizion abgewichen. Ein Theil besselben hatte die Rabnit schon am 25. überset, das Rorps selbst die Racht vom 26. auf den 27. in der Rahe der Raab, bei Csecsen, zugebracht, und vor seinem Abruden alle vor Hochtraß, auf der Raaber-Straße, aufgestellten Vorposten einzezogen.

Am 27. um steben Uhr Morgens hatte sich die InfanterieReserve-Division Schwarzenberg, (von welcher 1 Bataillon mit einer halben Batterie zur Bewachung der Brücke nach 3amoly detachirt worden war) nebst der Artillerie-Hauptreserve auf der Hauptstraße gegen Raab in Bewegung gesetzt,
während das II. Armeekorps und die Reserve-Ravallerie,
unter F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein, welche die Umgehung durch die kleine Schütt vollsühren sollten, schon um Ein Uhr
Rachts ausgebrochen waren.

Der Feldmarfcall begab fich ju ber Rolonne bes &. DR. L. Fürft Comund Schwarzenberg, an beren Spige er in bem Angenblide eintraf, als folche bei Abba an die Rabnit fließ.

Am jenseitigen, ziemlich bebedten Ufer war nichts Feindliches zu sehen. Die Brude war abgebrannt. Diese herzustellen, hatte zu viel Zeit gesorbert. Man zog es baher vor, gleich oberhalb berselsben eine Bochrude zu schlagen, wozu jedoch der sestgesrorne Baffersspiegel an den betreffenden Stellen erst aufgeeiset werden mußte. Bahrend dies geschah, gingen die Jäger einzeln über das Eis, auf das jenseitige Ufer. Der Versuch der zuerst hinübergesgangenen spornte zur Rachahmung. Man brachte aus den nashen Hausern Schilf und Stroh, womit das Eis belegt wurde. Run gingen von der Brigade Schütte ganze Kompagnieen und Bataillone hinüber. Ihnen folgten endlich sechspfündige Ges

schütze. Sogar ein Imolfpfünder wurde mit Borficht hinüber gesichafft. Mittlerweile ward auch die Bockbrude vollendet, auf welcher die Kavallerie und ber Rest der Truppen und Geschütze die Rabnitz passirten. Weit hinab, hinter Raab, in der Richtung der kleinen Schütt, vernahm man einige Kanonenschüffe. — Es war dies beim II. Armeekorps.

Dberftlieutenant Bar. Langenau, Flügelabjutant bes Feldsmarschalls, welcher zuerst mit seinem Pferbe die Eisbede übersest hatte, wurde beauftragt, bas I. Armeeforps, welches nach ber Disposizion schon langst hier eingetroffen senn sollte, aufzusuchen, was ihm aber nicht gelang, da dasselbe eine, von ber Disposizion abweichende Marschrichtung eingeschlagen hatte.

Bahrend die Brigade des G. M. Schütte, nebst ber Arstillerie-hauptreserve, die Rabnis, theils auf der Eisbede, theils auf der Bodbrude überschritt, war F. M. L. Fürst Comund Schwarzenberg mit der Brigade Liebler links von der Straße in den eingehenden Binkel, welchen die Rabnis mit dem kleinen Donau-Arme bildet, vorgegangen, in die Borstadt Sziget eingedrungen, dort über eine zum Theil noch stehende, schnell hergestellte, Brücke über die Rabnis geseht, und in das vom Feinde bereits gänzlich geräumte Raab eingerückt.

Gorgen hatte namlich diese Staat mit der letten Brigade um 9 Uhr fruh verlaffen.

Als der Feldmarschall mit der Brigade Schutte von der Abda-Brude weiter gegen Raab vorrudte, gewahrte man die vor der Stadt, a cheval der Straße angelegten, sehr ausgedehnten, vom Feinde verlassenen Berschanzungen, vor welchen sich, wie man später ersuhr, auch Flatterminen, eine sogar schon geladen, befanden. Alle Baume langs der Straße waren umgehauen, überhaupt Alles zu einer harmadigen Bertheidigung vorgerichtet.

Durch einen bem Feldmarschall aus Raab entgegen fommenben Offizier erhielt berfelbe die Meldung: daß die Stadt bereits von unseren Truppen besetht sey.

Bald darauf tam auch eine Deputazion des Raaber Magistrates dem Feldmarschall mit den Schlüffeln der Stadt entgegen, welche durch den Major Grafen Moriz Palffy Seiner Majestät dem Kaiser nach Olmüt übersendet wurden. Abends war die Stadt festlich erleuchtet.

Die Bevolkerung schien theils verblufft über ben schnellen Umschwung ber Dinge, theils erfreut über ben Sieg ber gerechten Sache.

Der Feldmarfchall nahm fein Sauptquartier ju Raab.

Es erübriget nun noch Dasjenige zu schilbern, was fich mittlerweile beim I. und II. Armeeforps zugetragen hatte, und worüber man erst in Raab Rachricht erhielt.

Letteres Korps war um Ein Uhr Rachts aufgebrochen. Bei bem Rachtmarsche in unbekannter Gegend kamen allerlei Kreusungen und Stodungen vor, so, daß die Kolonne, statt, wie befohlen, vor Tagesanbruch, erst nach acht Uhr Morgens den Bunkt erreichte, wo der Brüdenschlag über den kleinen Donausum erfolgen sollte.

Die Geschüße, welche bestimmt waren, nothigenfalls ben Brudenschlag zu schüßen, waren zu weit von ber Tete ber Roslonne entfernt. Eine Batterie wurde erft vorgebracht, als eine eben vorübersahrende seindliche Batterie nach einigen sehr wirksam angebrachten Schüffen, durch welche 5 Mann und einige Pferde eingebüßt, auch 3 Pontonswägen angeschoffen wurden, ihren Rudzug wieder weiter fortgeset hatte.

Die Eisbede hatte erlaubt, wenigstens Infanterie und Ratetengeschuge an bas jenseitige Ufer ju ichaffen, auch eilten viele Sager bes 2. Bataillons wirklich hinüber und machten auf bie Borüberziehenden Jagb, allein sie wurden wieder zurückgerufen.

Der Brudenschlag wurde zu spat begonnen, und ging überbies fehr langsam vor sich, ba bie Gistede zum Einbau ber Bode erst aufgehauen werden mußte, was viel Zeit in Anspruch nahm. Kurz, ber Feind konnte seinen Rudzug unbeirrt vollführen.

Gegen halb vier Uhr Nachmittags ward endlich bie Brude hergestellt, worauf bas II. Armeeforps, nebst ber Ravallerie-Division Franz Liechten ftein, auf bas jenseitige Ufer nach Sz. Ivany marschirte.

Der F. M. E. Ramberg war mit ber Brigabe Rarl Le, berer zur Dedung ber Borrudung bes II. Korps in ber kleinen Schutt bei Bacfa stehen geblieben; als er aber vor sich nichts Feindliches gewahrte, rudte er nach Raab vor, und traf bort beinahe gleichzeitig mit ber Brigabe Liebler, unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, ein.

Das I. Armeeforps war am 27. um brei Uhr Morgens von Csécsenn und Konkurrenz aufgebrochen, hatte bei Raab a-Sz. Mih aly die Raab, dann weiter auch die Marczal übersetz, und langte über Koronczó, ohne auf den Feind zu stoßen, gegen zwölf Uhr Mittags hinter Raab, bei Szabadhegy, an. Der müshevolle Uebergang über die Raab und Marczal hatte in der Racht Trennungen verursacht, so daß sich die Brigaden erst mit Tagesanbruch wieder fanden, und in einem ziemlich erschöpften Zustande bei Raab anlangten.

Es war somit eine Umgehung beider Flügel ber feinds lichen Stellung erfolgt, — ein Unternehmen, bas gar nicht beabsichtiget und zu bem bie Armee überhaupt nicht ftark genug war.

Der Feldmarfchall hatte fich für bie Umgehung bes rechten

Flügels entschlossen, weil biese bie strategisch richtige, die wirtssamste war. Bor Raab mußten aber mittlerweile hinlangliche Streitkräfte aufgestellt bleiben, um einer etwaigen Offenstw-Bewesgung des Feindes die Spise bieten zu können; was nur durch das Beisammenbleiben des Reserves und I. Armeekorps möglich war. Das Abgeben des I. Armeekorps von der erlassenen Disposition hatte aber zur Folge, daß statt: 18 Bataillonen, 21 Ekabronen und 144 Geschüßen, nur 8 Batailonen, 21 Ekabronen und 96 Geschüße der eigentlichen Stellung des Feindes gegenüber standen, was offenbar zu wenig war, um einem etwaigen Hervorbrechen des Gegners aus Raab gewachsen zu seinen.

Daß die Raumung ber Stellung von Raab übrigens wirklich burch die Umgehungs-Bewegung des II. Armeekorps herbeigeführt worden ift, geht unläugbar aus der nach dem Rückzuge der Rebellen aus Pesth vorgefundenen Proklamazion Görgep's an die Ober e-Donau-Armees hervor, in welcher es wortslich heißt:

"Rachde m bas Armeeforps an ber "oberen Donauss auf bie "Berordnung bes Landesvertheidigungs Ausschusses die Grenze "1.4. Monate lang mit seltener Selbstverläugnung durch den anges "strengtesten Borpostens-Dienst geschütt batte, nachdem es in dem "Gesechte bei Wieselburg den bedeutend stärkern Feind siegreich zus "rüdgedrängt (?), nachdem es sich in der trostlosen Raaber-Posi-"zion unerschroden bis zu jenem Augenblide hielt, wo "es bereits von der seindlichen Uebermacht in der "rechten Flanke umgangen war, und seinen zur Sicherung "der Hauptstädte nöthigen Rüdzug nur mehr durch ein hartnächt-"ges Gesecht mit der seindlichen Umgehungs-Kolonne möglich ma-"hen konnte;" u. s. Am Abend bes 27. war die Stellung ber Armee bei Raab folgende:

## Das I. Armeetorps .

stand von Stababhegy bis an die Bapaer-Strafe, in welcher Richtung fleißig patrouillirt wurde; weil bas feinbliche Korps unter Perczel in jener Gegend vermuthet wurde.

## Nom II. Armeetorps

waren bie Brigaden Byf, Jablonowety und Colloredo in Sa. Jvany, bie Brigade Leberer in Raab.

### Die Referve-Ravallerie-Divifion

stand gleichfalls in Sz. Ivany. Diefer Ort war baher so überfüll, daß die Truppen nicht alle unter Dach gebracht werden konnten. Ein Theil mußte in der strengen Kälte bivouaquiren.

Eine Division von Ficquelmont Dragoner war als Borposten nach Gönyö, eine Division von Civallart Uhlanen nach Ober Sz. Inos vorgeschoben worden.

An ber Pontonebrude blieb bas Bataillon von Paums garten jurud.

Die Infanterie - Referve - Division nebft ber Artilleries Sauptreferve ftanben in Raab.

In Raab fand man noch viele Borrathe, welche bie Rebellen fortjuschaffen nicht mehr Zeit hatten. Dehrere mit Getreibe belasbene Schiffe waren vor ihrem Abzehen versenft worden, boch geslang es, bie Labung größtentheils zu retten.

lleber bie Starte und Rudjugerichtung bee Feindes founte man nichts Bestimmtes erfahren. Gorgen war angeblich mit bem Gros nach Babolna, eine Rebentolonne nach Romorn — ein schwaches Detachement gegen Moor gezogen. Bon Perczel hieß es, er habe sich von Bapa gegen Stuhlweißenburg gewendet; worüber man übrigens baldigft bestimmte Rachrichten durch ben Obersten Horvath, ber bei Egyed und Teth stehen mußte, erwartete.

Der Feldmarschall verlor nach seinem Einruden in Raab auch nicht eine Minute, um vorzukehren, was zum möglichsten Abbruche bes Gegners noch geschehen konnte.

Der Banus wurde angewiesen, die Kavallerie-Brigade Ottinger bergestalt aufbrechen zu lassen, damit dieselbe um zwei Uhr früh (28.) bei Babolna eintressen, und den dort lagernden Feind überfallen könne.

In gleicher Richtung, und mit berfelben Bestimmung, wurde auch die in Sz. Ivany stehende Ravallerie-Brigade Belles garde beorbert; allein F. M. L. Graf Brbna, unter beffen Bessehlen diese Brigade stand, fand, daß die Pferde derselben zu sehr ermüdet seven, dager die angeordnete Expedizion blos von der Brisgade Otting er vollführt wurde.

Die Anstrengungen, welchen sich biese Brigade schon am Tage zuvor unterziehen mußte, so wie der Nachtmarsch nach Basbolna, welcher nicht unter drei Meilen betrug, und auf dem sich 2 Divisionen Hardeg Rürassiere verspäteten, waren Ursache, daß diese Brigade — der sich auch eine Division Civallart Uhlanen angeschlossen hatte, erst um halb sechs Uhr früh Babolna erreichte, und nur noch die seindliche Nachhut, d. i., 1 Bataillon des Infanterie-Regimentes Nr. 34, — 4 Honved-Bataillone, nebst 1 Batterie sanden, die sich eben zum Abmarsche anschiefen, während das Gros schon früher abgezogen war.

G. M. Ottinger griff bie Rebellen unverzüglich an. Das ermahnte abtrunige Bataillon, etwa 600 Mann ftart, bilbete

schnell eine Bataillons-Massa, gab auf 20 Schritte gegen die anreitenden 2 Divisionen Wallmoben Kürassiere und 1 Division Civallart Uhlanen Feuer, wurde aber bemungeachtet im Ru gesprengt.

Die Rieberlage ber Rebellen war nun vollständig. Die Rieraffiere und Uhlanen machten außer dem erwähnten Infanterie-Bataillon viele Hufaren und Honveds zu Gefangenen; eroberten eine Fahne so wie einen Munizionskarren, und sendeten 7 Offiziere und 700 Mann, darunter 200 Berwundete, nach Raab. Die Hufaren und Geschütze hatten sich bei Zeiten gestüchtet.

G. D. Ottinger rubmt bei biefer Gelegenheit bas ausges zeichnete, entschloffene Benehmen bes Oberftlientenant Graf Roffiig, Rittmeiftere Graf Ballis und Lieutenant Bar. Dantels mann von Civallart Ublanen.

Die Brigate blieb an tiesem Tage in Babolna fichen, fließ aber am folgenden in Mego-Gors schon wieber zu bem mittlerweile von Raab abmarfchirten I. Armeeforps.

Die Rebellen batten vor ihrem Rudzuge aus Babolna 103 ber iconften und ebelften Pferbe und 139 Jugochsen aus bem bortigen Militar-Geftute weggeführt.

An bemielben Tage (28.) an welchem bie Brigabe Ott inger bie obbeschriebene glanzente Baffentbat vollführte, war bie
Kavallerie Brigate Parrot bis Acs, bie Kavallerie Brigabe
Bellegarbe bis Gonn's vergerüdt. Alle anderen Truppen
blieben in ber vor Raab innebabenden Ausstellung fleben, ba fle
burd die flatigebabten Rachtmariche außerft erschöpft waren, auch
für ihre Bernflegung gesorgt werben mußte. Schlachwich und
Kochfesel, namentlich jene bes II. Armeeforps, waren während
bes Umgebungsmariches in ber fleinen Schut weit zurückzehlieben.
In Gl. In ann, we bas Korps spat Abende einrücke, war —

Richts zu finden; so daß die Truppen am 27. gar nicht, erft am 28. Steifch faffen und abkochen konnten.

Demungeachtet erfolgte bie weitere Borrudung ber Armee gegen Dfen-Befth schon am 29., und wurde bis dorthin ohne Unsterbrechung fortgefest.

Der Feldmarschall hatte hierzu folgende Anordnung getroffen: Bon Raab führen brei Straßen nach Ofen-Besth:

- 1. Die Poftstraße über Gonyo, bei bem Brudentopfe von Romorn vorbei, nach Almas, Dorog, u. f. w.
- 2. Die fogenannte Fleischhaderstraße, über Babolna, Roce, Bicole, u. f. w.
- 3. endlich die Straße über Moor, Stuhlweißenburg, u. f. w., ober, mit Bermeidung des letteren Ortes, auf einem Quer- wege, von Moor über Lovas-Bereny, welcher Weg jedoch in der vorgerückten Jahredzeit nicht als unbedingt praktikabel angenommen werden konnte.

Der Feldmarschall beschloß, mit bem Gros ber Armee, nämlich mit bem II. Armeeforps, bem Reserveforps und ber Artillerie-Hauptreserve auf ber fürzesten Linie, b. i., auf ber Fleisch haderstraße vorzurüden, bas I. Armeeforps, zur Dedung seiner rechten Flanke, gegen bas in jener Richtung vermuthete Korps Perczel's, über Woor zu birigiren, die in seiner linken Flanke ziehende Poststraße aber — insoferne unbeachtet zu lassen, als blos Komorn zur Uebergabe ausgesorbert, im Beigerungsfall aber eine starke Brigade zur Jernirung bes Brüschenopfes bort stehen bleiben sollte.

Die nabere Marich-Eintheilung mußte nothwendigerweise so geregelt werden, daß die Rolonnen vor Ofen gleichzeitig eintrafen, die Armee somit bort wieder vereint ftebe.

Da nun das I. Armeetorps auf ber angewiesenen Marschlinie über Moor steben bis acht Marsche, bas Gros ber Armee aber

beren nur sechs zu hinterlegen hatte, um vor Ofen anzulangen, so mußte ersterem Korps ein Borsprung von mindestens Einem Marsche gelassen werden.

Dieser Umstand wurde bazu benütt, um bas II. Armeeforps, statt gleich auf ber Fleischhaderstraße, ansänglich auf ber Komorner-Positiraße vorzuschieben, von der es erst nach bewirkter Aufforderung Romorns zur Uebergabe, in seine eigentliche Marschlinie nach Rocs eindiegen sollte; wodurch das entsprechende Marschwerhältniß zwischen den beiden Kolonnen wieder hergestellt, auch der Gegner über die beabsichtigte Marschrichtung eine Zeit lang gestäuscht wurde. Das Erscheinen eines ganzen Armeekorps vor Komorn, dessen Besahung wie man wußte, meist aus Restruten bestand, konnte überdies einschüchternd auf dieselbe einwirken, und dem damaligen Festungskommandanten Maithen wechen zu den Ultra-Magyaren gehörte, bei etwa vorhandener, nach seinen Antecedenzien immerhin anzunehmenden persönlichen Geneigts heit, die Uebergabe der Festung erleichtern.

Diefemnach wurde am 28. folgender eventuell einzuhaltens ber Marichalan benen Rorvetommanbanten bingubgegeben:

#### I. Armeeforps

marschirt am 29. Dezember 1848 nach Mező-Eörs, am 30. nach Kis-Bér, am 31. nach Moor, am 1. Janner 1849 nach Lovas-Bereny, am 2. nach Marton-Básár, am 3. nach Téteny, vier Stunden von Osen.

#### II. Armeetorps nebft ber Ravallerie-Referve-Divifion

marfchirt am 29. Dezember 1848 nach Ace, am 30. vor Rosmorn, am 31. nach Roce, am 1. Janner 1849 nach Obers

Galla, am 2. nach Bicete, am 3. nach Bia, am 4. nach Buba-Dre, 11/2, Stunden vor Dfen.

# Infanterie Referve : Division , Artillerie : Hauptreferve und Sauptquartier

marschirt am 31. Dezember 1848 nach Bana und Babolna, am 1. Jänner 1849 nach Roce, am 2. nach Ober-Galla, am 3. nach Biceke, am 4. nach Bia, am 5. nach Buba-Ore.

Für ben Fall, als ber Weg von Moor nach Lovas Bereny und Marton-Bafar nicht praktikabel fenn sollte, war bas I. Korps angewiesen von Moor über Stuhlweißenburg, Belencze und Marton Bafar zu marschiren, somit ftatt ben 3., erft am 4. Janen er in Teteny einzutreffen.

Da die angewiesenen Marschstazionen viel zu beschränkt waren, um den nöthigen Raum für die Unterkunft so großer Truppenmassen zu bieten, die Mannschaft aber bei der eingetretenen Kälte (10 bis 20 Grad) nicht lagern konnte, so war vorauszuseschen, daß alle Ortschaften im Bereiche der Marschstazionen für die Bequartierung benüßt werden mußten; wodurch der Marschstabstand zwischen dem II. Korps und dem Reservetorps von selbst verschwand.

Bevor wir den Bewegungen der Armee gegen O fen folgen, muß Dasjenige erwähnt werden, was fich mittlerweile bei den in den Flanken und im Ruden der Armee operirenden Abtheilungen, unter dem Oberftlieutenant Frischeisen, F. M. L. Simunich, Oberft Horvath, u. s. w. zugetragen hat, so wie was der Feldmarschall sonft in Raab verfügte.

Bum Stadtsommandanten in Raab wurde Oberft Graf Appony ernannt, und die Inftandsehung der Stadt gegen einen Handstreich angeordnet. Sappeur-Hauptmann Bar. Ruftel ward mit seiner Rompagnie mit den dahin einschlagenden Arbeiten beauftragt.

Das Bataillon Reifinger ber Brigade By f blieb, nebft einer halben sechepfündigen Batterie, vor ber Sand als Garnison in Raab gurud.

Die Entwaffnung des Landvolles ward allenthalben ans geordnet.

Die Kolonne unter Oberftlieutenant Frisch eifen: 4 Kompagnieen Palombini, eine halbe Estabron E. H. Karl Chevaurlegers und eine halbe Raketen-Batterie hatte geringe Fortschritte gesmacht. Sie war von ihrem Sammelplate Teschen gegen die unsgarische Grenze gerück, und hatte schon am 4. Dezember 1848 ben Jablunka-Paß überschritten, nachdem Tags zuvor eine Kompagnie, nebst zwölf Chevaurlegers, unter dem Hauptmann Bar. Lewartowsky, welcher dem genannten Oberstlieutenant als Generalstabs-Offizier beigegeben worden, den Paß beseth, und die bort angebrachte Berrammlung weggeräumt hatten.

Einige tausend Rebellen, meift Razional-Garben und Landfturm, die sich unter dem berüchtigten Kossuth'schen Kommissär Ballogh in Csacza gesammelt, auch das zur Vertheidigung sehr gunftig gelegene Wirthshaus in Swrezinowecz mit 120 Honved beseht hatten, zogen sich beim Erscheinen unserer Truppen eiligst nach Reustadl zurück.

Cfacza wurde beset, viele Waffen, selbst eine Fahne, welche die Rebellen bort zurudließen, erbeutet. Auch ein bedeutens ber Transport Schuhe, welche aus Preußen kamen und für die Rebellen bestimmt waren, siel unseren Truppen in die Hande.

Dberftlieutenant Brifdeifen blieb in Cfacga fteben.

Als ber Feind aber Reuftabl geräumt, und fich in die fehr vorstheilhafte Stellung von Bubetin zurudgezogen hatte, besether er ersteren Ort, und rudte endlich am 11., bei einem sehr ftarken Rebel, gegen die oberwähnte Bostzion vor.

Der Feind mochte ungefähr 3000 Mann mit 6 Gefcuten gablen. In ber Fronte war bie Stellung fcwer anzugreifen, baber solche von 2 Kompagnieen und 220 flovakischen Freiwilligen, unter ihren Führern Blaubet und Bach, in ber rechten Flante umgangen wurde; worauf fich ber Feind bald hinter bie Baag aurudzog und bie Brude abbrach. - 3wifden bem jenseits bes Fluffes postirten Feinde und unseren Truppen bauerte bas Feuer bis fpat Abende fort. Befondere heftig war es gegen bas bem Grafen Chaty gehörige Schloß von Bubetin, an beffen genftern man einige Rafeten aufgestellt hatte. Als die Racht bereingebrochen, und das Feuer eingestellt war, erhielt Oberklieutenant Frische eifen bie Delbung: bag fich in seinem Ruden ber Landfturm sammle, bie Bruden abgeworfen werben, und bag ber Feind An-Ralt treffe, um in seiner Flanke die Baag zu überseben und die Offenfive ju ergreifen. Dies veranlagte ben Oberftlieutenant Krifdeifen, feinen Rudzug noch in ber Racht anzutreten.

Am 12. hatte er bereite Jablunfa wieber erreicht.

Dieser Rudzug erwedte Besorgnisse in ben Provinzen Schlessen und Mahren. Es wurden daher von dem dortigen Interims-Rommandirenden F. M. L. Bar. Bohm schleunigst Ein Bataillon Deutschmeister und Eine Division von Schonhals, nebst einer halben Ravallerie-Batterie, nach Teschen bisponirt, um nothigenfalls als erste Unterstützung zu dienen, überdies mobile Rolonnen langs der Grenze entsendet, und andere Sicherheitsmaßeregeln getrossen, zu welchen auch der Militar-Rommandant in Krafau, F. M. L. Legedich, hilfreiche Hand bot.

Als ber Feldmarschall hiervon die Meldung erhielt, ward Binterfelding in Ungarn.

von Bielit gleich nach Jablunka zu marschiren, und kien, von Bielit gleich nach Jablunka zu marschiren, und kich ben Truppen bes Oberstlicutenant Frisch eisen anzuschließen. Gben dahin wurde auch eine nach Galizien bestimmte sechspfündige Batterie dirigirt. Das Kommando dieser Truppen wurde nunmehr dem eben aus Italien zurückgekehrten G. M. Gog übertragen, mit der Weisung: nach vollständig erfolgter Konzentrirung berselben wieder die Offensive zu ergreisen; was dieser General, wie im weiteren Versolge zu ersehen seyn wird, auch am 31. Der ze mb er bewirfte.

Durch die zugegangenen Berftartungen beliefen fich bie bem G. Dt. Got zur Verfügung gestellten Truppen auf drei Bataillone, eine halbe Eskadron, zwölf Geschüpe und eine schnell improvisirte Bruden-Equipage. Im Detail:

- 3. Bataillon B. v. Raffau,
- 3. Bataillon Bianchi,
- 1. Bataillon Balombini,
- 1/2 Estabron G. S. Rarl Chevaurlegers,
- 1/4 Ravalleries, 1/4 Raketens, 1 sechspfündige Batterie. Als die entsprechendste Richtung zur Borrudung wurden ihm die Bergstädte bezeichnet.

F. M. 2. Simunich hatte am 20. Dezember ein Streiftommando von: Einem Bataillon E. H. Wilhelm, Einer Rompagnie Jäger, einer halben Gefadron Chevaurlegers, einer halben Batterie und Zwei Raketen = Geschüßen, unter dem Major Grafen Ervin Reipperg, von Tyrnau ins obere Baag=Thal entsendet, um dieses zu säubern, und die Berbindung mit dem Oberftlieutenant Frischeisen aufzusuchen. Major Graf Reipperg kam am 23. mit der Meldung zurud: er sey zwar auf nichts Feinbliches gestoßen, habe aber ersahren, daß sich Oberstlieutenant Frischeisen bis Jablunka

surudgezogen, und erft nach erhaltener Berftarfung wieder vorzusruden gebenke — Mittlerweile maren die Uebergange an der Baag, bei Freiftadel und Szered, beseht, auch die kleine Fefte Leopoldstadt, welche unter Ordody eine Besahung von mehr als 1000 Mann zählte, vergeblich zur Uebergabe aufgefordert worden.

Um 20. wurde ju beren vollftanbiger Ginfcliegung gefdritten, und bie nothigen Borarbeiten jur Befdickung getrof. fen. Die hierzu vorhandenen Mittel bestanden aus: 4 breißigpfunbigen, weittreibenben Mörfern, 1 zwölfpfundigen, fdweren Ras feten-Batterie, 2 eifernen Bofigions-3molfpfunbern und mehreren Felbgeschüten. Major Burmb vom Ingenieurforps und Sauptmann Ambrofi von ter Artillerie maren bestimmt, ben Angriff ju leiten. Da ber Boben fest gefroren mar, mußte ber Batterie-Ban meift mit Sand- und Wollfad'n vollführt werben; boch wurde berfelbe mit folder Thatigfeit betrieben, bag am 29. Abende fünf Batterien vollständig erbaut und armirt waren, die Beschießung somit am folgenden Tage beginnen fonnte. Leider war aber bas Artillerie-Laboratorium ju Drabovcze mit ber laborirten Munigion am 29. Rachmittage in bie Luft geflogen, wobei Bombardier-Dberlieutenant Lechner, nebft 4 Mann, bas Leben einbußten. Rur 200 Bomben maren noch erhalten worben, mit welchen man, nach abermaliger, vergeblicher Aufforberung gur Uebergabe, bie Befchießung von Leopoloftabt ohne Erfolg unternahm. Ilm vier Ilhr mar bie menige, noch brauchbare, Munizion ganglich verschoffen, daber die Beschüte in ber Racht and ben Batterien jurudgezogen murben. Man hatte einigen Berluft an Mannfcaft und Pferben erlitten. An eine Erneuerung bes Angriffes mar nicht zu benfen, bis man fich nicht wieber Munizion aus Bien verschafft hatte. F. DR. L. Simunich suchte baber mittlerweile feine Truppen, fo viel es mit ber Bernirung vereinbar mar, unter Dach ju bringen; was auch burch bie eingetretene ftrenge Rate bochft nothwenbig geworben.

Der burch bie eben angeführten Ungludofalle bingusgeichebene Rall von Leop old ftadt ubte, wie man fvater erfennen wirb. einen außerft nachtheiligen Ginfluß auf ben Bang ber Dveragionen. Diefer Blat befit allerbinge nur eine untergeordnete ftrategifche Wichtigfeit; namlich infoferne, ale er im Bereiche bes llebergangepunftes über die Baag bei Freiftabl liegt. Unter ben bamaligen Berhaltniffen burfte er aber nicht unbeachtet bleiben, benn er bilbete einen Stug- und Sammelplag für ben im oberen Bagg . Thale fich organisirenden Landfturm, beherrschte Tyrnan und bie Magg - llebergange, und war überhaupt ein Berb, von meldem bie gange Gegend in Aufregung erhalten, und ber von Truppen entblogte Ruden ber Armee fortwährend beunrubiget merben fonnte. Die langwierige Bertheibigung Leopolb-Rabt's batte jur Folge, baß g. DR. Q. Simunich über alle Gebühr lang bort fengehalten murbe, bei ben Operagionen in Dherellngarn nicht, wie es in ber Abficht lag, mitwirfen tonnte, endlich bie Moglichfeit jebes Unternehmens auf Romorn bis jum Monate Februar binaudgeschoben bleiben mußte.

lieber bie Bewegungen bes Streiffommandes unter bem Oberft Der rath erbielt ber Feldmarschall in Raab durch ben Rittmeisfer Este erbielt ber Feldmarschall in Raab durch ben Rittmeisfer Este er ich nabere Meldung. Derselbe war, wie besohlen worden. am 13. Dezember von B. Reuftabt und den Grengorten gegen Debenburg vergerudt. Bur Unterflühung bieser Bewesgung batte f. W. L. Bar. Belben aus eigenem Antriebe von ber Biener Warnien eine Seiten Lebenne, brei Kompagniern Dyuliner und eine Dieifen Bebna Cheraurlegers, unter dem Majer Wrai Schaffgetiche gebildet, welche von Chensurth und eine Palitein verbrung, semit bie linke Flanke ber auf bei Chankee vorgebenden Kolonne bes Oberften Gervalb beche.

Rach einem vom 15. auf den 16. vollsührten Rachtmarsche standen beide Kolonnen um eilf Uhr Bormittags vor Dedenburg. Masjor Graf Schaffgotsche hatte während des Borrüdens, mit Tages. Andruch, in Bulta. Pordany 2 Offiziere und 26 Husaren gefangen genommen, und warf bei einem späteren Zusammenskoß eine andere Husaren-Abtheilung; wo es beiderseits etliche Todte und Berwundete gab. Eine Oguliner Kompagnie, unter Hauptmann Kossanovich, und eine Abtheilung Brona Chesvaurlegers, unter Oberlieutenant Moldovann, hatten sich hiersbei hervorgethan. — Die Rebellen, deren Zahl nicht über 400 Mann beitrug, worunter bei 80 Mann der sogenannten deutsschen Todtenlegion, waren von Dedenburg in größter Eile gegen Kapuvär gestohen, nachdem sie 53,000 fl. aus der Komitatskassa geraubt, die Dedenburg. Neusstädter Eisenbahn versorben, und alle Brüden hinter sich abgeworfen hatten.

Das Einrüden ber f. f. Truppen in Debenburg erfolgte unter bem Jubel ber Bevölferung. Die nöthigen Einleitungen zur Einsehung tüchtiger, ber gesehlichen Regierung vollfommen
ergebenen Behörden, so wie die Herftellung der verdorbenen Kommunikazionen hielten den Obersten Horvath einige Tage in
Debenburg auf. Ohnehin war derselbe mittels Befehlschreibens
vom 17., aus Petronell, vom Feldmarschall angewiesen worden:
vor der Hand in Debenburg zu bleiben, die Gegend zwischen
bem Leitha-Gebirge und dem Reustebler-See ganzlich vom Feinde
zu säubern, die Razionalgarden aller Orten zu entwassnen, dann
aber gleichzeitig mit der Borrüdung der Armee, über Kapuvär,
gegen Raab vorzugehen; was ihm mittelst Besehlschreibens vom
21., aus Karlburg, desinitiv anbesohlen wurde. Oberst Horväth hatte seine Avantgarde: 1 Flügel Kreß Chevaurlegers,
2 Kompagnieen Biener Freiwillige und 2 Kompagnieen Ro-

manen, am 24. bis Rapuvar vorpouffirt, folgte berfelben mit bem Refte feiner Truppen aber erft am 25. bis Sa. Diflos.

Durch einen Befehl bes Feldmarschalls vom 25., weicher ihn schon weiter vorgerudt wähnte, wurde er angewiesen, am 26. — als den Tag vor dem Angriss auf Raab — in Egyed einzutressen und am 27. gegen Toth und Sz. Rarton zu poussiren, welchem Besehle er jedoch nicht nachkommen konnte, da er Egyed erst am 28. — Toth am 29. erreichte. Oberst Horvath wurde nun beaustragt: bei der weiteren Borrudung gegen Ofen die rechte Flanke der Kolonne des Banus, in der Richtung über Bedzprim und Stuhlweißenburg zu eclairiren.

Durd Rittmeifter Giderid, welcher mit biefem Auftrage gum Dherften bormath jurudeilte, batte man bie erften glaubmurbigen Nachrichten über bie Bewegungen bes Rebellenforps, unter Moris Percyel, erhalten. Dasfelbegablte angeblich bei 15,000 Mann, ale ed, vom fr. 3. M. Graf Rugent gefolgt, feine Stellung un ber Mur verließ, und norblich gegen Guns jog. Die Borbut, angeblich 5 bie 6(00) Mann, mit 18 Rauonen, traf am 21. in Rormenb ein, und batte fich fur ben 22. in Guns angefagt. Allein bie Nadricht von bem minterweite erfolgten Rudinge Gorgen's nach Raab mag Peregel veranlage baben, feine Maridrichtung aufjugeben, und nach Burudlaffung von 9 bie 10,000 Mann gegenüber rem fr. 3. 29. Graf Rugent, fit idnell gegen Raab ju wenden. Demnad maridiree er am 23. nach Rum, am 24. nad 3anob buga, von mo er noch !1' , Meiten bie Raab gu binterlegen batte. Dort erhielt er ben Befehl : id'euniget nad Bara ju marichiren, um ben entblogten linfen Stugel ber bei Raab ftebenben Sauriarmer in Seden. Diernach rudte er am 25, bie Devecfor und erreichte Bana erft am 26. Ben bert batte er ned brei Boften 6 Meilen' bie Maan. Ge mar ibm baber unmöglich, am 27., als bem Tage bee Mugnifee auf Raab, bert rechtzetig einzutreffen.

Aus Borfiehendem mag bervorgeben, bag Gorgey allerdings Die Absicht hatte, die Stellung von Raab zu halten, babei auf bie Mitwirfung Berczel's gezählt haben mag, ben Rudjug aber antrat, ale er bie Soffnung auf beffen rechtzeitiges Gintreffen aufgeben mußte, und fich in feiner rechten Flanke umgangen fab. Auf die Radricht ber Raumung Raab's marschirte Berczel am 27. nach Tamafi, am 28. nach Ris-Ber, wo er ein von Borgen auf biefer Strafe entfenbetes Detachement: Gin Befter Bataillon, 3mei Cotabronen bes Sufaren-Regimentes Rr. 9 und eine Ravallerie-Batterie an fich jog. Dort erhielt er ben Befehl: von nun an den linken Flügel der Armee zu beden, am 30. hinter Ris. Ber bie febr vortheilhafte Bofigion von Garfany ju befegen und bas Gefecht bort anjunehmen; ba Borgen mit ber hauptmacht bie Linie von nesmely, Dotis, Banhiba und Romlod zu halten angewiesen mar. Fur ben Fall eines weis teren Rudjuges mar ibm ber Beg über Lova 6-Bereny gegen Darton-Bafar bezeichnet, und die Befegung ber Bofigion auf ben Bohen hinter Baracefa angebeutet worben.

Alle diese Details sind, wie begreistich, erft späterhin bekannt worden. Daß Perczel am 26. in Papa ftand und sich von bort ins Gebirge gegen die Stuhlweißenburger. Straße gezogen habe, erfuhr man in Raab erst am 28., durch den Oberst Horväth, also unmittelbar, bevor die Armee ihre weitere Borrüdung gegen Ofen antrat. Ueber desten Stärke wußte man nichts Bestimmtes, ebensowenig, wo er sich rer seinem Eintressen in Papa herumgestrieben hatte; da man ihn bisher nech immer dem F. 3. M. Gf Rusgent gegenüber stehend, in der Gegend von Körmend, Särzvär oder Jänoshäza vermuthete. Zedensalls sonnte man darauf rechnen, eine etwaige Bewegung desselben gegen Raab durch den Obersten Horväth frühzeitig genug zu erfahren.

Um ben, burch bie weitere Borrudung Sorvath's gegen

Raab entblößten Landesstrich wieder zu besetzen, die Gegend von Debenburg, Güns, Steinamanger vor aufrührerischen Bersuchen zu wahren, die Grenze Steiermarks und Desterreichs zu beden, das Land zu entwassnen, und die Berbindung mit der Armee und den Truppen des F. J. M. Gs. Rugent zu erhalten, hatte F. M. L. Bar. Welden, welcher überhaupt eine sehr anersennenswerthe, erfolgreiche Thätigseit entwickelte, und mit ausgedehnter Bollmacht nach eigenem Ermessen zu handeln, vom Feldmarfcall versiehen worden war — schon am 19. unter dem Obersten Klehe ron Wrbna Chevaurlegers:

- 1 Bataillen Caluiner,
- 1 Bataillon Dguliner,
- 1 Divinon Boder,
- 4 Gefabronen Brbna Chevaurlegers,
- 2 Rafeten. Bejduse,

theils nach Biener Reuftabt, theils in die bortigen Grenstörfer vorgeichoben, welche fpater in mobilen Rolonnen die Gegent von Debenburg, Eifenftabt, Guns, Körmend burchkreiften. Auch ein jur Biener Garnison gehöriges, aber in Graf betachirtes. Bataillon Liceaner war zu biefem 3wede ber fimmt, aber mittlerweite vom &. 3. M. Gi. Rugent an fich geziegen, und anderweitig retwentet worten.

Am 25. warb noch eine weitere Berftarfung von 2 Bainiblenen, nebit 1 Gefabren Brbna Cheraurlegere und 1 Banerie nach Debenburg gefenber, und bas Kommande fammtlicher Truppen ging nun, nachdem Oberft Alebe abberufen worten — an ben Oberstieutenant Graf Aleban von Brbna Cheraurlegers über, welchem ber Major Jungbauer best Generalftabes beigesachen worben.

Suns war ichen am 25. burch ! Dreiffen Bocher ganbreche und ! Dreiffen Bebna Chemanriegers befegt. Am 27. traf auch

Oberfilieutenant Althan mit 4 Kompagnicen Oguliner, 2 Estasbronen Brbna Chevaurlegers und 2 Raketen-Geschüßen bort ein, und rudte am 28. nach Steinamanger; wodurch er mit dem in Körmend stehenden F. J. M. Grasen Rugent in Berbindung trat. Der Stadt G üns ward eine Kontribuzion von 100,000 fl. auserlegt, als Sühne für die im abgewichenen Gerbste bort so schwählich ermordeten fünfzig Kroaten. Als später die Thäter ausgeliesert worden, ermäßigte F. M. L. Bar. Welden diese Summe auf die Hälste, welche eingehoben, und im März 1849, auf Besehl des Feldmarschalls, dem Ranus zur Bertheilung an die Berzwandten der Ermordeten ausgesolgt wurde.

Bahrend die Borrudung gegen Guns und Steinamanger erfolgte, blieb Debenburg besett, auch die Berbindung mit der Kolonne des Obersten Horvath, über Sz. Mistos und Kapuvar, sortwährend erhalten. Da F. M. L. Bar. Belden vermuthete, F. Z. M. Sf. Rugent werde die Steinamanger vorpoussiren, so hatte er für diesen Fall den Oberstlieutenant Althan beaustragt, nach Debenburg zurückzusehren, Guns jedoch besetzu lassen. Rachdem dies aber nicht geschah, so ertheilte er ihm die Beisung, ein Streiftommand von 4 Kompagnieen Liccaner und 1 Division Brbna Chevaurlegers unter Rajor Kraps am 29. in Eilmärschen über Sarvar und Klein-Zell nach Marczalto zu entsenden, von wo aus die Liccaner nach Raab vorzugehen und allda die Besatung zu bilden hätten, Major Kraps aber gegen Pap a patrouilliren, und so lange als mögslich mit dem Obersten Horvath in Berbindung bleiben sollte.

Dberftlieutenant Althan fehrte, nachdem er eine fleine Befapung in Steinamanger und Guns zurudgelaffen, auf einem Umwege über Saj Rall und Schuben nach Debenburg zurud.

F. M. 2. Bar. Belden hatte fich die Leitung diefer, gur Garnifon von Bien gehörigen, fleinen Truppen-Abtheilungen vorbehalten. Bei ber nunmehr stattsindenden, weiteren Borradung ber Armee forderte der Feldmarschall benselben auf, in gleischer Weise für die Unterstühung und Leitung der unter dem Generale Gob und F. M. L. Simunich stehenden Truppen zu sorgen; da die Berichte jener Abtheilungen doch nur über Wien, also sehr verspätet, beim Armee-Oberkommando einlaufen konzten; eine Berfügung, die, an und für sich zwedmäßig, — allerdings einige Male zu voneinander abweichenden Anordnungen Anslaß gegeben hat.

Runmehr wieber zu ben Offenfiv-Operazionen ber vor Raab gestandenen Armee zurudfehrend, foll hier vor Allem bie Borrus dung bes auf ber Modrer - Strafe betachirten I. Armeeforps geschildert werben.

Dasfelbe war am 29. in Mego-Gors eingetroffen. Da aber biefer Ort nicht bie genugenbe Unterkunft bot, und bei ber ftrengen Ralte bie Truppen nicht bivouaquiren konnten, so wurde bie Brigade Gramont, nebst ben Regimentern Raiser Franz 30- seif Pragener und Banderial-husaren, bis Ris-Bor vorgescho-ben; wohin auch bas Korps-Quartier bes Banus verlegt wurde.

Die Ravallerie Brigate Ottinger mar trot bes erft am 28. bei Babelna bestandenen, rubmvollen Gefechtes am 29. icon wieder beim I. Armeeforpe eingerudt, und fantonnirte in ben zwischen Mege. Gore und Ris-Ber liegenden Ortschaften.

Ge lag in ber ursprünglichen Absicht bes Banus, ben Truppen am 30 einen Raftag zu gennen; allein bei seinem Gintressien in Rid Bertzel angebe ien in Rid Bertzel angebe lich mit Stad Mann Infanterie, 6-800 Mann Kavallerie und 24 (Neichugen an bemielben Morgen von bort nach Moor marsichier fer. Der Banus faste bemnach ben Entschluß, am 30.,

vor Tagesanbruch, mit allen seinen Streitkräften gegen Moor aufzubrechen. Die Truppen erhielten ben Befehl: um fünf Uhr früh abzumarschiren.

Das Regiment Banberial-Husqueren bilbete bie Borhut, diesem folgte die Brigade Gramont. Die Kavallerie Brigade Ottinger folgte auf beiläusig eine Meile Entfernung, die Division Hartlieb, mit der Artillerie-Korpsreserve, auf eine weitere Meile. Der Marsch ward also in der durch die Besquartierung der Truppen sich ergebenden Reihenfolge und Entsernung angetreten. Das jenseits der Straße dislozirte Regiment Raisser Dragoner, welches ebenfalls zur Borhut bestimmt war, hatte durch eine Irrung den Besehl nicht rechtzeitig erhalten, und rückte erst später nach.

Der vorberfte Echellon bes Korps war bereits über Sartany, fortwährend zwischen Walbungen, hinausgerüdt, als bie außerfte Borhut auf ben Feind fließ, und beffen vorgeschobenen Posten bis in bie eine halbe Stunde herwarts Moor tiegenbe Stellung zurucoranote.

Im Zentrum bes Gegners standen etwa zwei Batterien auf einer sanften Anhöhe, von wo aus die schmale, sehr lange Baldbloße, in welcher unsere Truppen auf der Chaussée vorrudzten, vollständig ensilirt war. Der feindliche rechte Flügel behnte sich auf die mit Beingarten bedeckten Höhen aus, der linke war durch einen ziemlich tiesen Basseriß gedeck, und stand dem Baldrande, aus welchem unsere Truppen bebouchiren mußzten, gerade gegenüber.

Bei bem Umftaube, baß blos ber vorberfte Echellon bes I. Armeetorps auf ben Feind gestoßen war, und, wie gesagt, nur aus bem Regimente Banberial-Husaren und ben brei Bataillonen ber Brigabe Gramont bestand, ber zweite Echellon, bie Brigabe Ottinger, auf ben Abstand einer Meile, ber britte, bie Division Hartlieb, nebst der Artillerie-Rorpsreserve, aber auf zwei Reilen nachfolgte, fand sich der Banus veranlaßt, vorsläufig eine möglichst gedeckte Aufstellung zu nehmen, und sandte dem G. M. Ottinger sowohl, als dem F. M. L. Hartlieb den Befehl, mit thunlichster Beschleunigung nachzuruden. Rach ersfolgter Bereinigung des Korps sollte die Insanterie in die rechte Flanke des Feindes vordringen, und denselben, wo möglich, von seiner Rückzugslinie abdrängen, die Kavallerie aber den linken Flügel angreisen. Bis dahin sollte der Feind blos in der Fronte beschäftiget und hingehalten werden.

Die Rebellen unterhielten mittlerweile ein auf große Entfernung eröffnetes, unwirksames Feuer auf die Spizen der Kolonne. Um zehn Uhr traf G. M. Ottinger mit seiner Kürassier-Brigade auf dem Kampsplate ein. Run wurde das 3. Bataillon Liccan er links von der Straße, an den Waldrand entsendet, um etwaige Unternehmungen des Feindes auf dieser Seite zu erspähen. Das 5. Jäger-Bataillon und 2. Bataillon Gradiscaner wurden rechts in den Wald geschoben. Mittlerweile waren die Kavallerie-Batterien vorgesahren, und hatten ihr Feuer gegen das Zentrum der seindlichen Stellung eröffnet; wobei sie sich jedoch, ihrer tieseren, ganz unbedeckten Ausstellung wegen, sehr im Rachteile befanden.

Unter bem Schute bes Geschützseuers rudte G. M. Otting er mit bem Regimente Ballmoben Kurassiere rechts von ber Chaussee, mit bem Regiment harbegg Kurassiere aber, als Reserve, links berselben vor. — Der Feind mochte in Folge dieser Borbereitungs. Bewegungen einen ernftlichen Angriff besorgen, und schicke sich zum Anritte bes Rudzuges an. Es konnte also nicht mehr länger auf die noch sehr entsernten, rudwärtigen Truppen gewartet werben. G. M. Ottinger schritt baber zum Angriff.

Die Dberklieutenant Division von Ballmoben Kürafsteren attakirte auf die nachste seindliche Batterie, erhielt im wirksamsten Ertrag eine Kartatschenladung und wurde gleichzeitig von einer zur Geschütbebedung aufgestellten Husaren-Division angegriffen. Alsein, obgleich Rittmeister Graf Schaffgotsche hierbei siel, Rittmeister Bar. Lafert bund ber dem Generalquartiermeisterstabe zugetheilte Hauptmann Graf Pimodan schwer verwundet wurden, sich auch ein ziemlicher Berlust an Mannschaft und Pferden ergab, so wurde doch die Batterie erobert, die Kavallerie geworfen, ein nabe kehendes Bataillon gesprengt, und somit das Zenstrum der seinblichen Stellung durch broch en.

Bon nun an hielt ber Feind nirgends mehr Stand. Er floh nach allen Richtungen. Die Ravallerie, mit 15—16 Geschüben, meist auf ber Straße nach Stuhlweißenburg, die Infantesrie, welche zwei Ranonen mit sich schleppte, theils durch die nahen Beingärten ins Gebirge, theils gegen Lovas-Beróny. Bas uicht schnell genug fortsommen konnte, warf sich nach Moor, und schoß in den Straßen und aus den Fenstern auf die versolgende Ravallerie. Dieser Umstand, so wie die durch angestrengte Märsche, den Ueberfall bei Babolna, und das beschleunigte Heraneilen auf den Rampsplatz erklärliche Erschöpfung der Ravallerie, machte es unmöglich, den stücktenden Feind noch weiter zu versolgen. Auch war es nicht rathsam, mit den wenigen versügbaren Bataillonen sogleich in das vom Feinde noch start besetzte Moor einzudringen; was erst nach dem endlichen Eintressen der Division Hartlieb erssolgen konnte, und womit der Ramps ausbörte.

Abgesehen von der bedeutenden Anzahl Todter, welche ber Feind auf dem Schlachtselde ließ, wurden im Laufe des Tages, zum Theil auch noch am folgenden Tage, gegen 2200 Gefangene, worunter 23 Offiziere, eingebracht. — Unser Berluft war nicht bedeutend. Der Rittmeister Graf Schaffgottsche fiel — wie

gefagt — an ber Spipe seiner Estabron, von zahllosen Sabelhies ben bededt. Rebst ben schon früher genannten Offizieren warb auch ber Oberst Feperväry von Wallmoden Küraffier leicht bleffirt.

Die Entscheidung, somit der Lorbeer des Tages gebührte der Brigade Ottinger, der es gegönnt ward, in acht und vierzig Stunden auf zwei verschiedenen, bei sechs Meilen von einander entsernten, Schlachtseldern ihre Tapferkeit auf das Glänzendke zu bewähren. — Die Generale Ottinger, Zeisberg und Gramm ont wurden vom Banus ganz besonders belobt. Die Truppen hatten durchgehends mit Muth und Ausbauer gekämpst. Oberstlieutenant Graf Sternberg von Ballmoden Kürasster und Hauptmann Graf Fimodan nahmen an der Spite einer Division Ballmoden Kürassiere die erste seindliche Kanone. Die andern 5 Piecen sielen später in unsere Hände. So hatte auch eine Abtheilung vom 5. Jäger-Bataillon eine seindliche Haubise erobert.

Rachdem die Rachricht einlief, baß ber Rebellen Dberft Setulich angeblich mit 5—6000 Mann in Stuhlweißenburg zu Perczel stoßen werbe, glaubte ber Banus, seinen Marsch nicht weiter fortsehen zu sollen, sondern in und bei Moor möglichst fonzentrirt steben zu bleiben. Diesemnach verweilte die Division Hartlich, nebst der Artillerie Rerpsreserve, am 30. und 31. in Moor. Die Brigade Ottinger wurde nach Czafe Bereinv, die Brigade Gramont, nebst 4 Gesadronen Raisser Pragener und dem Regimente Banderial-Husaren, die Bost alf und Sored verpoussirt.

Mittlerweile batte ber Banus rem Feldmaridall sur raiden Berfelgung bes feinbese bie Zuweifung ber Referve-Ravallerie-Diriffen Frang Liechten fein verlangt, und machte fich
unter biefer Bedingung anbeifchig, über Levas-Berenv nach
Warten Bafar zu eilen. - Diefem Begebren fennte ber

Feldmarschall nicht willsahren. Beim I. Armeeforps besanden sich, außer dem Regimente Banderial-Husaren, ohnedies schon 20 Estadronen. — Bare nun auch die Reserve-Ravallerie Divistion dabin gestoßen, so hätten sich bei dieser Rebenkolonne, welche übers dies durch den Bakonyer Wald und einen meist durchschnittenen Terrain zog, außer den mehrerwähnten Banderial-Husaren, 45 Estadronen befunden, während bei dem, in weit offener Gegend vorrüdenden Gros der Armee deren nur 7 verblieben wären. Dr Banus wurde daher auf Fortsesung seines Marsches nach dem erlassenen Marsch-Plane geswiesen.

Bie man aus ben ungarischen Driginal-Aften erft nach Beens bigung bes Rrieges erfahren, bestand bie Streitmacht Perczel's in bem Befechte bei Doornur aus 51/2 Bataillonen Infansterie, 61/2 Estabronen Sufaren und 24 Geschüten, im Ganzen: 5620 Dann, 730 Pferde.

#### 3m Detail:

```
1. Befther Bataillon,
 35., 47., 48., 50. Sonveb-Bataillon,
' 1 Rompagnie Bionniere,
 1 Cefabron bes 4. Sufaren-Regiments,
 2
                  1.
 3
                  9.
1/.
                  5.
                                       als Staberrache,
1/2 fechepfundige Fußbatterie (4 Biecen),
 1 fechepfundige Fußbatterie (8 Piecen),
 1 Ravalleriebatterie (8 Piecen),
1/2 einpfündige Bußbatterie (2 Biecen),
1/2 zehnpfündige Fußbatterie (2 Biecen).
```

Perczel war, wie bereits erwähnt, am 28. in Ris. Bor eingetroffen, und von Görgen angewiesen worden, die außerkt vortheilhaste Posizion von Sarkann, welche zwischen dem obgenannten Orte und Moor liegt, zu besehen und zu halten. Um 29. früh Morgens sette er sich gegen Moor in Marsch. Statt aber, wie besohlen, bei Sarkann Halt zu machen, und Stellung zu nehmen, marschirte er weiter bis Moor, und quartierte seine Truppen dort ein; wozu er allerdings durch die eingestretene strenge Kälte veranlaßt worden seyn mag.

Die Gegend von Moor bietet keine vortheilhafte Auftellung. Der Ort ift von ben umliegenden Sohen eingeschlossen, kann leicht umgangen werden' und hat auf ungefähr 1000 Schritte einen ausgedehnten Balb vor sich, welcher die Bewegungen bes Gegners verbirgt.

Perczel, welcher bie Bofizion von Sartany anfgegeben hatte, überzeugte fich balb von ber Unhaltbarfeit Moor's, foll auch bereits ben Entschluß gefaßt haben, seinen Rüdzug fortzusehen, als er durch eine Regierungs. Depesche bestimmt wurde, bas Treffen dort anzunehmen; was, wie wir gesehen, vernichtend für ihn aussiel. Die Reste seines versprengten Korps tonnte er, ba von der Berfolgung abgelaffen worden war, am 31. wieder sammeln, auch zog er eine Abtheilung von beiläufig 1000 Mann, unster Oberst Setulich, über Stuhlweißenburg an sich, und seste seinen Rüdzug über Marton-Bafar gegen Dfen sort.

Der Entschluß bes Banus, auf bie erhaltene Rachricht von ber Anwesenheit Berczel's in Door fogleich und ohne Radssticht auf ben erlaffenen Marschplan bahin aufzubrechen, verbient bie vollfte Anerkennung. Das Resultat bes Gesechtes ware übrisgens noch erheblicher gewesen, hatte ber Angriff mit vereinten Rraften geschehn können; wozu aber eine, auf die ausgebehnte,

burch die rauhe Jahreszeit allerdings bedingte, Dislokazion ber Ernppen berechnete Marschiloposizion erforderlich gewesen ware.

Bir kehren nun zu ben mittlerweile beim II. Armeekorps und ber Reserve-Ravallerie-Division stattgehabten Bewegungen zurud.

Das II. Korps war gleichfalls am 29. aus seiner Ausstellung bei Sz. Ivány aufgebrochen, und erreichte gegen drei Uhr Rachmittags, mit der Division Csorich und der Brigade Colloredo, — Acs, während die Brigade Lederer, die von Raab ausbrach, zur Sicherung der linken Flanke, am Ausstusse des Czonczó-Baches in die Donau, Stellung nahm. Die Ravallerie-Division Liechtenstein stand in Puszta-Harti, Mocsa und Alt-Szöny, und patrouillirte gegen den Brückenstopf von Komorn.

Die vom Feinde seit Monaten mit vielem Auswand an Geld und Muhe erbauten zehn Schanzen, welche ben Sandberg und bas Dorf Reus Szöny in sich schlossen, und vor dem Brüdenstopfe ein ausgebehntes, verschanztes Lager bildeten, waren verlassen. Ein Theil der Brustwehren unvollendet. In einer der Schanzen wehte noch die Trisolore.

Bas man bazumal über die Verhältniffe in Romorn in Erfahrung bringen fonnte, und sich späterhin auch als richtig bewährte, mar im Wesentlichen Folgendes:

Die Besatung zählte 9 bis 10,000 Mann, worunter sehr viele Refruten. An Feldgeschützen waren 35 bespannte Stude vorshanden. Die Garnison war daher kaum andreichend, um die ausgedehnten Schungswerke und den Brüdenkopf am rechten Donauslifer zu besetzen. An ein Festhalten der Werke des verschanzten Lasgers war nicht zu denken. Geniedirektor war der ehemalige Oberstslieutenant des Ingenieursorps, Török, Festungs Ammandant, wie bereits erwähnt, der ehemalige Husaren Ritmeister Majs

theny. Diesem zur Seite ftand, was man aber bamals nicht wußte, und welches die bis dahin genährte hoffnung auf freiswillige Unterwerfung der Festung bedeutend herabgestimmt hatte, ein gewisser Meßlen w, ehrmaliger f. t. Offizier und Schwasger Koffuth's, welcher zu ten eraltirteften Revoluzionaren geshörte, und als Plats-Wajor angewiesen war, Wajtheny zu überswachen.

Am 30. radte F. M. L. Gi. Brbna mit feinen Truppen gegen ben Brudentopf von Romorn vor, und follte, ber erhaltenen
Beisung gemäß, außer bem Geschüß-Ertrage besselben eine Stellung nehmen, die es ber Besahung möglich machte, bie ihm unterstehenben, sehr ansehnlichen Streitfräste zu übersehen; weil hierauf die beabsichtigte Einschüchterung ber Besahung berechnet war.
B. M. L. Gs. Brbna nahm jedoch eine Ausstellung, die zu entfernt war, um obigem Zwede zu entsprechen.

Major Bady bes Generalquartiermeifterftabes wurde nun mit munblichen Auftragen und einer schriftlichen Aufforderung zur Uebergabe ber Festung und unbedingten Unterwerfung als Parlamentar zum Festungs-Kommandanten nach Komorn entsendet.

Majthenn, welcher als Nittmeister in bemielben Regimente gebient hatte, in welchem ber nunmehr vor Komorn stehende F. M. 2. Graf Brbna als Oberst ftand, ein Umstand, ber immerhin auch als ein Fastor zur Erleichterung ter Unterhandlung betrachtet werden sonnte, schien ansänglich unschlüssig und sichtlich besangen, wurde aber durch Mestenn und besien Genossen bald bestimmt, die schristliche Erklärung abzugeben: daß er bie Festung bis zum Ende seines Lebens vertheidigen werde.

Auf Diese Erflarung verlegte &. D. 2. Gf. Brbna feine Trups pen mit einbrechender Dunfelheit theils in Die verlaffenen Quartiere, theils in Ortschaften, welche ber Fleischhader-Strafe, auf bie er morgen übergehen sollte, naher liegen. F. M. E. Ramberg erhielt jedoch die Beisung: mit ber Brigade Leberer,
bem Regimente Ficquelmont Dragoner, einer Zwölfpfündigen- und
einer Kavallerie Batterie der Artilleriereserve, im Ganzen: mit 3
Bataillonen, 5 Estabronen und 18 Geschüßen
zur Zernirung des Brüdensopses vor Komorn stehen zu
bleiben, und sich mit dem auf dem linken Donau-Ufer in der grosen Schütt zu gleichem Zwede aufgestellten G. M. Ren ftab, ter
balbigst in Verbindung zu seten.

Der Feld-Genie-Direktor Oberst v. Trattnern und Major Bar. Smola ber Artillerie, waren vom Feldmarschall aus Raab vor Romorn beordert worden, um thunlichst über den Zustand bes Plazes, namentlich des Brückentopses, einen entsprechenden Bericht zu erstatten. Der diesfällige Rapport stellte die theilweise Demolirung der Werke des verschanzten Lagers auf dem Sandsberge, so wie die Besehung und Verrammlung von Alts Szönn, wohin auch einiges Geschüß zu disponiren sen, als besonders nothwendig dar. Ingenieur Hauptmann Rochmeisster, mit einer Sappeur-Rompagnie, wurde dem F. R. L. Ramberg zur Verfügung gestellt und mit obigen Arbeiten besaustragt.

Am 31. war F. M. L. Gf. Wrbna mit bem II. Armeestorps und ber Reserve-Ravallerie-Division Liechten stein in Rocs eingeruckt, somit in bas, für bie weitere Borrudung ber Armee gegen Ofen enisprechende Marschverhältniß getreten. Die Reserve-Infanterie-Division, nebst ber Artillerie-Hauptreserve, standen an diesem Tage in Bana und Igmand, bas Hauptsquartier bes Feldmarschalls in Babolna, bas I. Armeeforps noch in Moor.

Gorgey hatte auf bie Rachricht ber Rieberlage Perczel's

fein Borhaben, bie Stellung von Banhiba gu halten, aufgegeben und fich uber Dber-Galla gegen Bicefe gurudgezogen.

Der lette Tag bes Jahres hatte ben erften Schnee und barauf eine Kalte gebracht, Die bis 20 Grad Reaumur flieg.

Am 1. Janner 1849 stand bas I. Armeeforps in Lovas-Bereny, bas IL Armeeforps in Ober-Galla, woraus die letten Husaren furz vor dem Eintressen unserer Bortruppen gewichen waren, die Reserve-Kavallerie in Banhiba,
die Reserve-Infanterie-Division Edmund Schwarzenberg, mit
der Artisterie - Hauptreserve, theils in Rocs, theils in Dotis,
das Hauptquartier in Rocs. — Dem F. M. L. Graf Brbna
wurde aufgetragen, seine Ausmerksamkeit vorzüglich auf die Gegend in seiner linken Flanke zu richten, namentlich auf die Bege
von Isambet, Paty, u. s. w., nach Osen; wohin gestreist werden
sollte. Aehnliche Beisungen ergingen auch an das Reservetorps.

Am 2. Janner erreichte bas I. Armeetorps unbeanftanbet Marton-Bafar. Das II. Armeeforps rudte bis Bicste vor, woraus bie letten hufaren burch eine Abtheilung Civallart Uhlanen verjagt murben.

Die Referve-Ravallerie-Division ftand in Résmet-Egyhaja, Barof, u. f. w., und ftreifte rechts gegen die Stuhlweißen burger-Straße, links gegen Zsambet und Tinnye. Die Referve-Infanterie und Artillerie war in Ober-Galla und Konfurrenz, bas hauptquartier in Ober-Galla. — hier verlautere: Görgen habe sich Tage zuvor von Bicefe gegen Marton-Basar gezogen. Gewiß ift es, baß er sich am 31. Dezember ben ganzen Tag in Bicefe aushielt, und in Begleitung eines grafich Kasimir Bathiany'schen Forstbeamten die Gegent besah.

Mm 3. Janner um acht Uhr Morgens feste fich bas I. Armeetorps bei einer ichneibenben, außerft empfindlichen Ralte gegen Teteny in Maric. Die Brigabe Gramont, mit ben Regimentern Raifer Dragoner und Banberial - Susaren, bilbete Die Borbut, und follte eventuell über Teteny hinaus bis Bromontorio ruden, und bort Stellung nehmen. Die von Darton-Bafar rechts in Racy = Rerestur bislogirte Ravallerie-Brigabe Ottinger war angewiesen, auf ber furzeften Linie nach Batta und Sangfabet zu marichiren. Die Division Sartlieb, mit ber Artillerie-Rorporeserve, rudte auf ber hauptftraße von Marton-Bafar nach Teteny, und follte bie Artilleriereferve in Sangfabet jurudlaffen. Das Rorps mar bereits über biefen Ort hinausgerudt, und bie Avantgarbe- Brigabe Gramont eben im Begriffe, Die lette, eine halbe Stunde hermarts Zotony gelegene, Sobe ju überfcreiten, ale fie auf bem jenfeitigen Abhange auf feinbliche Sufaren fließ, welche fich jedoch eiligft jurudjogen. Gine Ruraffier = Abtheilung jagte benfelben nach, mußte aber, ba fie bald auf größere, feinbliche Rrafte fließ, wieber umfehren.

Man gewahrte nun diesseits Totony, im freien Felbe, zwischen ber Straße und ben nördlich liegenden Beingarten, 6 Estadronen Husaren mit 16 Geschützen. Die Beingarten waren mit Infanterie besett. Zwischen Totony und der Don au stansben starke Husaren- Votheilungen. Es waren dies Perczel's Truppen, die jedoch durch Görgen ansehnlich verstärft worden.

F. M. L. Schulzig, welcher eben erft zur Armee in Ungarn gestoßen, und beim I. Armeeforps an die Stelle des in Breßeburg zurudzebliebenen F. M. L. Rempen getreten war, entsfendete schnell ein Baar Divisionen Ravallerie, mit 2 Batterien, links von der Straße, mahrend der Banus die Kuraffier Brigade Otting er von Hangsabef über die mit Schnee bedeckten Belder gegen die, zwischen Teten und der Donau ausgestells

ten hufaren-Abtheilungen birigirte; was wegen ber Bobenbefchaffenheit mit vielen Schwierigfeiten verbunben war.

Das Regiment Raifer Frang Josef Dragoner marfcirte links von ber Chausse in Divisionen auf, wobei es von ben gegenüber stehenben seinblichen Batterien sehr heftig beschoffen wurde, ohne baburch im Geringsten aus seiner gewohnten, ruhigen Saltung und Ordnung zu kommen. Die feinblichen Geschütze wurden über-haupt an diesem Tage mit ungewöhnlicher Bracision bedient, wogegen unsere bem Feinde entgegengestellten Batterien durch die Terrainbeschaffenheit sehr im Rachtheile waren.

Bon ber Infanterie-Brigade Gramont wurde bas 5. 3 & ger-Bataillon, nebft einem Bataillon Grenzer, mit bem G. D. 3 eisberg links in die Weingarten vorgeschoben, und biefe Bewegung burch bie Division hartlieb unterftust.

Der Feind, um feine rechte Flanke beforgt, jog fich nun in guter Ordnung in die hinter Zeteny gelegene, fehr vortheilhafte, Stellung von Promontorio jurud, beren linker Flügel fich an die Donau ftutte, die Fronte durch eine tiefe Schlucht gebedt war, ber rechte Flügel aber fich an ausgebehnte Weingarten lehnte.

Das Gefecht war burch biefe rudgangige Bewegung bes Feinbes, in eine festere Stellung, abgebrochen. Später zog sich berfelbe vollends nach Ofen zurud, wozu ihn bas plötliche Erscheinen bes g. M. L. Fürst Franz Liechten fie in veranlaßt haben
mag, welcher burch bas bestige Kanonenseuer ausmerksam gemacht,
mit 4 Eskabronen Mar Auersperg Kurasiere und einer Ratetenbatterie von Ervet, wo er gerade eingerudt war, eiligft gegen Teten vrudte, und baburch Flanke und Ruden ber feinblichen Stellung bedrobte.

Mit einbrechender Dunfelheit rudte bie Brigade Gramont, nebft ben 4 Edladronen Raifer Dragoner, bis Ris. Totony, Die Division Bartlieb, mit ber Artillerie' Rorpereferve, bis Totony, während die Ruraffier-Brigade Ottinger ber Unterfunft willen, weiter rudwarts in Erd blieb. — Diese ganze Aufstelslung ward burch Borposten und ftarke Bereitschaften gebedt, auch stand man links mit bem II. Armeeforps in Berbindung.

Letteres Korps war an biefem Tage (3.) um halb zwei Uhr Mittags in Bia eingetroffen und hatte ein Bataillon nach RissTorbägy vorgeschoben. — Die Borhut stieß außerhalb Bia auf eine Division Husaren, nebst zwei Kanonen, welche sich nach einigen, auf große Entfernung gemachten Schuffen schnell gegen Buba-Ors zuruckzogen.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baß burch biefe Ranonenschuffe bas Borruden bes II. Armeeforps ben bei Teten p ftehenben feindlichen Truppen signalifirt — und biefelben auf ihre bereits bedrohte Rudjugslinie aufmerkfam gemacht werben follten.

Bon der Referve-Ravallerie-Divifion war die Brisgade Parrot in Ris-Torbagy, hatte eine Divifion links nach Paty betachirt, die wieder weiter bis Tinnye und Rovacsi ftreifte.

Die Brigade Bellegarbe ftand rechts von der Straße in Etyef, Baráthága, u. f. w. Bei dem Eintreffen dieser Brigade in Etyef, wurde dem bei derselben anwesenden F. M. L. Fürst Franz Liechten ftein hinterbracht, daß sich furz vorher 50 bis 60 Husaren von Etnes nach Sockut gezogen hätten, dieser Ort auch mit Infanterie besetzt sen. Um sich hiervon die Ueberzeugung zu verschaffen, eilte er sogleich mit 4 Esta dronen Mar Auersperg Kuraffiere und einer Raketenbatterie dahin, fand aber das Dorf leer; dagegen vernahm er, wie schon erwähnt, in der Richtung von Tétenn, scharfen Kanonendonner, rudte nun schnell darauf los, und langte noch rechtzeitig an, um den rechten Flügel der seindlichen Stellung zu bedrohen. Rachdem der Beind sich zurückgezogen hatte, kehrten auch die Kurassiere nach

Etyek jurud, mit Ausnahme einer Division, welche in Soskut verblieb, und die Berbindung mit dem L. Armeekorps unterhielt.

Der Feldmarfchall war am 3. eben mit der Referves Infanteries Division Edmund Schwarzenberg und der Artilleries Hauptreserve in Bickte eingetroffen, als man das sehr lebhaste Kanonenseuer in der Richtung des L. Armeesorps vernahm. Er zögerte keinen Augenblick, dem auf zwei Meilen vorwärts, in Bia, stehenden F. R. L. Graf Brbna aufzutragen: ungesäumt mit einer angemessenen Truppenmacht zur Unterstützung des L. Armeesorps vorzurücken. Ueberdies entsandte er seinen Sohn, den Major und Flügeladjutanten Fürst Alfred Bindischen Sohn, den Major und Flügeladjutanten Fürst Alfred Bindischen Graß, mit zwölf Uhlanen direste in der Richtung des Kanonenseuers, um so bald als möglich, bestimmte Rachrichten zu erhalten.

F. M. L. Gf. Brbn a war zur Vollführung bes ihm gewordenen Auftrages eben im Begriff, eine Brigade von Bia gegen The ton y zu entsenden, als der Kanonendonner plötlich verstummte. Er beschränkte sich nun darauf, eine Estadron von Kreß Chesvaurlegers, unter Rittmeister Friederici, nach Töröf. Ballint zu entsenden, um von dort die Verbindung mit dem Basnus aufzusuchen. Die Estadron kam jedoch nicht weiter, als bis in die Rühe von Kis. Torbagy, wo sie durch Verhaue, vielsache Straßenabgrabungen, u. dgl., in ihrem Weitermarsche aufgehalten und zum Umkehren veranlaßt wurde. Görgey hatte nämlich Tags vorher durch Hunderte von Bauern diesen Weg, als den direktesten zur Unterstützung des Banus von Bia aus, gänzlich unpraktikabel machen lassen.

In Bicbte langte gang unerwartet eine, von bem ungefetslich fortbestehenben, ungarischen Reichstage an ben Feldmars fcall abgesendete Deputagion an, bestehend aus bem Ermis nifter Grafen Louis Bath pany, bem gewesenen Minister v. Deaf, bem Erlauer Bischofe Lonovics, bem Grafen Anton Mailath und bem Juder Curia Georg v. Mailath, welche Baffenstillstand und Anerkennung der in letter Zeit erlangten Jugeständnisse vorzuschlagen gekommen war. Für den Fall, als der Feldmarschall sich für nicht ermächtiget halten sollte, mit ihnen in Unterhandlung zu treten, wollten sie sich zu Seiner Majestät dem Raiser nach Olmüs begeben.

Auf die Melbung von der Anwesenheit Diefer Magnaten ließ ber Relbmarichall benfelben bebeuten, bag er fie ale Depus tagion burchaus nicht empfangen tonne, als Brivatleuten ftunde es ihnen jeboch, wie Jebermann, frei, fich ihm vorzuftellen, mit Ausnahme bes Grafen Louis Bathyany, ben er auch als Brivaten nicht empfangen werbe. — Ale biefelben fich bierauf bem Feldmarfchall vorftellten, erflarte er ihnen, bag eine unbebingte Unterwerfung ber einzige Beg fev, auf welchem bem weiteren Blutvergießen ein Enbe gemacht werben tonne. Die Fortsetzung ber Reise nach Dimus wurde ihnen nicht gestattet. Da ferner bie Antrage biefer Magnaten barauf abzugielen ichienen, hinhaltend zu wirken, biefelben mahrend ihres Aufenthaltes im Hauptquartiere auch manche Beobachtungen gemacht haben tonuten, fo gebot bie Borficht, fich ihrer Berfonen wenigstens fur einige Tage ju verfichern. Sie wurden bemnach in Bicote gurudaehalten und erft nach bem Ginruden ber Armee in Difen burch einen Bug Uhlanen babin geleitet, bort fammtlich auf freien guß gefest, Graf Louis Bathyany aber noch an bemfelben Abend gefänglich eingezogen.

Die für ben folgenden Tag festgesette, weitere Vorrudung gegen Dien mußte jedenfalls im vollständigsten Busammenhange zwischen ben einzelnen, auf getrennten Strafen vorgehenden, Korps Statt finden; umsomehr, als ber Terrain, jemehr man fich ber Donau naherte, immer bergiger, burchschnittener, rauher und bewaldeter wirb; somit Ueberfalle und hinterhalte begunftiget, was ben ber Gegend vollfommen fundigen, vom Landvolfe beftens unterftutten, Rebellen sehr zu Statten fommen fonnte.

Rachbem es bem I. Armeeforps möglich geworben war, ftatt über Stuhlweißenburg, auf ber fürzeren Kommunikazion, nämlich über Lovas. Bereny, vorzurüden, so hatte es Tétiny schon am 3. erreicht, und war dadurch verhältnismäßig weiter vor, als bas an biesem Tage in Bia stehende II. Armeeforps. Demnach erging au ben Banus die Weisung: am 4. nicht weiter vorzurüden, die Stellung des Feindes zu erfunden, und falls Promontorio nicht start besetzt sey, diesen Bunkt zu nehmen und sestzuhalten; was jedoch erst geschehen solle, wenn das IL. Armeeforps in Buda. Ors eingetrossen, und die Berbindung mit demselben über Töröf-Balint und Nagy-Torbägy, wo die Brigade Ottinger stand, vollständig hergestellt sey.

Das II. Armeeforps bewirfte am 4. seine Borrudung nach Buda- Drs, woselbst es um halb Ein Uhr Mittags an- langte.

Bon der Reserve-Ravallerie-Division befand sich die Brigabe Barrot an der Spise der Kolonne, die Brigade Bellegarde schloß.

Die in Baty betachirt gewesene Division Civallart Uhlanen rudte unter bem Obersten Almasy nach Buda-Redzy, woselbst fie um Mittag eintras. Sie fand auf halbem Wege zwischen ben genannten Orten einen Verhau, der beseitigt werden mußte. Roch turz vor dem Eintreffen der Uhlanen in Buda-Redzy war Rajor Rossiuth mit etlichen Hundert Mann abgezogen.

Ein Theil ber Brigade Parrot besette Torof . Balint, bie Brigade Bellegarde und ein Bataillon Infanterie tamen nach Buba-Redyp.

F. M. &. Graf Brbna mar angewiesen, feine vereinzelte

Bewegung über Buba Dre hinaus zu unternehmen, sondern blos die vorliegende Gegend und Aufstellung des Feindes zu rekognoszisten, und die Berbindung mit dem I. Armeekorps zu unterhalten.

Die Reserve-Infanterie-Division, nebst ber Gefchut h. hauptreserve, besetten am 4. Baty, Torbagy, Etyek
und Bia, in welch' letterem Orte auch bas hauptquartier war.
Die Bruden-Equipagen und alle Bagagen blieben unter gehöriger
Bebedung in Bicete gurud.

Unter den Truppen der Bebedung befand sich Eine Estadron Civallart Uhlanen, von welchen Ein Zug am folgenden Tag (5.) eine in Bicste eintreffende, achtzehnpfündige Feldbatterie der Armee sogleich nachbringen sollte; da man dieselbe beim Angriff auf Ofen zu verwenden gedachte.

Am 4. hatte der Feldmarschall seine Armee in dem kleis nen Rayon von Promontorio, Totony, Buba-Ors und Torok-Balint, also kaum zwei Stunden von Osen, verein iget, und konnte am folgenden Tage zum Angriffe der verschanzten Stellung schreiten.

Erwägt man, daß die Wiedereröffnung der Offensive erst am 23. Dezember, als dem Tage, an welchem das II. Armeeforps auf das rechte Donau-Ufer, zunächst Preßburg, vollständig übersett war, beginnen konnte, daß dasselbe dis Raab vier Rärsche zu machen hatte, bei der weiteren Borrüdung von Raab gegen Osen vom I. Armeeforps mindestens 7 Märsche, im Ganzen somit eilf Rärsche zu hinterlegen waren, daß diese Marschstrede von der Armee aber in 13 Tagen, b. i. vom 23. Dezember 1848, dis 4. Jänner 1849, zurüdgelegt wurde, so kann diese Borrüdung nur als rasch und anstrengend bezeichnet werden, um so mehr, als in diesem Zeitraume die Angrissebewegung auf Raab, die Gesechte bei Babolna, Moor und Tetony statt sanden, die Jahreszeit änßerst rauh, die Wintertage kurz, und die Rothwendigkeit

vorhanden war, die Truppen oft ftundenweit feitwarts ber Marfc. linie zu verlegen.

Ueber bie Buftanbe in Dfen wußte man nichts Benaues, man erwartete noch immer, auf Wiberftand zu ftogen. Dag ber Reinb bie gunftige befensive Stellung von Banbiba und Dber - Balla ohne Schwertstreich verlaffen hatte, war burch bie Rieberlage Berczel's bei Moor erflarlich; ba bas hierburch ermöglichte meitere Borruden bes I. Armeeforpe über Marton-Bafar ben Ruden jener Stellung bebrobte. Die große Ausbehnung ber perichangten Stellung vorwärts Dien war wohl fein Grund fur bie Annahme, bag ber Feind fich fur ju fdwach halte, folde ju vertheibigen; ba eigentlich blos bie perhaltnismäßig furze Strede von ber "Schonen Schaferinn" bis an ben Blodeberg einem Angriff ausgesett, ber öftliche und nördliche Theil ber verschangten Linie aber nicht blosgestellt mar; fomit nur beobachtet au merben brauchte, endlich ber Rudjug über bie Rettenbrude burch bie Keftung Dfen und die Borftabte leicht gesichert werben fonnte. -Daß ber Feind übrigens felbft bis im letten Augenblid unichluffig mar, ob er ben Rampf bei Dfen annehmen folle ober nicht, geht zur Benuge aus ben Broflamazionen hervor, bie man bort fand, wodurch die Einwohner gur Erhebung und gum verzweifelten Widerstande aufgefordert murben, unter welchen namentlich ein Aufruf bes ehemaligen Artillerie - Feuerwerfere Dad fich burch Frechheit und Großfprecherei auszeichnete.

Am 4 Rachmittage melbete F. M. 2. Gf. Wrbna: ein Bastrouille-Führer habe fich bis in ben nächften Bereich ber feinblichen Stellung vorgeschlichen, und glaube bemerkt zu haben, daß bie Borftabte Ofens nicht mehr, ober boch nur schwach, besetzt seven.

Hierauf erging die Beisung: mit den bei Buda Dre und Ragy Balint stehenden Truppen am 5., bei Tagesanbruch, auf der Straße gegen Dfen vorzuruden; zwischen dem Blodes berge und Ablerberg Stellung zu nehmen, und von bort gegen die Borftabte sowohl, als gegen die Fest ung Ofen Restognodzirungs-Abtheilungen vorzuschieben. Während dieser Borrüdung sollte ein Jäger-Bataillon sich links über ben Schwaben ben berg wenden, um sich zu überzeugen, ob derfelbe nicht noch vom Feinde besetzt sey.

Der in Bub a-Resib verlegte Theil der Division Liechtensftein, nebst bem dort befindlichen Bataillon, waren angewiesen, sich der Brigade Schütte beim Durchmarsch anzuschließen, und hierauf über die "Schöne Schäferinn« gegen Ofen vorzugehen.

Die Ravallerie-Brigade Ottinger und der Rest der Insanterie-Reserve-Division Schwarzen berg, nebst der Artillerie-Reserve des Reservesorps, so wie auch die Artillerie-Hauptreserve sollten dem II. Armeesorps solgen, und zu diessem Ende um zehn Uhr Bormittags auf dem Plateau vorwärts Buda-Orse eintressen, die Insanterie des I. Armeestorps (3 Brigaden), nebst der Rorps-Artillerie-Reserve, um diesselbe Zeit bei Sach sen feld ausgestellt seyn.

Oberst Schon bes Pionuierforps wurde nach Promontorio entsendet, um zu erforschen, ob es nicht möglich seh, die Donau dort theils auf der Eisdede, theils durch Ueberbrüdung der offenen Stellen zu übersehen; in welchem Falle man beabsichtigte, Truppen, vornehmlich Kavallerie, auf das jenseitige Ufer zu schaffen, um den sich etwa von Pesth auf der Szolnoser-Straße zurückziehenden, feindlichen Abtheilungen zuvor zu kommen. Der beabsichtigte Donau-Uebergang erwies sich jedoch als ganz unausführbar.

Am 5., zwischen seche und sieben Uhr Morgens, unternahm F. M. L. Gf. Brbna bie angeordnete Borradung gegen Ofen. Bon seinen Borposten hatte er die Melbung erhalten: daß sie schon seit langerer Zeit ein Geraffel wie von fahrenden Geschüten und Bas

gen vernommen hatten. 3mei Bauern, welche ben Rebellen Borfpann geleiftet und aus Dien zurudfehrten, fagten aus: baß ber Feind in der Racht über die Rettenbrude gezogen nud im vollen Radzug auf das linke Donau-Ufer begriffen fey.

Bon ber Avantgarbe bes Korps bes F. M. 2. Gf. Brbna eilte nun eine Abtheilung Uhlanen auf die unmittelbar vor Ofen liegenbe Einfattlung bes Ablerberges vor, und fand dort eine verlaffene Schanze mit drei vernagelten Achtzehnpfündern.

Bei ber weiteren Borrudung gegen bie Chriftinen-Borftabt fielen noch einige Schuffe auf die Borbut, doch hatte man bald die Ueberzeugung erlangt, daß Dfen sowohl, als auch die Festung vom Feinde geräumt sen; da man auf den Ballen der Letteren Tausende von Reugierigen erblickte, welche den Einmarsch ber E. E. Truppen erwarteten.

Bahrend F. M L. Graf Brbna durch die Christinen-Borstadt ungestört in Ofen einrückte, waren die Brigaden Schutte
und Bellegarde, unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, mit Umgehung des Schwabenberges über die "Schone Schoferinn" vorgerückt, und durch das Biener-Thor direkte in die Festung eingezogen; wohin F. M. L. Gf. Brbna durch das Stuhlweißenburger-Thor unmittelbar nachfolgte.

Als ber Feldmarschall bald nach seinem Eintreffen in Buda-Ors die Meldung von der erfolgten Besehung Ofen's erhielt, begab er fich zu dem mittlerweile von Sachsenhausen bis an den Fuß des Blodsberges vorgerückten I. Armeetorps. Auf dem Wege tahin begegnete ihm eine Deputazion des Ofner- und Pesther-Magistrates, welche die Unterwerfung der Schwesterstädte aussprach, und um deren Schut siehte. Auf dem Buntte angelangt, wo die Tote des I. Armeetorps hielt, empfing der Banus den Feldmarschall, während ihm von den Truppen ein tausendstimmiges Soch! entgegen schalte. Aus dem Auge iedes

Soldaten strahlte das Bewußtseyn, daß Großes erftrebt, ein wichtiger Moment gekommen fen.

Als der Feldmarschall, den Banus zur Seite, sich an die Spite bes I. Armeekorps gesetht hatte, erfolgte gegen Ein Uhr der Einmarsch in Ofen, durch die Tabaner Borkabt, unter Tausenden von Zuschauern auf den Straßen, an den Fenstern und den Abhängen des Blodsberges, die sich sämmtlich ruhig benahmen, aber auch, mit wenigen Ausnahmen, keinen Enthusiasmus zur Schau trugen.

Rachdem der Feldmarschall die Truppen des I. Armeeforps am Fuße des Ofner-Festungsberges vor sich hatte vorbei desiliren lassen, und die nöthigen Anordnungen zur Verfolgung des Feindes und Dislozirung der Truppen getroffen hatte, begab er sich in die königliche Burg, woselbst das Hauptquartier aufgeschlagen wurde.

Die Referve-Infanterie-Division besette bie Feftung und die Borftabte Ofens. Der Artillerie-Part fuhr auf ber Generalswiese auf.

Das I. und II. Armeeforps, nebst der Kavallerie-Resferve-Division, wurden nach Pesth verlegt, und zwar so, daß die Truppen des I. Armeeforps von jenen des II. durch die Hatvasner-Straße geschieden waren, die Ersteren rechts, die Letteren links dieser Linie ihre Unterkunft suchen mußten. In gleicher Beise war auch der Sicherheitsdienst zwischen den beiben Korps getheilt, und ihnen das Einholen von Rachrichten über die Rückzugsrichtung des Feindes ausgetragen.

Alle öffentlichen Gebande, Militar-Etabliffements und Magasine wurden sofort von den f. f. Truppen besetzt, besgleichen die Dampfschiffe, von welchen das Kriegsboot Mesziros später den Ramen des F. M. L. Grafen Schlick erhielt, als Anerkennung für den von demfelben über den Insurgenten-General Mesziros bei Rasichau ersochtenen Sieg. Alle Geschüße, Munizions Borrathe,

u. bgl., welche in ben außerhalb Ofen angelegten, vom Feinbe in Gile verlaffenen, Berschanzungen vorgefunden worben, wurden in die Festung gebracht.

Bur augenblidlichen Berfolgung des Feindes rudte G. D. Wyß mit einem Ravalleric-Regimente und einer Batterie auf der Baisner-Straße, andere Abtheilungen auf der Gyöngyösich er- und Ezegleder-Straße vor, durch welche nach und nach 670 Gefangene eingebracht wurden. Etwa 70 Offiziere und 400 Mann hatten sich freiwillig gestellt. In Göböllo wurden die aus dem Babolner-Gestütte abgeführten hengste von einer bahin entefendeten Kavallerie-Abtheilung am 6. eingeholt, und nebst der dies selben estortirenden Gefahron vom husaren-Regimente Rr. 4, die sich übrigens sogleich zum llebertritte herbeiließ, eingebracht.

An Seine Daje ftat ben Raifer erftattete ber Felbmarical noch am 5. nachftehenben Bericht:

. Guer Da jeftat melbe ich in tieffter Chrfurcht, bag ich bente "Mittage von Dien und Poft obne Somertitreid Bent genom-"men babe. Roch gestern batte bie Arantgarbe bes II. Armeeforps bie feindliche Rachbut beftanbig im Angenicht, ich glaubte baber »barauf rechnen gu fonnen, bag bad Geer ber Rebellen in ber von "ber Ratur begunftigten und burch bie Runft noch haltbarer geamadien Stellung vor Dien eine Edlacht annehmen und ich ce umit Grfolg befampfen tonnen murbe. Der Reint ideint aber burd "bie Colappen, welche er bei Babolna und Door erlitten bat, aben Reft von Saltung und Gelbitvertrauen vollente verloren gu "baben, unt verlieft baber in bei verftenenen Rade, nachtem er sich geftern noch icht großprecheinen vernehmen ließ, bie beiben "Subte, indem er nich gegen Gjolnof an bie Ebeiß gurudjog. -Beine eigentliche Statte beftebt großtentbeile nur nech in ber aregularen Ravallerie und Artillerie, intem bie verbantenen Refte aber regularen Infanterie nur noch gering, und felbit biefe gang "bemoralifirt find. Der Babriceinlichkeit nach werben fich bie "Sonved-Bataillone und die Freiwilligen auf bem Rudzuge groß. stentheils nach und nach auflofen. — Bor meinem Ginruden in "Dfen empfingen mich Deputagionen ber beiben Stabte mit ihrer "Unterwerfungeerflarung unter ben Allerhochften Billen Gurer Maje ft at, worüber morgen bie schriftlichen Afte einlangen merben. In ben Berichangungen vor Dfen, auf ber Stuhlweißenburger-"Strafe und auf bem Blodeberge fant ich noch feche vernagelte "3wolfpfunder Ranonen. Belde Borrathe an Rriegsbebarf fonft noch in ben beiben Stadten vorfindig fenn merben, behalte ich' "mir bor, in einem funftigen Allerunterthanigften Bericht ju Guer "Majeftat Renntniß zu bringen. — Rach allen Anzeichen und "vielfeitigen Berficherungen, welche ich in biefen erften Stunden meis ner Anwesenheit erhielt, wurden unsere Truppen von ber großen "Mehrzahl ber Bevölkerung von Dfen und Befth mit Sehnsucht er-"wartet, und alle freuen fich, ber Segnungen eines balbigen Friebene und einer geordneten Regierung wieder theilhaftig zu werben, unter welchen fich bas Land von ben Bunden, die ihm bie Mnarchie folug, wieber erholen kann.

Diefer, auf die Aussagen ber im ersten Augenblide bes Einsrudens in Ofen vernommenen, von der Sache der Rebellen sich losgemachten höheren Offiziere und Staatsdiener begründete Besticht, wurde, nebst ben Schlüsseln der Stadt, durch den Rajor und Flügeladjutanten Fürsten Alfred Windisch-Grät an Seine Rajestat ben Kaiser nach Olmus befördert.

Rahere Rachrichten über die Starke und Ruckzugsrichtung bes Feindes erhielt man erst am folgenden Tag, so wie man übershampt erst im Berfolge des Aufenthaltes in der Hauptstadt des Landes nähere Daten über dessen eigentlichen Zustand, so wie über die Absichten und Hoffnungen der Revoluzions Partei einzuholen in der Lage war.

Während die Armee unter der unmittelbaren Leitung des Feldmarschalls in dem Zeitraume von kaum drei Wochen von der Grenze Ungarns dis in das Herz des Landes vorgedrungen war, den Feind allenthalben, wo derselbe Widerstand zu leisten versuchte, zurückschung oder versprengte, das Preßburger, Dedenburger, Wieselburger, Naaber, Beszprimer, Eisenburger, Wieselburger, Raaber, Beszprimer, Eisenburger, Szilaber, und einen Theil des Komorner und Weisensburger, burger Komitates unterworsen, die Hauptstadt besetzt, allentshalben die Ordnung hergestellt, und die gesetzlichen Behörden wiesder eingesetzt hatte, war das Glück den f. f. Wassen auch auf den übrigen Punkten des großen Kriegsschauplates günstig, namentlich dem über die Karpathen nach Dbersung ar n eingedrungenen Korps des F. M. L. Gs. Schlick.

Bevor wir jedoch zu den Operazionen besselben übergeben, soll hier in Rurze ber Berhandlungen Erwähnung geschehen, welche bezüglich ber Aufftellung und Mobilifirung ber Truppen bieses Korps mit dem Kommandirenden in Galizien, Feldmarschall-Lieutenant Baron Hammerftein, stattgefunden haben.

Schon unterm 5. und 7. Rovember hatte ber Feldmarschall benselben aufgefordert, zu erklären: mit welchen Streitkräften er von dort aus die Operazionen gegen Ungarn zu unterftüßen im Stande sen? F. M. L. Bar. Ham merftein antwortete unterm 11.: daß er sich anheischig mache, zu obigem Iwede 14 Bataillone, 12 Estadronen, 18 Geschüße (14—15,000 Mann) zu bestimmen, dieses Rorps in Person zu besehligen, und im Einklange mit den Bewegungen der Hauptarmee über Bartfeld, Eperies, und Kasch au in Ungarn einzudringen.

Unter ben bamaligen Berhaltniffen in Galizien ichien es nicht rathfam, baß fich G. M. L. Bar. hammerftein von feinem wichtigen Posten auch nur auf turze Zeit entferne, benn man war in Bochnia und Wieliczta schon ben Umtrieben ber Agenten Rosfuth's, welche Alles aufboten, um die bortigen Salinen : Arbeister zum Aufftand zu bewegen, auf der Spur. — Die Garnison von Rraka u war nach dem Abmarsche von 4 Kompagnieen Palombini und 1/2 Eskabron E. H. Karl Chevaurlegers, auf 2196 Mann zu sammengeschmolzen, — viele Polen gingen schon damals nach Ungarn über, was eine genaue Beaufsichtigung der Grenze ersheischte, — die Berhältnisse in dem benachbarten Preußen endlich erweckten gleichfalls ernste Besorgnisse.

In Erwägung dieser Umstände sah sich der Feldmarschall versanlaßt, das Rommando des nach Ungarn bestimmten Korps dem als Militär-Kommandanten in Krakau angestellten F. M. L. Grassen Schlid zu übertragen, und denselben durch den ebenso umssichtigen als energischen F. M. L. Legedics zu ersehen, welcher am 28. November 1848 das Rommando in Krakau übernahm, während F. M. L. Gs. Schlid sich ungesaumt nach Dukla versfügte, wo die Konzentrirung des Korps stattsinden sollte. — Alslein F. M. L. Bar. Ham mer stein erklärte unterm 17. Novemsber: das es ihm bei genauer Prüfung aller Umstände nur möglich werde, 6 Bataillone, 6 Eskadronen, 15 Geschüße nach Ungarn abrüden zu sassen. Mit vieler Mühe erlangte man, daß noch 1 Bastaillon und 1/2 Batterie zugegeben, somit der Stand besselben auf 7 Bataillone, 6 Eskadronen, 18 Geschüße — (8000 Mann) gebracht wurde, welche die nachstehende Eintheilung erbielten:

# Brigade des G. M. Fiedler.

- 3. Bataillon E. S. Bilhelm,
- 3. Bataillon Rugent (4 Rompagnicen),
- 2. Bataillon Sartmann,
- 1 Division Kaiser Chevauxlegers, Sechspfunbige Batterie Rr. 36.

en, könne er auch nicht Einen Mann mehr ab— Als am 12. Dezember ber Feldmarschall vollends inwies, die Besatung in Bartfeld und Eperies izien aus zu bestreiten, wobei es sich nur um 8—10 teen handelte, und eine Berstärfung von 2 Bataillonen für f. Schlid verlangte, welche Eperies und Kaschau sollten, bat der F. M. L. Bar. Hammerstein, ihn susprechen, und fügte seinem Berichte vom 16. aus eigenhändig bei:

pro Truppen im Lande würde meine Wirksamkeit aufhöpro nur die administrative Leitung mir übrig bleiben, was

R Gestunungen als alter Soldat unmöglich genügen kann,
ich von Jugend auf nur an der Spize der Truppen mein
gefunden, und da meinen letzten Blutstropfen zu bringen
ereit seyn werde; bevor jedoch mich aller Streitkräste entzu sehen, müßte ich Euer Durchlaucht gehorsamst bitten,
i Seiner Majestät dem Kaiser eine andere Bestimmung zu
en.«

bgleich es in ber Machtvolltommenheit bes Feldmarschalls me fich in Erörterungen einzulassen, noch weitere Truppen kligien nach Ungarn zu beorbern, so hat er boch die Borsen bes F. R. L. Bar. Hammerstein berücksichtiget, da es h blieb, daß in Galizien nur die Militärmacht die zu erhalten, und alle Bersuche magyarischer Umtriebe, er Demokraten und Revoluzions-Männer niederzuhalten im sev.

Bille, wo einzelne Finanzposten an ber galizisch ungas Grenze von ben Rebellen überfallen und entwaffnet, die beraubt, das Eigenthum gefährdet wurde, mehrten sich indes se Rovember mit jedem Tage, so daß man bereits die Bauern ach und Patrouillendienst längs der Grenze verwendete.

### Brigabe bes 6. Mr. of. Bergen.

(Dieser General ift erft spater in Raschau eingetroffen. In ber Zwischenzeit wurde die Brigade durch ben Major Pobhapsti von Koubelka Infanterie befehliget.)

- 3. Bataillon Roubelfa,
- 3. Bataillon Magguchelli,
- 1 Landwehr-Bataillon Parma,
- 1 Divifion Raifer Chevauxlegers, Raketen-Batterie Rr. 11.

## Referve-Brigabe bes G. M. Gf. Denm.

- 1. Bataillon E. S. Bilhelm,
- 1 Division Sunstenau Ruraffiere, 3molfpfündige Batterie Rr. 11,

benen fpater noch bie fechspfundige Batterie Rr. 34 und bie halbe Rafeten-Batterie Rr. 12 ju folgen hatten.

Die Aufftellung Dieser Truppen hatte vielfache Berhand, lungen zwischen bem Feldmarschall und bem F. R. 2. Bar. Sammerftein herbeigeführt. Bergebens begehrte Ersterer noch am 23. Rovember, man solle wenigstens 10 Bataillone, 12 Estadronen, 4½ Batterien in Marsch seben. Baron Hammerstein erwiderte aber unterm 27.: daß er nicht mehr thun könne.

Am 5. Dezember verlangte ber Feldmarschall noch 2 Batailone aus Galizien für Wien. Der Rommandirende in Lemberg willigts nur widerstrebend ein, benn er schien im höchsten Grabe beunruhiget über die fortwährende Schwächung bes Truppenstandes in Galizien, und erflärte: "ohne Berantwortung auf fic

sau laben, könne er auch nicht Einen Mann mehr absegeben." — Als am 12. Dezember ber Feldmarschall vollends barauf hinwies, die Besahung in Bartfeld und Eperies von Galizien aus zu bestreiten, wobei es sich nur um 8—10 kompagnieen handelte, und eine Berstärfung von 2 Bataistonen für F.M. L. Gf. Schlid verlangte, welche Eperies und Raschau bewachen sollten, bat ber F. M. L. Bar. Hammerstein, ihn bavon loszusprechen, und fügte seinem Berichte vom 16. aus Lemberg eigenhändig bei:

Dhne Truppen im Lande wurde meine Wirksamkeit aufhöwren, und nur die administrative Leitung mir übrig bleiben, was
weinen Gesinnungen als alter Soldat unmöglich genügen kann,
windem ich von Jugend auf nur an der Spise der Truppen mein
Blud gesunden, und da meinen letzten Blutstropfen zu bringen
kets bereit seyn werde; bevor jedoch mich aller Streitkräfte entwblößt zu sehen, müßte ich Euer Durchlaucht gehorsamst bitten,
wmir bei Seiner Majestät dem Kaiser eine andere Bestimmung zu
werwirken.

Obgleich es in der Machtvollsommenheit des Feldmarschalls lag, ohne sich in Erörterungen einzulassen, noch weitere Truppen aus Galizien nach Ungarn zu beordern, so hat er doch die Borskellungen des F. M. L. Bar. Hammerstein berücksichtiget, da es notorisch blieb, daß in Galizien nur die Militarmacht die Ruhe zu erhalten, und alle Bersuche magyarischer Umtriebe, polnischer Demokraten und Revoluzions-Männer niederzuhalten im Stande sep.

Die Falle, wo einzelne Finanzposten an ber galizisch ungarischen Grenze von ben Rebellen überfallen und entwaffnet, bie Kaffen beraubt, bas Eigenthum gefährbet wurde, mehrten sich indes seit Ende Rovember mit jedem Tage, so daß man bereits die Bauern zum Bach- und Patrouillendienst längs der Grenze verwendete.

Roffuth und feine Genoffen zählten mit Sicherheit auf eine Schilberhebung in Galigien und fuchten namentlich burch Emiffare auf bie wenigen in Lemberg liegenden ungarischen Bataillone und Hufaren-Abtheilungen einzuwirken.

Unterm 20. Rovember hatte ber bamalige ungarifche Rriegsminifter Dofgaros ben &. D. E. Bar. hammerftein mittels
eines frechen Schreibens aufgeforbert, alle jene Offiziere und Mannschaft ber in Galizien ftehenben ungarischen Regimenter, welche
bes Treubruches angeklagt, sich in haft befanden, sofort in Freiheit zu seben, widrigenfalls man Repressalien eintreten laffen werbe.

Mit ber Mobilifirung und Konzentrirung ber zum Ginraden nach Ungarn bestimmten Truppen verftrich ber Rovember.

Der Feldmarschall hatte gegen ben g. D. L. Gf. Schlid ben Grundsat ausgesprochen: "Je rascher man mit vereinten "Arasten ben ungarischen Ausstand bestege, um so besser, und betrieb nach Thunlichkeit die Bereinigung ber Truppen in Dukla.

F. M. L. Gf. Schlid war am 1. Dezember allba eingetroffen und hatte noch vor seinem Abgeben aus Krakau bem Feldmarfchall in einsachen Worten versichert: "Es solle sein eifrigftes Besaftreben senn, bas schmeichelhafte und für ihn so ehrenvolle 3ustrauen, welches er ihm zu schenken beliebe, nach besten Kraften zu rechtfertigen."

Am 1. Dezember ftanb: Die Brigabe Fiebler in 3mpgrob, bie Brigabe Pergen in Dufla, bie Brigabe Denm in Kroeno.

Dem Mangel an Bionnieren suchte man burch Errichtung zweier Kompagnieen, jede zu 9 Unteroffizieren, 108 Mann, unter Oberlieusenant Frolich von Deutschmeister und Lieutenant Schmidt von E. H. Wilbelm abzuhelsen. Als Generalkabsoffizier erhielt f. M. L. Gf. Schlid ben Hauptmann Sendier als Thef — und ben Oberlieutenant Kerner.

Am 5. rüdten bie Truppen etwas naher an bie Grenze, am 6. Mittags überschritt die Brigade Fiedler die ungarische Grenze bei Grabbie (Grab) und besetzte ungehindert 3 boro, während die Brigade Pergen auf dem direkten Bege von Dukla nach Szvidnikmarschirte, und hierbei mehr als dreißig Verrammlungen in dem engen Huntovecz-Thale aufräumen mußte. Jur Deckung der linken Flanke waren 2 Rompagnieen Mazzuchelli und 1/2 Eskadron Cheveauxlegers auf Sztropko detachirt worden. Die Brigade Denm gelangte dis Barwinek. F. M. L. Gf. Schlick nahm sein Quartier bei der Brigade Pergen. Rirgends war man auf Widerstand gestoßen, und die Einwohner nahmen unsere Truppen jubelnd und auf das Freundlichste auf.

Es galt nun, Eperies, diesen strategischen Strafenknoten, baldigst zu erreichen. Die Brigade Fiedler rückte daher am 7. nach Bartfeld, die Brigade Pergen nach 3boró, die Brigade Denm nach, Orlik. — Am 8. ging die Brigade Fiedler nach Jurücklassung des Bataillons Rugent in Bartfeld, dis Raszlavicza, ihre Avantgarde bis Demethe. Die Brigade Pergen kam nach Bartfeld, die Brigade Pergen kam nach Bartfeld, die Brigade Denm nach Iboró.

Die in jener Gegend gerftreut gewesenen Rebellen eilten über Rapi nach Eperies gurud.

Am 9., um feche Uhr Abends, besette bie Brigade Fiedler unter bem Jubel ber Einwohner Eperies. Rur wenige Stunden früher hatten die Rebellen ihren Rückjug auf Raschau fortgesett. Die Borposten wurden bis über Sovar vorgeschoben. Die Brigade Pergen marschirte bis Kapi, die Brigade Denm bis Demethe.

Den in Eperies erhaltenen Runbschafts - Rachrichten zufolge war Rasch au wohl befestiget, und angeblich mit 20 Geschützen befest, auch ber Raschauer Berg sollte verschanzt senn. Ferner

entnahm man aus aufgefangenen Briefen, daß die Rebellen bort Berftarfungen aus Distolcz erwarteten.

Dbgleich & M. & Graf Schlid schon 4 Kompagnieen in Bartfeld zurückgelassen hatte, auch 2 Kompagnieen bei der Basage in Eperies stehen lassen mußte, so faßte er doch den energischen Entschluß, mit der ihm erübrigenden, verhältnismäßig geringen Truppenzahl (6 Bataillone, 6 Estadronen, 18 Geschüte) ohne Berzug gegen Kaschau vorzurücken, wozu er übrigens auch schon durch die Weisung des Feldmarschalls: so rasch als möglich vorzudringen, um dem Feinde keine Zeit zu lassen, neue Kräste zu sammeln- angeregt worden sevn mag.

Am 10. wurden die Brigaden Fiedler und Pergen in Eperies vereiniget, die Brigade Denm in nachfter Rabe nach Sebes verlegt.

Es mußte in ber Absicht bes F. M. L. Gf. Schlid liegen, ben Keind bei Kaschau zu überraschen und zum Schlagen zu zwinsgen, bevor er noch die erwarteten Berftärfungen an sich gezogen hatte. Diesemnach wurden die Truppen noch in der Racht vom 10. bis 11. von Eperies in aller Stille in Marsch gesett, um möglichst frühzeitig vor der Stellung von Budamér, welche ber Feind zur Deckung von Kaschau bezogen hatte, anzulangen. Die Folge lehrte, wie nothwendig dieses frühzeitige Ausbrechen der Truppen war; benn hatte F. M. L. Gs. Schlid dieselben statt gegen Ein Uhr Morgens erst um acht Uhr ausbrechen lassen, so ware er an diesem Tage nicht mehr nach Kaschau gelangt, und batte am folgenden Tage den Keind verstärft gefunden.

Die Avantgarbe-Brigate Fiehler brach am 11., um Gin Uhr Morgens, gegen Rafchau auf, nachbem ihre fechepfunbige gusgegen eine Rafeten-Batterie vertauscht worben war. Bei biefer Brigabe befant fich auch bie Pionnier-Abtbeilung unter Oberlientsnant Frohlich, die andere war wieder aufgelofet worden. Der Brigade Fiedler folgte die Brigade Pergen, dieser die Brigade Deym. Es war regnerisch und naftalt, als man am frühen Morgen bei Somos eintras. Der Feind hatte die dort besindliche Iochbrücke über die Tarcza in Brand gelegt. Die Herstellung einer Rothbrücke verursachte einigen Ausenthalt; doch ward dieselbe durch den wackeren Oberlieutenant Frolich, für Infanterie dald zu Stande gebracht, während die Kavallerie und Artillerie, nach Absgrabung des steilen Ufers, durchs Wasser setze.

Rach erfolgtem Übergange ber Truppen erhielt General Fiebsler ben Befehl, won Lemes an, ben Beg rechts über Kisfalu Tapolczan und Tehány ins hernads Thal einzuschlagen, somit die feindliche Stellung hinter Budamér sowohl, als jene am Kaschauer Berg im Rüden zu nehmen. Dieser Weg war sehr schlecht, so daß die Munizionskarren der Raketenbatterie zurückbleiben mußten; auch langte die Brigade erst um zehn Uhr in Taspolczan an, von wo sie noch zwei Stunden bis auf die Kaschauer Straße zu hinterlegen hatte.

Die Brigaden Pergen und Deym waren mittlerweile auf ber Chaussee vorgerudt und stießen gegen eilf Uhr auf ben Feind, welcher eine halbe Stunde hinter Budam or, angeblich mit 12—15,000 Mann, worunter auch eine polnische Legion, Stellung genommen hatte. Dieses Korps stand unter bem Kommando bes Resbellenführers Oberst Pulsty, nicht zu verwechseln mit dem biplomatistrenden Intriguanten gleichen Namens.

Die Stellung bei Bubamer begünstiget zwar ziemlich bie Feuers wirkung, hat jedoch keine Flügelstützpunkte; auch ist ber Rüdzug aus berfelben über die Hernabbrude nach Raschau höchst mißlich, obgleich ber Kaschauer Berg eine Zwischenstellung bietet.

Die Fronte war burch einen Jägergraben gebedt, ber Balb in ber linken Flanke leicht verhauen.

In der vordersten Reihe standen die Polen, als Plantler, langs ber Chausise bis zum dortigen Wirthshause und rechts bis zu dem gleichfalls von ihnen besehten Wald. 24 Geschütze waren vor der Fronte aufgefahren, 2 Geschütze, unter angemessener Bededung, bis auf Ranonenschusweite von Bud am er vorgeschoben, die sich jedoch nach einigen Schüssen in die Stellung zurückzogen. Die Infanterie, theils Honveds, theils Landsturm, stand in einiger Entfernung hinter den Batterien. Der Feind eröffnete sofort auf die anrückenden Truppen ein gut geleitetes Ranonenseuer.

Die schopfundige Fußbatterie Rr. 36, unter Dberlieutenant Bartelmus, fuhr nun rechts ber Strafe auf. Die zwolfpfundige Baiterie war anfangs auf ben rechten Flügel gezogen, tehrte aber bald, wegen bes weichen Bobens, auf bie Strafe jurad. Unter bem Schupe bes Feuers biefer Batterien nahm bie Brigabe Bergen rechts ber Strafe, Die Brigabe Deym linte berfelben Stellung, und zwar jebe Brigabe in zwei Treffen; bas Erfte in entwidelter Linie, bas 3weite in Divisions-Rolonnen. Run ließ R. D. & Gf. Schlid bie Truppen im heftigften Ranonenfeuer vorruden. 3mei Divifionen von S. v. Barma- gandwehr, unter Rajor Singer, murben rechts gegen ben ausgebehnten, vom Reinde befesten Bald birigirt, mahrend Die 3. Division biefes Bataillons, unter Dberlieutenant Calvas, zwifden jenem Balb und ber Aufstellung ber Brigabe Bergen im heftigften Gefchubfeuer vorrudte. Der Bald ward mit vieler Entschloffenheit angegriffen. genommen und vom Feinde gefaubert. Raum gewahrten die Rebellen dies, ale fie auch ichon anfingen, ihre Stellung ju verlaffen, wozu fie übrigens durch bas wohlgezielte Feuer unferer Batterien und ber an ber Strafe vorrudenben Infanterie veranlast morben fenn mochten.

F. M. E. Gf. Solid versuchte nun, mit seiner gangen Ravallerie, unter G. M. Gf. Deym, die rechte Flanke bes Feinbes ju umgehen, und biesen baburch um so sicherer gegen die Brigade Fiebler zu treiben; allein ber burchschnittene Boben vereitelte dies ses Borhaben.

Die Brigade Fiebler war mittlerweile aus bem nörblich von Tehany befindlichen Balbe gegen die Chausse bebouchirt, und sicherte ihre rechte Flanke durch starke Tirailleurs-Schwärme gegen das vom Feinde besetzte Tehany, wodurch der Marsch sehr verzidgert wurde. Auch war die Ravallerie als Rescrue zurückgeblieben. hiedurch, so wie wegen der dußerst schlechten Beschaffenheit der Bege traf die Brigade erst um zwei Uhr Rachmittags auf den östlich der Straße ziehenden höhen ein; daher es ihr nicht mehr möglich war, die Brücke über die Hernad vor dem Feinde zu erzeichen, und diesen somit von Kaschau gänzlich abzuschneiden, was eigentlich ihre ursprüngliche Bestimmung war.

In der Rabe ber hernabbrude vereinigten fich die auf der Chauffee vorgebrungenen Truppen mit jenen der Brigade Fiedler.

Allein ber Feind hatte fich bereits vollends über dieselbe nach Rasch au zurudgezogen, auch sein Geschütz, mit Ausnahme einer bemontirten Ranone, welche beim Meierhof am Fuße des Kaschauer Berges liegen blieb, gerettet. Der Landsturm verlief sich übrigens größtentheils schon beim Beginne des Gesechtes.

An ber Gernab brude ließ ber Feind eine ftarte Abtheis lung mit mehreren Gefchuben ale Arriergarbe jurud.

Durch eine unrichtige Melbung war biese Brude bem 8. D. 2. Schlid als zerkört angegeben worben, baher an eine Forcirung bes wohl besetzten Übergangspunktes nicht gebacht werben konnte. Der mittlerweile zum Major und Korps-Abjutanten bes staberte, frühere Generalquartiermeisterstabs-Hauptmann Scubi er erbot sich nun, die Hernab oberhalb der Brude mit der Majors-Division von Kaiser Chevaurlegers — welcher das 3. Bataillon Mazzuchelli als Radhalt nachfolgen sollte, zu überschreiten,

wodurch es allein möglich schien, die an der Brude aufgestellte Arriergarde des Feindes jum Rudjuge ju zwingen, und Raschau noch vor einbrechender Nacht zu erreichen. — Eine Furth war bald ausgemittelt, nach wenigen Minuten waren die Chevaurlegers am jenseitigen Ufer der Hernad und trabten rasch vorwärts.

Mittlerweile war auch Oberlieutenant Bartelmus mit feiner Batterie, aus eigenem Antriebe, auf eine links der Chauffée beschubliche Anhöhe aufgefahren und eröffnete ein so wirksames Feuer gegen die Bertheidiger an der Brücke und selbst gegen jene, welche noch vor der Stadt standen, daß sie sich um so eiliger hinter Aasschub auf zurückzogen, als auch die Kavallerie unter Major Scubier heranrückte.

Ein quer durch das hernad "Thal laufender, sumpfiger Graben bereitete den Chevaurlegers einigen Aufenthalt; als jedoch die vorderste halbe Estadron hinüber gesett war, begann die Berfolgung des Feindes gegen Kaschau aufs Reue, ohne die anderen 6 Jüge abzuwarten.

Bei ben ersten Hausern von Raschau ward in Erfahrung gebracht, baß ber Feind seinen Rudzug in brei Richtungen fortgesest habe, nämlich: bas Leutschauer Kontingent gegen Leutschau, bie Haupttruppe gegen Torna, die Artillerie und etwas Infanterie — meist polnische Schuben — gegen Mistolcz.

Major Scubier von Eifer und Muth befeelt, schlug mit ber beihabenden halben Estadron schnell lettere Richtung ein, in der hoffnung, dem Feinde noch einige Geschütze abzujagen. Gleich außerhalb der Stadt wurden 100 Gesangene gemacht, und ein mit Baffen und Bulverfässern beladener Bagen erbeutet.

lingefahr 200 Schritte herwarts bes Dorfes Barcza Rief bie halbe Estadron ploglich auf eine 80 bis 100 Mann ftarte feindliche Abtheilung. Es waren bies polnische Schügen, welche bie Rachbut bes Geschüppartes bilbeten. Sie ließen bie attaktrenben Chevauxlegers bis auf 20 Schritte heranreiten und gaben erst dann Feuer. Major Concorreggio und Major Scubier, welche an der Tote der halben Estadron ritten, wurden getroffen; Ersterer von mehreren Kugeln, Lesterer am Kopfe gestreift, bessen Pferd erschossen, und er selbst gesangen genommen. Dasselbe Loos tras auch den Oberlieutenant Begg, welcher leicht verwuns det unter seinem todt geschossenen Pserde lag, jedoch Mittel fand, der Gesangenschaft zu entgehen. — Bis die rückwärtigen Berstürstungen herantamen, hatte der Feind seinen Rückzug schon wiesder sortgesest, auch war die Dunkelheit eingebrochen; daher nichts mehr für die Rettung des Gesangenen Major Scubier gesches ben konnte.

Um 5 Uhr Abends rudte F. M. L. Gf. Schlid mit fammtlichen Truppen in Raschau ein, woselbst bereits die weiße Fahne wehte. Die Bevölkerung verhielt sich still, benn auch hier hatte ber Rossuth'sche Terrorismus die Oberhand. Die Rebellen hatten viele Tobte und Bleffirte, überdies 250 Gefangene eingesbust. In Raschau fand man viele Wassen, auch Borräthe an Tuch und Lebensmitteln jeder Art. Der Berlust unserer Truppen betrug nur einige Tobte und Berwundete.

Mile Truppen hatten mit Ausbauer und Tapferkeit gesochten. B. M. L. Gf. Schlid empfahl in seiner nachträglichen Gesechts-Relation vom 26. Dezember bem Armee-Oberkommando ganz besonders nachstehende Offiziere seiner Umgebung: den Korps-Abjutanten Major Scubier, den Oberftlieutenant Fürst Franz Lobto wis, den Rittmeister Graf Starczinsky, die Oberlieutenants Baron Bocher von Savonen Oragoner, Geusau von E. H. Karl Chevauxlegers, Graf Bawarowsky von Würtemberg Husaren, Baron Riesensels von Deutschmeister und Bürth von Hohenegg Infanterie; serner von der Truppe den Major Singer von H. v. Barma, welcher das Waldgesecht in der rechten Flanke mit

eben so viel Tapferkeit als Geschicklichkeit leitete, ben gleichfalls hierbei betheiligten Oberlieutenant Calvas von H. v. Parma, ben Hauptmann und Bataillons-Rommanbanten Schuster und Major Pobhaysti von Roubelka, welch Lepterer an diesem Tage die Brigade Pergen kommandirte und eine besondere Kaltblütigkeit zeigte, die Oberlieutenants Frolich von Deutschmeister, Rollen stein von Raiser Chevaurlegers, und Kerner vom Generalstabe, Lieutenant Schwarz von Mazzuchelli, endlich die beiden ausgezeichneten Batteriekommandanten Oberlieutenant Bartelmus und Höhl.

Der späterhin in ben ungarischen Originalatten aufgefundene Gesechtsbericht bes Oberften Bulsty aus Tokan vom 11. Janner an bas ungarische Kriegsministerium lautet im Besentlichen:

"Das Gefecht bei Rafchau hat hinlanglich bewiefen, baß
"bie bem Rorps-Rommando unterftehenden Truppen teineswegs
"geeignet find, bem Feinde ernftlich die Spise zu bieten.

"Benige Kanonenschuffe bes Feinbes reichten hin, um sammt"lichen bisponirten Kolonnen bes Zentrums, linken Flügels und
"einem Theile ber Avantgarbe panischen Schrecken einzujagen und
"auseinander zu sprengen, so zwar, daß von der Infanterie kaum
"ein Dritttheil sich bisher sammelte, und noch jest sich sortwährend
"Flüchtlinge, größtentheils ohne Baffen, theils in Mistolcz, theils
"zu Tokay einfinden.

"Diefer Unfall ift größtentheils nur der Ungeübtheit der Truppen, die nichts weiter als in Soldatenkleider gestedte Refruten "find, juzuschreiben.

"Hens vor ber hand dem Feinde fich entgegen zu stellen, ja felbst "bie beste Stellung zu vertheibigen, eine Unmöglichkeit sey."

Durch bie Befetung von Rasch au war allerdings bie erfte und bringendfte Aufgabe ber von Galigien über bie Rarpathen nach Ungarn vorgebrungenen Truppen gelöset. F. M. E. Gf. Schlid glaubte sich jedoch zur weiteren Berfolgung des Feindes zu schwach, auch wollte er die Borrüdung der Donau-Armee, welche damal die Grenze noch nicht überschritten hatte, abwarten, und sich bis dahin nicht zu sehr von der galizischen Grenze entsernen. Er blieb daher vor der Hand in Kaschau fehen und bat um Berhaltungsbesehle und Berstärfungen.

Die Brigaden Fiebler, Pergen und Denm besetten

Ans Galizien langten am 20. Dezember 2 bort zurudgebliebene Rompagnieen Rugent, nebst ber Reserve-Munizion, ber sechspfündigen Batterie Rr. 34, bann bie ½, Raketenbatterie Rr 12 in Eperies an. Bon biesen Geschüßen wurden 4 nach Kaschau gezogen, daher die Besahung von Eperies aus 1 Bataillon Rugent, 2 Kompagnieen Koudelka, 2 Geschüßen und ½, Rasteten-Batterie bestand.

Durch die obbemerkten, aus Galigien nachgerudten Geschütze war beren Gesammigahl von 18 auf 27 gestiegen.

Als Erfat für den vor Raschau in Gesangenschaft gerathenen Major Scubier war von Lemberg aus der Major Roesgen, vom Armee. Oberkommando aber der Major Bar. Gablenz des Generalstades aus dem Hauptquartier Karlburg zum F. M. L. Gf. Schlid entsendet worden. Letterer war am 25. Dezember in Kaschau angekommen, und übernahm am 2. Jänner besinitiv die Generalstades Geschäfte, während Ersterer wieder nach Lemberg zurüdlehrte.

Den Aufenthalt in Raschau seit bem 12. Dezember hatte F. M. L. Gs. Schlid zur Einsehung bem Throne ergebener Beshörben, Entwaffnung bes Boltes und ber Razionalgarde, u. bgl., benüßt. — Die ganze Landesstrede von ben Karpaihen bis Kaschau, mit Ausnahme ber Bips und bes Zempliner Komitates, wo noch

immer ein vorwiegender rebellischer Geift herrschte, schien um diefe Beit pacificirt, die gestörte Ordnung in den Städten hergestellt, die Irregeleiteten theilweise zu ihrer Pflicht zurudgeführt, und die Gutgefinnten ermuthiget.

Unter Letteren muß vor allen der Graf Stephan Szirman, einer der angesehensten und einflußreichsten Manner des Sarosser Romitates, genannt werden. Boll Thatkraft, Liebe und Ausopferrung für die gerechte und geheiligte Sache seines Königs bot sich berselbe zur Errichtung eines Freikorps ans Leuten des Sarosser und Aba-Ujvarer Romitates an. Dieses Anerbieten ward bereitwillig angenommen, und verdient um so mehr Anerkennung, als viele Besitzungen Szirman's noch in der Gewalt der Rebellen, somit der Zerstörung blosgestellt waren, und er überhaupt der Einzige war, welcher in dieser ernsten Zeit seine loyalen Gessinnungen anders als durch Borte bethätigte.

Satte sein Beispiel Rachahmung gefunden, so ware manches Unbeil verhutet, viel Blutvergießen vermieben worben.

Das Freiforps wurde in Kurze auf 4 Kompagnieen zu 120 Mann gebracht, mit ben ben Rebellen abgenommenen Baffen armirt, auf Antrag bes Feldmarschalls von Seiner Majestat bem Raiser bestätiget, Graf Szirman aber zu bessen Kommandanten, so wie zum Major in der Armee ernannt, und später mit bem Ritterfreuze des ungarischen St. Stephan-Ordens ausgezeichnet.

Die in bem Gefechte bei Bubamer geschlagenen, ganglich versiprengten Rebellen benüßten die eingetretene Ruhe, um fich alls malig in der Gegend von Totay und Mistolcz wieder zu famsmeln, und einigermaßen zu ordnen.

Major Bar. Gableng bes Generalftabes, welcher wie gefagt, gleich nach ber Besignahme von Prefburg vom Feldmarfchall als Kourier an ben F. M. L. Gf. Schlid entsendet worden war, um bort die Leitung ber Generalstabsgeschäfte zu übernehmen, traf am 25. Dezember in Raschau ein. Bor seinem Abgehen wurde ihm Renntniß von der Weisung gegeben, welche schon am 12. Dezemsber, mittels Rurier, an den F. M. L. Gf. Schlid bezüglich der von ihm nach der Besitznahme von Kaschau einzuhaltenden Marschrichtung ergangen war.

In biesem Befehlschreiben heißt es: "Bon letterem Orte "(Kaschau) bieten sich Ihnen zwei Straßen zur Vorrückung gegen "Besth dar: die Chaussee über Erlau, und der über Rosenau "und Losoncz nach Waiten sührende Fahrweg. Erstere ist "jedenfalls die bessere, allein sie hat den Nachtheil, daß sie durch "eine ganz magyarische Gegend zieht, während die Lettere, wenn "gleich minder gut, längs einem von Slovaken bewohnten Landsstriche hinzieht. In dieser Hinsicht, so wie in Andetracht, daß Sie "bei der Bahl der letteren Kommunikazion (nemlich über Losoncz "nach Waiten) den aus hiesiger Gegend später gegen Reutra "und den Bergstädten vordringenden Truppen-Abtheilungen näher "rücken werden, würde sie für die Benützung dieser Kommunikazion "sprechen."

Major Baron Gablenz, welcher in früheren Jahren in Ober-Ungarn in Garnison stand, und die Gegend genau kannte, außerte sein Bedenken, ob der Weg von Kaschau über Losoncz nach Baisen in der vorgerücken Jahredzeit praktikabel seyn werde, und hielt die Chaussee über Miskolcz als die sicherere. Diesemnach konnte auf das Einhalten der ersteren Marschlinie nicht unbedingt bestanden werden, und es blied die Bahl der einen oder der anderen, als von Umständen abhängig, der Beurtheilung des F. M. L. Gs. Schlick überlassen; jedensalls ward aber das Aussuchen der Berdindung mit der gegen Ofen vorrückenden Donau-Armee und den nördlich derselben vordringenden Truppen-Abtheilungen dringend empsohlen.

Der Weg von Kaschau über Losoncz nach Baiten war zur Zeit des Eintressens des Majors Bar. Gablenz in Kaschau noch vollkommen offen und praktikabel, dagegen lauteten alle Rachrichten dahin, daß auf der Chaussee über Miskolcz nicht durchzudringen sen; da der Feind dort in bedeutender Stärke stünde.
F. M. L. Gf. Schlick glaubte jedoch, in letterer Richtung eine
größere Rekognoszirung unternehmen zu sollen; wozu ihn wohl
die Besorgniß: während des Marsches auf Losoncz in der Flanke
beunruhiget zu werden, so wie die Blosskellung Galiziens veranlast haben mögen. Bei dieser Rekognoszirung beabsichtigte derselbe nebstbei, die von den Rebellen nach Szikszó verlegte Regierung des Abausvarer Komitates zu vertreiben, beim Rückmarsche
nach Raschau aber eine Kolonne durch das Zempliner Komitat
streisen und dasselbe entwassnen zu lassen.

Diesem gemäß rudten am 26. Dezember 4 Bataillone, 4 Esfabronen und 18 Geschüße von Kaschau auf ber Mistolczer
Straße vor, und zwar: G.M. Graf Pergen mit 3 Bataillonen,
2 Estabronen, 1 sechspfündigen und 1 Rafetenbatterie, nebst einer
Pionnier=Abtheilung, bis Hidás-Rémethi. G. M. Graf
Deym mit 1 Bataillon, 2 Estabronen und 1 zwölspfündigen Batterie, nebst einer Abtheilung Pionniere, bis En piczte. — In
Kaschau war G.M. Fiedler mit 2 Bataillonen, 2 Estabronen
und 4 sechspfündigen Geschüßen; in Eperies Major Riesewetter mit seinem Bataillon Nugent, 2 Kompagnieen Koubelfa, nebst 2 sechspfündigen Kanonen und einer halben RafetenBatterie, zurückgeblieben.

Die Vorposten ber Brigade Pergen wurden bei Sibas. Remethi von einer fleinen Abtheilung feindlicher Husaren angegriffen, die sich jedoch schnell jurudzog.

Am 27. marschirte die Brigade Pergen bis Forró, die Brigade Denm bis Unt. Rovaj und Bicooly. Auf biesem Marsche mußten ein Paar zerstörte Brücken durch die PionnierAbtheilung, unter Oberlieutenant Frolich, hergestellt werden.
Bor dem Orte Forro hatte der Feind eine Ausstellung genommen, und den Ort selbst mit der Polen-Legion Rembowsty und ein Paar Geschüßen besetzt. Beim Anrücken unserer Truppen trat der Feind jedoch den Rückzug ohne Widerstand an. In Forro will F M. L. Gs. Schlick, welcher am 27. von Kaschau den Truppen nachgeeilt war, und sich bei der Brigade Pergen aushielt, bestimmtere Rachrichten erhalten haben, daß der Feind, 20,000 Mann start, bei Szistz Schlung genommen habe, auch General Meszische, als Kommandant des oberungarischen Heeres, in Miskolcz angekommen sev.

Die weitere Borrudung für ben 28. wurde so eingeleitet, baß bie Brigade Pergen die Stellung bes Feindes bei Szifszo umsgehen, und beren linke Flanke und Ruden bedrohen, während die Brigade Deym dieselbe in der Front angreisen sollte. — Dieses Unternehmen gelang. Die Brigade Pergen, geführt von dem der Gegend kundigen Major Baron Gablenz des Generalstasbes, umging die linke Flanke des Feindes, und nahm eine halbe Rompagnie Honved (76 Mann) gefangen. Eine andere Honvedsucheilung wurde durch die Chevauxlegers der Avantgarde ereilt und gleichfalls gefangen. Als F. M. L. Gf. Schlick mit der Brigade Deym nach Szifszo kam, war dieser Ort bereits von der Brigade Bergen besett.

Auf die Meldung, daß der Feind auf den Höhen süblich Stifeso Stellung genommen habe, eilte F. M. L. Gf. Schlid mit der Division Kaiser Chevauslegers und der sechepfündigen Fuß-batterie zur Rekognostirung derselben vor, und ließ die Ku-raffier-Division Sunstenau, nebst der zwölfpfündigen Batterie, solzen, auch die Infanterie en schellons nachruden. Wegen trüber Witterung konnte die seindliche Stellung erst im Geschübbereiche

wahrgenommen werben. — Der linke Flügel ftand auf bem ziemlich steilen Sohenranbe, welcher bas Hernabe Thal unterhalb
Szikszo begrenzt, und gegen biefen Ort etwas vorgeschoben,
ber rechte Flügel aber, refusirt, am Fuße ber süblich ziehenben
Höhen, nächst ber Straße von Miskolcz. Die ganz offene
Ebene bes Hernabe Thales war aus biefer Stellung wirksam
beherrscht.

Im Geschütbereiche angelangt, ließ &. DR. 2. Bf. Schlid burch bie theile auf=, theile links ber Strafe aufgefahrene, fechepfundige Batterie bas Feuer gegen ben rechten Flugel ber feindlichen Stellung eröffnen, und burch bie fpater rechts ber Strafe aufgestellte, zwolfpfundige Batterie unterftugen. Der Feind antwortete mit einem lebhaften, aber unwirffamen Befdutfeuer, aus einer am gufe ber Sobe, nachft ber Strafe, und einer anberen, am Sohenrande, weiter norblich aufgestellten Batterie, und ließ ungefahr 3 Divifionen Sufaren am rechten Flugel in ber Cbene jum Angriff formiren. F. D. L. Sf. Schlid beorberte nun bie Divifion Gunftenau Ruraffiere, unter Major Baron Gorigautti, welcher die Division Raifer Chevaurlegere ale Referve nachfolgte, gur Begegnung biefes Angriffes; allein einige wohlgezielte Granatenwurfe brachten balb Berwirrung unter bie Sufaren und veranlagten fie jum Rudjug. Mittlerweile war bie Infanterie ber Brigabe Bergen aus Ggifego nachgerudt. Trop ber vorgerudten Tageszeit und ber Ermubung ber Truppen beschloß ber F. M. L. Gf. Schlid bennoch, ben Keind gegen Mistolcz jurudjumerfen. G. D. Sf. Bergen rudte nun mit bem 3. Bataillon Sartmann, einer Divifion E. S. Wilhelm und ber Rafeten - Batterie gegen ben am Sohenranbe aufgestellten linten Flügel bes Feinbes vor. Die Rafeten-Batterie nahm eine vortheilhafte Aufstellung, von welcher fie die feindlie den Abtheilungen forage befcog, biefelben baburch gum Rudjuge

awang, und nach Gewinnung bes verlaffenen Sohenrandes ihnen noch einige wohlgezielte Schuffe nachsandte. Die indessen eingestretene Dammerung, so wie die Erschöpfung der Truppen verhinsberte die weitere Berfolgung des Feindes, welcher dadurch vor ganzlicher Bernichtung bewahrt wurde.

F. R. E. Gf. Schlid beschloß nun, seine Truppen nach Szitszó zuruckzuziehen, weil ein Lagern berselben auf ben vom Feinde verlassenen Höhen, also im Angesichte einer seindlichen Uebermacht, gesährlich schien, dieselben überdies dort leicht umgangen werden konnten, endlich der Hauptzweck der Retognoszirung erreicht, und die Offensive nicht weiter fortzusehen war. Mit einbrechender Racht bezog das 3. Bataillon Koudelka (4 Kompagnieen), nebst einer halben Eskabron Kaiser Chevaurlegers, außerhalb Szikszó die Borposten.

Der Berluft im Gefechte bei Szikszo bestand aus 5 Berswundeten und 3 Bermisten von hartmann Infanterie. Jener bes Feindes konnte nicht ermittelt werden, muß aber gewiß bebeustend gewesen seyn, weil sich sonst der Ruckug aus einer guten Stellung nicht erklären ließe.

Am 29. blieben die Truppen bis zur einbrechenden Racht in Szikszo stehen, worauf der Rückzug nach Forro angetreten wurde, "nachdem man hinreichende Kenntniß über die bei Misskockzuschen beine Diffensivsbewegung derfelben im Laufe des Tages vergeblich erwartet hatte, und diese nun durch den Rückmarsch noch hervorzurufen hoffte."

Am 30., nach bem Abtochen, feste G. M. Gf. Pergen mit 2 Bataillonen, 2 Estabronen Raifer Chevaurlegers, ber fechespfündigen und ber Rafetenbatteric auf bas linke Ufer ber hernab, unb marschirte über Bicsolp nach Rustfa, mahrend G. M. Gf. Deym mit 2 Bataillonen, 2 Estabronen Kurassiere und ber awölfpfündigen Batterie nach hibas-Remethi mar-

schirte. Das Korpsquartier, mit einer Abtheilung Kavallerie, war in Göncz. F. M. L. Gf. Schlid eilte noch an diesem Tage nach Kaschau. Dort wollte man von beabsichtigten Angriffen ber Rebellen aus der Zips und dem Zempliner Komitate wissen, wahrend Meszaros von Mistolcz gegen Kaschau vorrüden sollte. Dies veranlaßte den F. M. L. Gf. Schlid von der beabssichtigten Entsendung der Brigade Pergen in das Zempliner Komitat wieder abzustehen, und seine Truppen bei Kaschau zu vereinigen.

Diesemnach verblieben die Truppen am 31. in ihren Quartieren, und rudten am 1. Janner 1849 in Raschau ein; wo somit die Brigaden Deym und Pergen, nebst ber Brigade Fiedler, versammelt waren.

Der in Eperies aufgestellte Major Riesewetter, von Rugent Infanterie, ward am 31. gleichfalls angewiesen, einen Theil seiner Truppen nach Rasch au zu senden; allein die Rachricht von dem Anmarsche seindlicher Abtheilungen (Landsturm u. dgl.), aus der Zips und dem Zempliner Komitate, veranlaßten ihn, hiersauf nicht einzugehen, und am 1. Jänner 1849 mit 5 Kompagnieen, 3 Raketen Weschützen und 2 Sechspfündern sich denselben entgegen zu stellen.

Rachdem der Feind bort zurückgewiesen worden war, zeigte sich eine andere Abtheilung auf der Bartfelder Straße, gegen welche sich Major Kiesewetter rasch wandte, sie in die Flucht schlug, und bis über Kapi verfolgte. Bei diesem Gesechte hatte er 1 Todten und 2 Bleffirte. Der dem Generalstabe zugetheilte Oberlieutenant Schäfer, welcher sich bei einer Resognoszirung zu weit vorwagte, wurde gefangen. — Der Verlust des Feindes ist nicht bekannt, doch sielen 25 Gesangene, 1 Munizionswagen und viele Wassen in unsere Hände.

Am 2. Janner entfanbte g. D. E. Gf. Schlid ben Dajor

Riesewetter mit 5 Rompagnieen und 1 Raketen - Geschüß nach Margitsalva, und ben Major Singer, von H. v. Parma Infansterie, mit 3 Rompagnieen, 1 Flügel Ravallerie und 2 Kanonen aus Kaschau eben dahin, um den sich angeblich dort sammelnden Landsturm zu zerstreuen. Lestere Abtheilungen hielten am 3. in Margitsalva Rastag, und kehrten am 4. wieder nach Kaschau zurud, während erstere schon am 3. wieder in Eperies war.

Die feitwarte Rafchau, jur Bewachung bes in bas Bempliner Ros mitat führenden Dargo-Bag aufgestellte Division von S. v. Barma, nebft einem Buge Ravallerie, unter Bauptmann Datifdet. wurde am 2. von ungefahr 1000 Mann Landfturm, Totaper Ragionalgarden, polnischen Legionars, unter Tornicafy, bann 4 Befouben und 50 Sufaren, unter Rittmeifter Bellany, angegriffen und bis über Szin ne zurudgebrangt. Kaum hatte F. M. L. Gf. Schlick biervon Meldung erhalten, als er am 3. Morgens 2 Kompagnicen E. S. Wilhelm, 1 Bug Kavallerie, 2 Kanonen, unter hauptmann Sternegg, mit bem Befehle entsandte: ben Dargo-Bag wieder zu nehmen. Diese Abtheilung, im Beteine mit ber ichon bort geftandenen Divifion S. v. Parma, überfielen ben Feind in ber Racht in Szinne, schlugen ihn in bie Flucht und machten 20 Gefangene. Am 4. ward eine weitere Berftarfung von 2 Rompagnicen E. S. Bilhelm , 1 Bug Chevaurlegers , 1 Rafeten- Befous, unter Dajor Rapaic, babin entfendet. Allein ber Feind hatte fich bereite über ben Dargo-Pag nach Bal = Szece gurudgezogen, und biefer Bag mar von unferen Truppen vollende befest und verhauen worben; baber bie Abtheilung unter Major Rapa ic Abende wieder nach Rafch au gurudfehrte.

Am 4. gegen Mittag erhielt &. M. 2. Schlid erft burch feine Borpoften die Anzeige: daß feinbliche Rolonnen auf den Strafen von Mistolcz, Idaund Moldau gegen Rafchau in Anmarfch

seyen. Es war bies Mesaros, welcher von bem Lanbesvertheis bigungsausschusse ben Auftrag erhalten hatte, Raschau, biesen Schlüssel von Ober-Ungarn, wieder zu nehmen. Deffen Stärke, im Bereine mit Szemere, ward vom F. M. L. Gf. Schlick auf 18 Bataillone Honved und Razionalgarden, 900 — 1000 Husaren und 34 Geschütze angegeben.

Raum hatte F. D. & Gf. Schlid von bem Anmariche bes Feindes Runde erhalten, als er fofort außerhalb Rafcau . Stellung nahm. Es war die bochfte Zeit, benn bereits waren bie, burch bie eben eingetroffene Ablofung verftarften Borpoften ernftlich engagirt. Links von ber nach Distolca führenden Strafe bis ju bem Muhlbache ber Bernad murben unter G. M. Gf. Denm 2 Rompagnieen bes 3. Bataillons G. S. Bilhelm in erfter Linie, 4 Rompagnieen bes 1. Bataillons biefes Regiments, nebft ber Divifion von Sunft en au Ruraffieren, weiter rudwarts, ale Referve, aufgestellt. Bon ber amölfpfundigen Batterie Rr. 11 ftanben 2 Befcute auf ber Strafe, die 4 anderen rechts von berfelben. Roch weiter rechts, auf einer ichroffen Anhohe, maren eine Divifion bes 1. Bataillone von G. S. Bilhelm, und in ihrer Rabe eine Raketenbatterie aufgestellt. Bon da, bis an die Straße von Moldau, ftanben 2 Rompagnieen Sartmann, 3 Buge Chevaurlegers und 4 Beiduse.

Major Bar. Gablenz hatte ben speziellen Auftrag: mit 4 Rompagnieen Hartmann und 2 Geschützen ben etwa über bas Brüdenbefilee an ber Moldauer Straße vordringenden Feind links zu umgehen, sich ber Brüde zu bemächtigen, benselben somit von seiner Rüdzugslinie abzudrängen und ihn zu hindern, seine Artillerie in Sicherheit zu bringen. G. M. Gf. Pergen stand mit 1 Bataillon Roubelfa, 1 Eskabron Raiser Chevaurlegers am Ralvarienberg, um nöthigenfalls ben Major Baron Eablenz zu unterstüßen, oder, salls ber Feind auf der Mis-

kolczer Straße Terran gewinnen sollte, biesem in bie Flanke zu fallen. G. M. Fiebler endlich blieb mit ben noch erübrigenben, wenigen Kompagnieen Mazzuchelli und ben abgeloften Borsposten an ber Miskolczer Straße als Reserve zurud.

Langs ber ganzen Aufstellungslinie entspann fich balb ein lebhaftes Planklergefecht, bas bann in Geschützfeuer überging. Die feindliche Artillerie schoß schlecht, während die diesseitige ein sehr wirksames Feuer unterhielt, auch bald eine feindliche Haubite bemontirte.

Mittlerweife mar Major Bar. Gableng mit feinen 2 Ranonen und 4 Rompagnieen von Sartmann vorgerucht und hatte bald die Brude an ber Moldauer Straße erreicht. Eine feinbliche Ravallerie = Batierie, welcher hierburch ber Rudzug benommen worden mar, fuchte über bie fteilen Ufer bes Baches zu enttommen, blieb aber fteden. Bon ben Gefchuten bes Major Baron Bableng beschoffen, ließ bie Bedienungemannschaft Geschute, Rarren und Pferbe fteben, und suchte ihr Beil in ber Flucht. Ein Gleiches thaten auch die nachsten Truppenabtheilungen. - Babrend fich bies auf bem rechten Flügel gutrug, bauerte ber Gefcut. tampf an ber Mistolczer Strafe ununterbrochen fort. Das Reuer unserer Geschüße mar so wirksam, bag ber gegenüberftebende Feind, etwa 3 Bataillone und 6-700 Sufaren, fich bald nach Barcza gurudzog. Run wurden die Rafetenbatterie und die als Reserve des linken Flügels aufgestellten 4 Rom= pagnieen von G. S. Bilbelm gegen bie vorliegenbe Bobe berangezogen, wobei Erftere fich jur Befdiegung ber feinblichen Infanterie - Maffen fo weit vorwagte, baß fie burch einen unvorhergefehenen, rafchen Angriff bald in die Sande bes Feinbes gefallen ware, wenn fie nicht von ihrer Infanterie-Bebedung rechtzeitige Unterftutung erhalten hatte. Bon diefem Augenblide an artete ber Rudjug, ber auf bem linten Flügel begonnen hatte, auf ber gangen feindlichen Linie in regellose Flucht aus, wobei Baffen, Tornifter und fonftiges Gepade weggeworfen wurden.

Eine rasche Versolgung hatte die ganzliche Vernichtung des Feindes herbeigeführt, was aber wegen der eingetretenen Dunkelbeit und dem Mangel an Kavallerie unterblieb. Demungeachtet wurden 10 Kanonen, 6 Munizionskarren, eine Fahne und viele Wassen erdeutet, 20 Offiziere und 500 Mann gesangen. Aus den eroberten Kanonen sormirte F. M. L. Gf. Schlid eine neue Batterie, deren Bedienung theils aus der Mannschaft der and deren Batterien, theils aus Leuten von der Insanterie gebildet wurde.

Eine Abtheilung Chevaurlegers, welche boch noch bem Feinde nachjagte, brachte 6 kleine metallene Mörser, nebft 2 Munizions- farren und viele Gewehre zurud. Ebenso wurde von dem Bataillon S. v. Parma, welches gegen die polnischen Legionars außerst tapfer gekampft hatte, eine Kifte mit Schriften erbeutet, welche dem General Mestaros gehörte, und manches Bichtige, namentlich über die polnischen Umtriebe enthielt.

Unser Berluft betrug nicht mehr als 3 Tobte, 13 Berwundete und 9 Bermiste.

In der Gesechtsrelazion belobte F. M. L. Gf. Schlic bie ausgezeichnete Tapserkeit der Truppen, und empfahl namentlich nachstehende Offiziere: Major Bar. Gablenz des Generalstades, G. M. Gf. Den m, G. M. Gf. Pergen, G. M. Fiedler, Oberstelieutenant Fürst Franz Lob fowih, Major Prinz Moriz Rassau, wolcher vor dem Gesechte bei Szisszó beim F. M. L. Gs. Schlick eingetroffen, und bei demselben Flügeladjutantens Dienste verrichtete, Hauptmann Gf. Erbach, die Oberlieutenants Bar. Boch er, Miltis, Podlewsky, Bürth. Major Piattoli, Hauptmann Sterner, dann sammtliche Bataillons Kommandanten, Lieutenant Seiler, Kommandant der zwölspfündigen

Batterie, Oberlieutenant Chafteler von Sunstenau Kuraffieren, Boldrini von G. Hillelm Infanterie. Die Hauptleute Lanto und Jamzolet, Oberlieutenant Potorny, Lieutenants Gugenmos und Baffinger, sammtlich von Hartmann, Oberslieutenant Czihal ber Batterie-Bespannung, Hanptmann Liebsler, Oberlieutenant Beiß und Bartels von Mazzuchelli Insfanterie.

Die ungarischen Zeitungen verfündeten nach dem Gefechte von Rasch au: "Schlid fen von Defatros ganzlich aufgerieben worden." Auch ließ Roffuth bazumal die Rachricht verbreiten, 12,000 Galizier ftunden im Ruden Schlids zur Erhebung bereit.

Rach dem Gefechte bei Rasch au blieb F. M. E. Gf. Schlid daselbst stehen. Die erste Absicht desselben war, mit allen seinen Truppen dem Feinde nachzusolgen; wobei er aller Bahrscheinlichsteit nach ungehindert in Mistolcz eingerückt wäre. "Er glaubte jedoch, daß die Aufregung und Haltung des Zemplin er Komitates und der lutherischen Zips seine ganze Ausmerksamkeit anspreche, und ließ die Rebellen blos durch 2 kleine Kolonnen verfolgen."

Das Sprengen bes Korps unter Mefzaros hatte übrigens außerft einschüchternd auf die Bevölkerung gewirkt, so wie die Hoffs nungen und Umtriebe der Revoluzionspartei für den Moment sehr herabgestimmt. So viel ist gewiß, daß der im Zempliner Kosmitat, am Fuße des Dargo Passes, in Gals Szécs, versams melt gewesene Rebellenhausen sich auf die Kunde des Ausganges des Gesechtes bei Kasch au augenblicklich zerstreute, Bagagen, Pferde, Waffen, kurz Alles im Stiche ließ, und nur 140 Polen und 200 Ungarn am 6. Nachmittags in Satorallyasushelv (in der Rühe der Theiß, 7 Meilen von Kaschau) anlangten.

Der Rommandant jener Polen — Tornicky — war über ben Ausgang bes Gefechtes bei Raschau bermaßen verblufft, bag er am 6. an Defgaros schrieb:

"Er solle ihm raihen, was die unglüdlichen Polen zu thun "hätten, falls auch Besth, wie es heiße, von den Desterreichern "besetht sen? Denn" — fährt er sort, "wenn wir in die Hände "des Feindes sallen, wissen wir, was für ein Loos unser wartet. "Rach meiner Ansicht ware für uns das Beste, wenn wir uns von "Schlid entsernen und gegen die Moldau und Wallachei "ziehen könnten."

Am 7. Janner traf bas zur Berftarfung bes Korps bes F. M. L. Gf. Schlid aus Galizien entsendete 3. Bataillon E. H. Stefan in Eperies ein, worauf die Truppen, wie folget, eingetheilt wurden:

### Brigate bes G. M. Fiedler.

- 2. Bataillon Bartmann;
- 3. Bataillon E. S. Wilhelm;
- 3. Bataillon E. S. Stefan (in Eperies);
- 1. Majord-Division von Kaiser Chevaurlegers (hiervon ein Flügel in Eperies);

bie fechepfundige Fußbatterie Rr. 36.

### Brigade bes G. M. Gf. Dergen.

- 3. Bataillon Maxncbelli;
- 3. Bataillon Roubelfa (hievon 2 Rompagnieen in Eperies);
- 1. Landwehr = Bataillon von S. v. Barma;

Dberftlieutenant = Divifion von Raifer Chevaurlegers;

bie sechepfundige Fußbatterie Rr. 34 (hievon 2 Geschütze in Everies).

#### Brigade des G. Dr. Of. Denm.

- 1. Bataillon G. S. Bilbelm;
- 3. Bataillon Rugent (in Eperies);
- bie Dberftlieutenant = Division von Sunftenau Ruraffleren;

bie 3wölfpfündige Batterie Rr. 11; bie Raketen= Batterie Rr. 11; bie 1/2, Raketenbatterie Rr. 12 (in Eperics); eine Pionnier= Abtheilung.

Busammen 8 Bataillone, 6 Estabronen, 27 Geschüte, zu welch letteren auch noch bie aus eroberten 8 Kanonen
neu errichtete Batterie zu zählen fommt, und wodurch die Geschützzahl auf 35 Piegen angewachsen war.

Bevor wir die Operazionen des F. M. L. Gf. Schlid weister verfolgen, ift es nothwendig, zu den, die II. Abtheilung des Feldzuges bildenden Operazionen der Hauptarmee zurudzufehren.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | ; |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## Bweiter Abschnitt.

Begebenheiten von ber Besitnahme von Dfen = Pefth bis nach ber Schlacht bei Rapolna.

Beitraum

vom 6. Janner bie Anfange Darg 1849.

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Rach der Befitnahme von Ofen = Befth trat in der Kriegführung eine neue, weit schwierigere Beriode ein. Manche ber bei Eröffnung bes Feldzuges gehegten Erwartungen und Soffnungen waren nicht in Erfullung gegangen; fo 3. B, baß es vor Erreidung ber Sauptftabt Ungarns zu einer bas Schidfal bes Lanbes entscheidenben Schlacht tommen werbe; daß die kleine Fefte Leopolbstadt in wenigen Tagen unterworfen feve, F. D. L. Simunich fomit ohne Aufschub gegen bie Bergftabte vorruden tonne, um von bort mit bem F. M. L. Graf Schlid, welcher andererfeits angewiesen worben war, fich von Raschau wo moglich über Losoncz ber Armee ju nabern, in Berbindung ju treten; ferner: bag bie ehemaligen f. f. ungarifchen Regimenter zu ihrer Bflicht gurudtehren, bie gutgefinnte Bevolkerung fich erheben und jum Rieberhalten ber Revoluzionspartei mitwirfen werbe, u. f. w. — Bon Allen dem war Richts in Erfüllung gegangen! Dagegen ward die Armee burch bas nicht zu vermeibenbe Burudlaffen zweier Brigaben (Reuftabter und Lederer, vor Romorn, der Befegung von Bregburg und Raab, dann durch die schon bei Eröffnung ber Operagionen bem F. D. &. Simunich jugewendete Berftarfung um 9% Bataillone, 9 Estabronen und 30 Befdute, fdwader ale bie ursprungliche Ordre de Bataille ausweiset, fo, daß im Gangen nicht mehr als 28 Bataillone (worunter 6 Grenadier-Bataillone mit schwachem Stande), 43 Esta bronen, 186 Befduse, nebft ben technischen Truppen, in DfensBefth eingerudt find, beren ftreitbarer Stand überdies burch Krantheiten, Berlufte vor bem Feinbe, u. f. m., bebeutend verminbert worben war.

Bur möglichsten Berftarfung ber Armee hatte ber Feldmarschall schon unterm 4. Janner beim Kriegs : Ministerium bie Restrutenstellung zur Erganzung bes heeres betrieben, und bat, mit Beseitigung aller Zögerungen bie Abstellung Anfangs Februar zu bewerkstelligen.

Auf diese, ihrem ganzen Inhalte nach höchst eindringliche Aufforderung entgegnete das Kriegs-Ministerium: "Es bedürse vieler
"Zeit zu den Boreinleitungen, da diesmal die Loofung in Au"wendung trete, die nicht vor Ende Februar zu Stande zu brin"gen sey, somit die Rekruten-Stellung erst Anfangs Marz erfolgen
"könne."

Damals war noch ein Theil ber im Lande gurudgebliebenen erften Reserve = Bataillone nicht vollständig ausgerüftet, was ließ sich somit von ben zweiten Reserve Bataillonen, aus welchen für die Armee in Ungarn eine Reserve geschaffen werden sollte, hoffen?

Bu ben militärischen Sorgen und Schwierigkeiten gesellten sich nun auch die administrativen, denn es galt: die Zivil-Ber-waltung in dem von den k. k. Truppen besetzten, ausgedehnten Landesstriche wenigstens zulänglich zu ordnen, was ohne Militär-Assisten, nicht thunlich war, neue Behörden einzuseten, überhaupt die durch die Revoluzion gänzlich zerrütteten Administrazions-Angelegenheiten auf einen einigermaßen befriedigenden, die Berwaltung des Landes ermöglichenden Fuß zu bringen. Hierzu trat bald darauf auch noch der Mangel an Geld ein, so, daß der Feldmarsschall sich bemüssiget fand, die in den Kameralkassen vorgefundenen, oder durch die Salzämter dahin eingelieserten ungarischen Geldnosten zur Besoldung der Zivilbeamten zu verwenden, wie sehr er auch das Berderbliche dieser Maßregel erkannte.

Ueber bie Bewegungen bes Feindes, erhielt man erft am 6.

namlich bem Tage nach bem Ginruden in Dfen, nabere Rachrichten.

In ber Racht vom 4. auf ben 5. Janner hatte ein, um halb zwölf Uhr in Dfen gegebener Signalschuß alle Rebellen auf bas linte Donau-Ufer gerufen. Görgen war hierauf mit bem größes ren Theile und eigentlichen Kerne bes ungarischen Heeres über Dunakeszi nach Waiten gezogen, während Perczel mit bem Refte bie Straße nach Szolnok einschlug; somit ein erzentrischer Ruckung vollführt worben war.

Die letten Abtheilungen ber Rebellen verließen Befth am 5., um fieben Uhr Morge no. Der Reichstag, ber ganbesvertheis bigunge-Ausichuf, nebft ber Banknotenpreffe und Gewehrfabrik, waren icon am 1. Janner, mittelft ber Szolnofer Gifenbahn, nach Debrecgin geeilt. Bahrend bes Rudjuges gerftorten bie Rebellen fowohl die Baigner als auch die Szolnofer Gifenbahn, nachdem fie fruber bas Betriebsmateriale an bie Endpuntte ber beiben Bahnen gebracht und bort theilweise vernichtet hatten. Der Buftand ihrer Truppen murbe als ganglich bemoralifirt und außerft berabgetommen geschildert, so daß man im Allgemeinen ber Anficht war, fie wurden fich auf bem-Rudzuge vollenbe auflosen und im Lande gerftreuen. Ferner fagte man: bie Truppen litten großen Mangel an Rapseln und Bundern. Ueber ihre Starke lauteten Die Rachrichten fehr verschieben. Gargen's Rorps wurde meift auf 10-15000 Mann, jenes Perchele auf 8-10000 Mann geschätt. Letterer hatte einige Bataillone Görgeps in Befth an fich gezogen. Mittelft ber Szolnofer Gifenbahn maren allein 60 Gefcute von Befth fortgefcafft worden. Auf der gleich unterhalb Besth liegenden Donau-Insel Cfepel follten seit bem 5., unter einem gewiffen Gz. Riraly, 10-15000 Rumanier eingetroffen fenn, um unfern Truppen einen etwa in ber Begend von Foldvar beabfichtigten Donau-Uebergang ju vermehren, u. f. w.

Auf alle diefe, mehr oder weniger glaubwurdigen, Angaben mußte ber Feldmaricall feine weiteren Disposizionen bafiren.

Die Bewegung Görgey's durfte in keinem Falle unbeachtet bleiben. Abgesehen davon, daß er den größeren, bestorganisirten Theil des ungarischen Rebellenheeres besehligte, war schon die Marschrichtung, die er eingeschlagen hatte, ganz geeignet, die volle Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Er konnte von Baisen, dem linken Donau-Ufer entlang, nach Komornziehen, und sich in diesen, im Rücken der Armee liegenden, nur schwach zernirten Wassenplas wersen, oder nach Ober-Ungarn gegen den FML. Gs. Schlick marschiren, oder endlich sich über Iposly-Sagh, Leva, Reutra, gegen Leopoldstadt wenden, die dort ausgestellte schwache Division Simunich aufreiben, und dann seine Operazionen auf Presburg, ja selbst gegen Wien sortseten, ohne irgendwo auf erheblichen Widerstand zu stoßen.

Belchen Einbrud und welche unberechenbaren Folgen eine bloße Bebrohung ber öfterreichischen Grenze unter ben bamaligen Berhältniffen hatte haben können, bebarf wohl keiner Erorterung.

In Erwägung dieser Umstände beschloß der Feldmarschat, ben FRE. Gf. Wrbna am folgenden Tage (7. Janner) mit 10 Bataillonen, 10 Eskadronen und 48 Geschützen — namlich den Brigaden Wyß, Jablonowsky und Colloredo, dann 4 Eskadronen Max Auersperg Kurassieren und den Kavallerie-Batterien Rr. 3 und 4 des Reservetorps nach Waißen zu entsenden. Jur Unterstützung dieser Expedizion wurden überdies 9 Jüge von Civallart-Uhlanen, mit einer Raketen-Batterie, längs dem rechten Donau-Ufer über Sz. Endré dis gegenüber von Waißen destachirt, um etwaige Versuche des Feindes, dort über die Eisdecke der Donau zu entsommen, zu vereiteln. Für den Fall, als der Feind sich von Waißen direkte nach Ober-Ungarn ziehen oder im

Gebirge zerstreuen sollte, somit keine Gefahr mehr für die Divifion Simunich und die öfterreichische Grenze verhanden war, lag es in der Absicht des Feldmarschalls, die Division Csorich schnell zur Berstärfung des FML. Graf Schlick zu entsenden, welch Letzterer hiervon unterm 8. verständiget wurde.

FMR. Graf Brbna trat seinen Marsch am 7., um acht Uhr Früh, bei äußerst ungünstiger Witterung, hohem Schnee und emspsindlicher Kälte an, und erreichte nach einem sehr beschwerlichen Marsche Kot und Dunafeszi. Dort erhielt er die Rachricht, das die Rebellen sich Tags zuvor, um zehn Uhr Früh, von Baisten nach Beröcze und Katalin zurückgezogen hätten. Diessemnach entsandte er den FML. Franz Fürst Liechtenstein, welcher sich den Kürassieren des Reserveforps angeschlossen hatte, am 8., um Ein Uhr Morgens, mit 6 Eskabronen, 1 Kavallezrie-Batterie und dem 2. Jäger-Bataillon nach Baiten, und solgte demselben mit dem Reste des Korps um fünf Uhr Früh nach. Um diese Stunde hatte FML. Fürst Liechtenstein Waiten den bereits erreicht, und bessen Jäger wechselten dort nur noch einige Schüsse mit den Rachzüglern des Feindes.

FML. Gf Brbna erstattete noch am 8. bem Feldmarfchall Rapport über bie erfolgte Besethung von Baigen, so wie über bie Rachrichten, welche er bort über bie Stärke und Absichten bes Keindes erhalten hatte. In biesem Berichte heißt es:

"Rach ben übereinstimmenden Aussagen mehrerer glaubwürs bigen Personen bestanden die Insurgenten, welche sich von Baisen zurückzogen, aus 9 Bataillonen Infanterie (worunter 6 Bataillone Honved, 1 Grenadiers Bataillon und 2 Linien = Bastaillone), dann 2 Divisionen des Husarens Regimentes Rr. 4, seiner Abtheilung des 10. und einer des 1. Husaren = Resigimentes, nebst mehreren Estadronen neu errichteter Hunyady busaren. Die Stärfe der Liniens und Honveds Bataillone war

"imifchen 7-800 Dann, Die gesammte Ravallerie mochte gegen 32000 Bferbe gablen. Die Insurgenten führten 60 Befchute mit "fich, welche größtentheils nur mit zwei Bferben besvannt waren. "Außerdem folgten ben Infurgenten noch bei 3000 Mann Lan baft urm mit Biden, Senfen, u. bgl., verfciebenartig bemaffnet. "Diese Truppen find hier burch bie Stadt gegangen. Wenn man abieran die Abtheilungen, Die seitwarts betachirt maren, fammt "Trof und ganbfturm rechnet, worüber mir hier mehrere Destails aus glaubwurbiger Quelle augefommen find, fo burfte "bie Gesammtzahl ber Insurgenten gegen 15,000 Mann betrasen. - Der größte Theil berfelben hat fich auf ber Strafe über "Ratalin, Retfag und Bab-Rert gurudgezogen, an welch' letterem Drie, vier Deilen von bier, beute ihre Arriergarde eintreffen "foll. Gine ameite Rolonne, bei welcher fich ebenfalle Gefchune "und bie zwei Divisionen bes Sufaren-Regimentes Rr. 9 befinden "follen, ging über Beroczo und Ragy-Maros jurud, von mo bie "Nachhut heute fruh abmarschirte. Diefe Rolonne foll ben Beg "theils nach Ipoly-Sagh, theils nach Romorn einschlagen. Die Anführer ber Insurgenten find : 4Borgen ale Dberfommanbant, "Rarger, Szegeby, Szabo und Gafpar ale Brigabiere. Die Mannschaft ber Linien-Regimenter, fo wie ber Sonved foll "burch bas Bort "Freiheit" früher fehr fanatifirt worben fenn, was aber fehr nachgelaffen hat. Das Infanterie-Regiment Rr. 2 sund viele Sufaren fprechen bavon, ju une überzugeben. Ge sherricht große Berwirrung und Riebergeschlagenheit unter ben "Dffigieren. Ueber bie Absichten ber Infurgenten verlautete, baß sfie fich hinter bie Eipel (Ipoly) jurudziehen und von bort ents "weder in die Bergftabte, ober gegen Rima = Stombath men-"den wollen.«

Ferner hieß es in jenem Berichte: "baß, nachdem ber Feind ichon einen bedeutenben Borfprung gewonnen habe, ber Buftanb

ber Beschuhung bei den eigenen Truppen sehr herabgekommen, die Bahl der Fußkranken beträchtlich, und mit jedem Marsche im Zusnehmen sey, die Bespannungspferde scharf beschlagen werden müßten, da sie die Geschüße und Fuhrwerke nur mit äußerster Anstrengung fortschaffen könnten, was in dem nunmehr zu betretenden gebirgigen Terran noch mehr der Fall seyn würde, so beabsichtige er (K. M. L. Graf Wrbna), nach Zurüdlassung des ersten Landwehr-Bataillons von Paumgarten und einer Eskadron Kreß Chevaurlegers, als Besatung in Waiten, den 9. mit dem Reste des Korps in einem Marsche nach Pesth zurückzussehren.«

Dies wurde, wie begreiflich, vom Feldmarschall, bem barum zu thun seyn mußte über die Stärke und wahre Rudzugs-Richtung bes Feindes Berläßliches zu erfahren, nicht gebil-liget. Es erging baher noch am 8., um zehn Uhr Abends, an ben F. M. 2. Graf Wrbna der Besehl: nach Jurudlassung berjesnigen Brigade, welche am meisten der Erholung bedürsse, die beiben anderen Brigaden, unter dem F. M. 2. Bar. Esostich, zur weiteren Verfolgung des Feindes zu entsenden, wobei bemerkt wurde: "daß diese Verfolgung um so wirksamer seyn "dürfte, als die Geschütz des Keindes, wie gemeldet worden, nur mit zwei Pserden bespannt seven, ihre Fortschaffung somit in "jener Gebirgsgegend großen Schwierigkeiten unterworfen seyn "müsse."

Ferner ward bas Einholen genauerer Rachrichten über bie Starte bes Feindes empfohlen, ba bas Lettberichtete übertrieben zu fenn scheine.

F. DR. 2. Graf Brbn-a murbe für feine Berfon nach Dfen zurudberufen, um bafeloft bas Militar-Diftrifts-Rom-mando zu übernehmen, besgleichen F. M. 2. Franz Fürft Liech-tenftein, mit ben 4 Estabronen Dar Auersberg Kuraffiere

und den zwei Kavallerie Batterien bes Reserveforps, mogegen die bei Sz. Endre gestandenen 9 Züge Civallart Uhlanen nach Baigen beordert wurden.

Die Beisung, jene Brigabe, welche am meisten ber Erholung bedürfe, in Baipen zurückzulassen, gründete sich auf bie Rachricht, welche man durch F. M. L. Bar. Coorich von ber beinahe bis zur Marschunfähigkeit gesteigerten Erschöpfung ber Truppen erhalten hatte.

Bewor wir ben weiteren Operazionen bes F. M 2. Baron Csorich folgen, muß Dasjenige erwähnt werben, was der Feldmarschall noch weiters verfügte, so wie, was sich mittlerweile bei ben betachirten Abtheilungen im Rücken der Armee zugetragen hatte.

Rach der Entfendung des F. M. &. Gf. Wrbna nach Waitzen belief sich die in Ofen - Pesth zurudgebliebene Streitmacht auf nicht mehr als 18 Bataillone, 31 Estadronen und 126 Geschüße. — Erwägt man, daß die Bevölkerung Bestly's, wenn auch anscheinend ruhig, nichts weniger als verläßlich, die Festung Ofen noch nicht in Bertheibigungsstand gesett war, der innere und äußere Sicherheitsdienst in beiden Städten eine starke Bestahung erheischte, die zwischen Ofen und Pesth besindliche Kettensbrude die einzige und um so wichtigere lebergangsstelle über die Donau bildete, als jeder Brudenschlag an einem anderen Punkte wegen des Treibeises ganz unthunlich war, der Rücken der Armee und die Berbindung mit den rückwärtigen Provinzen durch die kaum als zernirt zu betrachtende Festung Komorn und den zweiselshaften Geist der Bevölkerung als gefährbet erscheinen mußte, so

wird man zugeben, daß es an hinlänglichen Streitkräften fehlte, um die Offenstwe an die Theis, oder wohl gar über diese hinsaus, nach Debreczin, dem nunmehrigen Herd der Revoluzion sortzuseten — eine Operazion, die, mit 25 oder 30 Batailsonen unternommen, damals allerdings ein entscheidendes Ressultat hätte haben können. — Hierzu kam noch, daß es der Armee an der, zu jeder weit ausgehenden Operazion unerläßlichen Musnizions Reserve (Kondusteurschaften), so wie an Transport vor Divisionen gebrach, welche erst am 11., 13. und 16. Idnner von Wien nach Osen in Marsch gesetzt wurden, somit nicht vor Ende des Monats in Osen eintressen konnten!

Um jedoch wenigstens nahere Renntniß über bie Starte und Bewegung ber von Besth nach Szolnof an die Theiß zurudge= wichenen Rebellen-Rolonne, unter Berchel, ju erlangen, erging noch unterm 8. ber Befehl an ben Banus: bie Ravallerie = Bris gabe Dttinger, nebft einer Ravalleries und einer Rafeten = Bats terie, nach Szolnof vorzupouffiren. Die Bestimmung biefer Brigabe mar nebfibei bie Berftellung ber Gifenbahn und Telegrafen = Berbindung. Ueberdies wußte man, daß bie Rebellen bei ihrer fluchtahnlichen Raumung Befth's Rriegevor= rathe aller Art in großer Menge nach Szolnot geschafft batten, wehin auch bas noch übrige Betriebs - Materiale ber Gifenbahn gebracht murbe. Es mar baber ju ermarten, bag man in Sjolnot, bem Endpuntte ber Gifenbahn, noch Bieles vorfinden werbe, mas von bort mit gewöhnlichen Transportmitteln nicht mehr weiter geschafft werben fonnte. Auch hatte man in Erfahrung gebracht, bag fich in Szolnof bedeutenbe Borrathe an Salz, Rupfer und Fruchten aller Art aufgehäuft befanden. General Dttinger follte daher trachten, fich diefer Borrathe zu bemachtis gen, fo wie auch bie Berftellung und Bewachung ber über bie Theiß führenden Brude beforgen. "Bu biefem Enbe« heißt es in

bem Erlaffe san ben Banus« sift fpaterhin, wenn namlich bie Berbindung auf ber Gifenbahn bewerkftelliget fenn wird, eine angemeffene Abtheilung Infanteric nach Szolnof zu betachiren.

Für ben Fall, als es nicht mehr möglich seyn sollte, jener Borrathe habhaft zu werben, shatte fich General Ottinger auf sie Bewachung ber Theißübergänge, Entsendung von Streiffommanden zur Einholung von Rachrichten über die Stelsulung bes Feindes, — endlich auf Entwaffnung ber in seinem Bereiche liegenden Ortschaften zu beschränken.

Die Detachirung dieser Brigade hinter einem in vollem Rudjuge begriffenen Feinde, konnte immerhin ohne Bedenken geschehen,
da eine mit 2 Batterien ausgerüftete Ravallerie-Brigade Selbstständigkeit genug besitzt, um in einer offenen, hindernissfreien Ebene, wie die zwischen der Donau und der Theiß, auch ohne anderweitige Unterstüßung auf zwölf Meilen weit, so viel beträgt nämlich die Entsernung von Besth nach Szolnok, sich bewegen zu können; wogegen die Entsendung einer Insanterie-Abtheilung nothwendigerweise auf den Augenblick verschoben bleiben mußte, wo die Eisenbahn hergestellt, somit die Möglichkeit geboten war, dieselbe bei einem etwaigen aberlegenen Angriffe schnell jeder Gefahr zu entziehen.

General-Major Ottinger trat mit seiner Brigade ben Marsch am 9. an, traf am 10. in Alberti ein, und berichtete von dort seinem Korps-Kommandanten, dem Banus, daß er durch Reisende in Erfahrung gebracht habe, "der Feind halte Czegled nur nach schwach besetzt und werde sich wahrscheinlich noch heute "oder morgen nach Szolnof zurückiehen. Ferners gab er einige Andeutungen über den Zustand der Eisenbahn und der zu ihrer herstellung nöthigen Rasnahmen, und erwähnt am Schlusse seines Berichtes, "daß, da nach Aussage der Einwohner von Alberti "der Feind sich in Szolnof konzentriren dürste, es nach seiner

sunvorgreiflichen Meinung wunschenswerth fen, wenn ihm Insfanterie ober Kavallerie nachgefendet werden konnte.

Auf diesen, dem Feldmarschall zur Einsicht vorgelegten, Bericht wurde unterm 12. dem Banus erwiedert: daß der Oberst Schon des Pionnier-Rorps beauftragt worden sen, die Herstellung der Szolnofer Eisenbahn auch seinerseits möglichst zu betreiben. Sobald diese stattgefunden haben werde, könne eine ansgemessene Infanterie-Abtheilung bis Szolnof vorsgeschoben werden, was jest aber, wegen der großen Entsersnung und erponirten Lage dieses Punktes, nicht ohne Gesahr gesaschehen könne.

General Ottinger erreichte Szolnof am 13., ohne auf ben Feind zu stoßen, darsich bieser früher schon vollends hinter die Theiß, nach Töröf Sz. Mislós, zurüdgezogen hatte. In Szolnof sand man bedeutende Vorräthe, die sogleich mit Beschlag belegt wurden, und zwar: 3 It. Pulver, 25 It. Salpeter, 350 It. Kupser, 40,000 It. Salz, dann 88,496 Megen Körnersfrüchte und 560 Megen Kufuruz auf Schiffen, serners im Orte selbst noch 800 Megen Getreide, 80 It. Heu, dann 100 Kavalsleriesäbel und 5000 Sensen und Piden, welche Vorräthe nach Herstellung der Eisenbahn theilweise nach Pesth geschafft wurden.

— Die Stimmung der Einwohner von Czegled, Abany und Szolsnof ward als gut geschildert, desgleichen jene der Bewohner von R. Körös und Recesemét.

Den erften Theil feines Auftrages, nämlich herftellung ber Gisenbahn und Beschlagnahme ber in Szolnok aufgehäuften Borsrathe, hatte General Ottinger somit in wenigen Tagen erfüllt.

In Dfen wurden mittlerweile alle Anftalten gur Armirung und Berproviantirung der Festung, fo wie zur Instandsehung und Sicherung der Rettenbrude getroffen. Bu letterem 3wede ward bie Anlage von Blodhäufern an den beiben Bruden-Enden ins

Bert gefest, fo wie auch bie in Befth befindliche, große Artillerie-Raferne (Reugebaube) burch eine Ballifabirung mit bem einen Blodhause an ber Rettenbrude, und burch biefe wieber mit ber Festung Dien in gesicherte Berbindung gebracht. Alle im Befther Reugebaube vorgefundenen, febr belangreichen Artillerie-Borrathe, worunter fich eine febr große Angabl Belagerungegeschute und Eisenmunizion befand, welche bie Rebellen nicht mehr Beit hatten, nach Romorn ober hinter die Theiß zu schaffen, wurden theils in bas Diner Festungs-Arfenal gebracht, theile jur Armirung ber Festung benütt, und aus ber noch vorgefundenen Mannichaft bes 5. Artillerie-Regimentes ichnell 2 Rompagnieen formirt; ba man befonbere an Artillerie - Mannschaft auflag. Das Rriege - Dampfboot Schlid (früher Defzaros), so wie alle in ber Alt-Ofner Schiffsmerfte vorgefundenen Dampfboote und Schlepper, murben bem Bionnierforps-Rommando jugewiesen, und Erfteres mit Bionnieren und einer Garnisons-Rompagnie bemannt. Die außerhalb Ofen von ben Rebellen angelegten Berschanzungen wurden eingeworfen, Die Entwaffnung Befthe und ber nachften Gegend vorgenommen, fo wie viele Borrathe an Broviant und Montur ausgemittelt und in Giderheit gebracht.

General Henti, welchen ber Feldmarschall beauftragt hatte, einvernehmlich mit dem General Dietrich der Artillerie und dem Oberften v. Trattnern des Geniekorps die Instandsetzung der Festung Ofen zu besorgen, betrieb dies, so wie die Leitung der ihm gleichsalls übertragenen Stadtkommandantur, mit der ihm eigenen Energie.

Bum Festungs-Kommandanten von Ofen wurde an die Stelle bes bisherigen Festungs-Kommandanten F. M. L. Br. Kreß vorsläufig der die Geschäfte des Armees Generals Kommandos leitende F. M. L. Grueber ernannt.

Mus bem Lanbftriche im Ruden ber Armee langten balb beunruhigende Rachrichten ein. Der Bafonner = Balb, Die Rleifdhaderftrage und bie Gegend von Dotis und Gran murben burch Die Bande eines gemiffen Debnyanstn u. a. Aufgebote, moran fich Dbrigfeiten und Beiftliche betheiligten, unficher gemacht, Ruriere und Barteien, Schlachtviehtransporte, ja fogar fleine Rommanben angefallen; fo bag es bringend nothwendig murbe, biefe Begend zu faubern, fen es auch nur um die Operazionelinie nothburftig zu fichern. - Bu biefem Ende ward Major Kronenberg mit bem C. Sager = Batgillon und 1 Estabron Civallart Ublanen am 8. Janner gegen Door und Ris-Ber betachirt, um von bort im Bafonver-Balbe, fo mie gegen Stuhlweißenburg, Baba und Raab zu itreifen. Bur Sicherung ber Kleischhaderstraße wurde bas 1. Landwehr-Bataillon von Reifinger, welches als Befatung in Raab jurudgeblieben, bort aber burch bas Ginruden bes vom F. M. E. Bar. Welden bahin entsendeten Liccaner Bataillons entbehrlich geworben mar, Kompagnieweise in Bana, Rocs, Dber = Balla und Bicofe echellonirt, und jeder Rompagnie ein Bug Ficquelmont Dragoner beigegeben. An ben Dberften Bar. Borvath, welcher feit bem Ginruden ber Armee in Dfen - Befth mit feinem Streiffommando als Befatung in Stuhlmeißenburg jurudgeblieben mar, erging unterm 8. bic Beifung, gleich. falls im Batonver-Balbe ju ftreifen, und etwaige Busammenrottungen von versprengtem Befindel ju gerftreuen.

Rach Sz. Endré, kaum vier Stunden oberhalb Ofen, wo man ben Landfturm zu organifiren im Begriffe mar, wurde Oberft Graf Almasy mit einer Division Civallart Uhlanen entsendet, der jedoch glaubte, mit so geringer Krast seinen Auftrag nicht vollziehen zu können, und um etwas Infanterie nachsuchte.

Bur Befetung und Entwaffnung ber wichtigen, nebftbei fehr ichlecht gestimmten Stadt Gran marb Dberftlieutenant Schiffs

mann mit 4 Rompagnieen Ceccopieri, 2 Kompagnieen vom Grenadier-Bataillon Richter, 1 Flügel Kreß Chevaurlegers und einer halben Raketenbatterie beorbert.

Bei der Entwaffnung fließ man allenthalben auf offenen Bisberwillen und Abneigung, so daß Oberftlieutenant Schiffmann sich bemüffiget glaubte, um ein Bataillon Berftärfung zu bitten, um so mehr, als sich in der Gegend von Bator-Reszi, am linken Donau-Ufer, 400 Hufaren gezeigt haben sollten. Um allen diesen Ansforderungen um Berftärfung zu entsprechen, war man nicht ftart genug. Die Entsendung jeder Kompagnie mußte bei den zu Geschote stehenden, geringen Streitfräften erwogen werden, so, daß die betachirten Abtheilungs-Kommandanten meist beschieden wurden, sich mit den ihnen zur Berfügung gestellten Truppen zu behelsen.

Feldzeugmeister Gf. Rugent hatte fich von Körmond über Sjala-Egeregeg gegen Ranifa gewenbet, ba fich in bortiger Begend bei 5000 Rebellen, unter Führung bes Grafen Rigty, und bes Grafen Fest etics gesammelt hatten, und bie froatifche Grenze bebrohten. Bei bem Anruden bes Felbzeugmeiftere gogen fich jene Banben gegen Raposvar jurud, fo baß Ranifa am 10. ohne Wiberftand befest wurde. In Rormond und Szala - Egerezeg blieben Barnifonen zurud, welche einerseits bie Berbindung mit bem Streiffommanbo bes Dberftlieutenant Althan - bas bis Bapa vorgerudt mar, unterhielten, anderseits bis Resthely, am Platten. See, pouffirten. Der unermublichen Thatigfeit bes Feldzeugmeiftere gelang es im Rurgen, fein Rorps, nach herangiehung ber Truppen unter bem F. M. &. Dablen, auf 9000 Mann gu bringen, ohne hierbei Inneröfterreich und Rroagien ganglich zu entblogen, was nicht boch genug anerfannt werben fann.

Bei ber Divifion bes &. DR. L. Simunich war feit ber, burch bas in bie Luftfliegen bes Laboratoriums unterbrochenen

Beschießung von Leopolbstadt nichts Erhebliches vorgefallen. Die durch obigen Unfall verlorene Munizion wurde aus Wien erssetz, überdies noch 2 sechzigspfündige und 2 dreißigspfündige Morsser zur frästigen Beschießung nach Tyrnau entsendet. Artilleries Hauptmann Ravarra übernahm nun das Kommando der Arstillerie, und traf einvernehmlich mit dem Ingenieur-Major Burmb alle Borbereitungen, um, dem Besehl des Feldmarsschalls vom 8. gemäß, die Beschießung der Festung zu beginnen. — Als die Rachricht von der ersolgten Besetung Osen-Pesth's einslangte, ließ F. M. L. Simunich den Festungs-Kommandanten Ordody abermals zur llebergade aufsordern, was sedoch ohne Ersolg blieb. Die von den Rebellen auf ihrem Rüczuge zerstörte Brücke über die Waag, bei Freistadel, war mittlerweile wies der hergestellt worden; woraus F. M. L. Simunich bis Reustra vorpoussirte.

Die bei Jablunka konzentrirten 3 Bataillone, eine viertel Eskabron und 12 Geschüße, beren Kommando G. M. Göß vom Oberstlieutenant Frischeisen übernommen, hatten zum Theil schon am 30. Dezember 1848 wieder die ungarische Grenze übersschritten, und waren am 3. in Cbacza eingetroffen, wobei 1 Division Palombini, unter Hauptmann Schewiß, mit 2 Raketen-Gischüßen zur Deckung ber rechten Flanke von Mosty gegen Rakowa und Thurzowka als ben herd aller revoluzionären Umtriebe jener Gegend birigirt wurde.

Die Erhaltung ber Berbindung mit der rudwärtigen Proving geschah durch Truppen, welche nicht zu der Kolonne des G. M. Gog gehörten. So ftanden 2 Kompagnieen des 4 Bataillons Deutschmeister in Jablunfa, 1 Kompagnie besselben Bataillons, dann 1 Kompagnie Fürsteumärther und 1 Kompagnie von Herzog von Parma, alle drei unter Major Trenk, in Csacza, woselbst ste auch nach der weiteren Vorrüdung des G.M. Gog verblei-

ben follten. Am 1. Janner 1849 rudte G. DR. Gos nach Renftabl, wobei die Seitenfolonne unter hauptmann Schewit abermale seine rechte Flanke bedte. Am 2. Janner wurde bie Borrudung fortgefest. Am Defile von Brobno, wo ein Schleppe verhau und ein Baar Fleschen angelegt worben waren, fließ man zuerft auf ben Feind. Derfelbe ward aber balb in bie Stellung von Bubetin gurudgeworfen. Dort ftanben 3 Bataillone Sonved, etwas Sonved-Ravallerie, etliche Taufend Ragional - Barben, u. b. gl., und 8 . Gefchute. Seche anbere Beichupe ftanben weiter rudwarte, an ber gleichfalle befesten Baggbrude, bei Silein. G. M. Gos ließ die Flanken biefer Stellung umgehen und warf ben Feind nach einem ziemlich lebhaften, mehr ale eine Stunde bauernben, Befechte über bie Bagg jurud. Die vom Feinte theilweise gerftorte Brude war ichnell hergestellt, worauf erneuert jum Angriffe geschritten, ben Rebellen 3 Beschüte Demontirt, und fic theils gegen Rajecs, theils ins Baag = Thal versprengt wurden. Begen Mangel an Ravallerie konnte bie Berfolgung nicht rafch genug ftattfinben, daher nur wenige Befangene gemacht wurden. — Unfer Berluft betrug nur 2 Bleffirte, ber bee Feindes muß weit betrachtlicher gemejen fenn, da feine Artillerie ichlecht, die unferige fehr gut fcos.

Aus Coacza wurde 1 Kompagnie nach Reuftabl, eine andere nach Kraszno vorgezogen, während G. M. Gos seine Truppen in Silein, diesemwichtigen Straßenknoten konzentrirte. Um mit dem F. M. L. Simunich in Berbindung zu kommen, wurde im Baag-Thale gegen Trentschin patroullirt.

Wie früher schon erwähnt, war G. M. Got vom Feldem arfchall angewiesen worden, gegen die Bergstädte vors zudringen. In gleichem Sinne forderte F. M. L. Bar. Welden Denselben unterm 4. auf, seine Bewegung in jener Richtung fortzussehen, gleichzeitig aber gegen Rubin und Rosenberg zu betachiren.

Der Weg von Silein in die Bergstädte führt über Sz. Marton, die Hauptstadt der stark insurgirten Thurocz. Dort hatten
die Rebellen eine sehr seste Stellung, welche mit bedeutenden
Kräften und 14 Kanonen besett war. An eine Forcirung derselben
war nicht zu benken. G. M. Göt beschloß daher, über Rajecz,
Bacsko und Prividgye, Kremnit zu gewinnen, wobei man hosste,
burch das Reutra Thal, über Isambokreth mit den Truppen
bes F. M. L. Simunich in Berbindung zu kommen.

Um mittlerweile jebe Offensiv. Bewegung bes Feindes gegen Silein zu hindern, wurde Major Trent mit 3 Rompagnieen von Coacha auf Bubetin gezogen, mit der Beisung, das dorstige Straßen. Defilee an seiner Mundung gegen Silein zu spersen. Am 8. wurde der Marsch trop der eingerretenen üblen Witterung und des tiesen Schnees angetreten, und die Kolonne erreichte, ohne vom Feinde belästigt zu werden, um zwei Uhr Rachmittags Rajecz, und am 9. ward Brividgne beseth.

Bei ben Zernirungs-Truppen vor Komorn war nichts von Bebeutung vorgefallen. G. M. Neuftäbter stand in ber grossen Schütt, hatte Nyarasd und Megyer besetzt und Besobachtungs-Posten gegen die Palatinal-Linie vorgeschoben. F. M. L. Ramberg stand bem Komorner Brüdenfopse gegensüber, hatte seine Truppen in Acs, Mocsa und Ö. Szöny vertheilt, und unterhielt über Raab und Weistirchen die Berbindung mit den in der Schütt stehenden Truppen des G. M. Reustädter. Am ersten Jänner erließ er an den Festungskommandanten Majtheny abermals eine Aussorberung zur Uebergabe, die jedoch ohne Ersolg blieb.

Wir kehren nun zu ben Bewegungen ber seit bem 8. und 9. unter bem &DRL. Bar. Coorich in Waisen stehenben Truppen Binterfeldjug in Ungarn.

bes II. Armeeforps zurud. — Dem Befehle bes Feldmarschalls vom S. (zehn Uhr Abends) gemäß hatte f. M. L. Bar. Csorich bie Brigade Colloredo, überdies die beiden zwölfpfündigen Batterien ber Korps-Artillerie-Referve in Baiben zurudge-laffen, dagegen die Brigaden Byß und Jablonowsty am 10. über Rétság vorgeschoben.

Erftere Brigade war burch eine fechepfundige Batterie ber Rorps-Artillerie-Reserve, lettere burch bas 12. Jagerbatailon, ber sechepfundigen Batterie ber Brigade Colloredo und einer halben sechepfundigen Batterie ber Reserve verstärft worden.

In Reifag theilen sich die Wege. Der eine führt über BadsKert nach Ballassa-Gyarmath, der andere nach Ipoly-Sagh.
Auf ersterer Straße hatte sich nur eine kleine Abtheilung, etwa
500 Mann, zurückgezogen, während das Gros des Feindes die
Straße nach Ipoly-Sagh einschlug, auf welcher die obgenannten Brigaden demselben nachfolgten und um sechs Uhr Abends
Groß - Droszi und Berente erreichten. Dort wurde die
Stärke des Feindes auf 16,000 Mann angegeben, von Anderen
auf 30,000. F. M. L. Bar. Esorich, der für seine Person in
Baißen zurückgeblieben war, erachtete nun, 2 Bataillone der
Brigade Colloredo, nebst 2 zwölspfündigen Batterien, aus
Baißen den vorpoussirten Brigaden nachzusenden, und nun die
Bersolgung des Feindes mit 9 Bataillonen, 8 Estadronen und 36 Geschüßen sortzuseßen.

Indem der Feldmarschall dies billigte, war F. M. &. Bar. Cborich unterm 11. angewiesen: falls der Feind bei Ipoly. Sagh Stand halten sollte, solchen anzugreisen, was um so sicherer guten Ersolg verspräche, als die Rebellen durch Märsche, Mangel an Disziplin und dem seit Parendorf fortgesetten Rückzuge sehr entmuthiget und herabgekommen seyn mußten, eine etwaige Ueberlegenheit somit nicht in Anbetracht kame. Sollte

ber Feind aber seinen Rudzug von Ipoly=Sagh weiter forts seben, so sen beffen Berfolgung um so nothwendiger, als berselbe sich vielleicht gegen ben F. M. L. Simunich wenden burfte.

Bei ber nun bestimmt ausgesprochenen, die Stellung des F. M. L. Simunich bedrohenden Marschrichtung des Feindes war es nothwendig, den genannten Feldmarschall-Lieutenant hiers von sowohl, als von dem Marsche des F. M. L. Bar. Esorich schnell zu verständigen, was auch durch nachstehendes, noch am 11., mittelst Kurier, expedictes Schreiben geschehen ist.

3d fete Euer Sodwohlgeboren hiermit in Renntnig, bag von ber aus Dfen . Befth verbrangten ungarifden Armee fich eine farte Rolonne, nach Ausfage ber Runbschafter 10-12,000 Mann, mit Befchuten über Baigen gurudgezogen habe, und von bort ben Beg über Groß. Drodgi und Ipoly-Sagh eingeschlagen hat. Diefer Rolonne find unter Befehl bes K. DR. L. Bar. Coorich 9 Bataillone, 8 Estabronen und 36. Befcute nachgesenbet worden, die icooch beute erft in Groß = Drofzy eintreffen, mabrend ber Feind bereits Ipoly-Sagh erreicht haben muß. Sollte berfelbe bort Stand halten, fo ift &. D. L. Bar. Coorich angewiesen, jum Angriffe überzugeben, im Gegenfalle aber bemfelben auf feiner weiteren Rudzugelinie nachzufolgen. Wohin biefe gerichtet fenn wird, läßt fich gegenwärtig noch nicht absehen. Er kann fich in bie Bergftabte giehen, ober ben Weg nach Reutra verfolgen. Der herr Feldmarschall-Lieutenant wollen bemnach trachten, auch Ihrerfeits Rachrichten von der Rückzugs-Richtung jener feindlichen Rolonne zu erhalten, Ihre Truppen möglichft fonzentrirt belaffen und überhaupt solche Vorkehrungen treffen, um dem Feind, falls er fich Ihrer Stellung nähern follte, fraftigft zu begegnen, wobei Sie immer auf bas Rachruden, somit auf die Unterftugung ber Rolonne bes F. D. 2. Bar. Esorich rechnen können, und fich wo möglich mit bemfelben ins Einvernehmen sehen wollen. Die feindlichen Truppen sollen unter dem Befehle Gorgey's und Gunon's fiehen, sehr abgehett und demoralisitt, somit kaum einem ernsten Angriffe zu begegnen in der Lage senn.

An F. D. & Graf Schlid schrieb ber Feldmarschall unterm 13., in theilweiser Erledigung des Berichtes vom 5. über das Gesecht bei Raschau: daß er dessen Entschluß, den Feind durch angemessene Abtheilungen verfolgen zu lassen, billige; die ihm unterm 8. in Aussicht gestellte Verstärfung wurde aber, da die Division Csorich mittlerweile eine andere Bestimmung erhalten habe, nicht so bald eintressen, als beabsichtiget war, was jedoch jest, wo er die ihm gegenüber gestandenen feindlichen Truppen siegreich zurückgeschlagen, nicht von Belang seyn durste.

So sehr es auch im Plane bes Feldmarschalls lag, daß F. M. L. Graf Schlid bald nach ber Beschung von Kaschau sich über Losoncz gegen Waißen wende, um dort mit den anderen Arsmee-Abtheilungen in Verbindung zu kommen, so schien ihm ein heranziehen desselben im gegen wärtigen Augenblide nicht mehr zulässig. Alle in Ober-Ungarn errungenen Bortheile würden dadurch anfgegeben, der ganze in der Reorganisirung bezeissene, ausgedehnte Landesstrich würde blosgestellt, und der Revoluzionspartei wieder Preis gegeben, was nothwendigerweise einen äußerst ungunstigen Eindruck auf den gutgesinnten Theil der Bevölkerung gemacht und uns noch die wenigen Sympathieen entsremdet hätte, die wir im Lande gefunden; abgesehen von der Gefahr, die durch die Räumung Kaschau's nebstbei für Galizien erwachsen könnte.

Bezüglich der weiteren Operazionen wurde dennach bem &. R. &. Gf. Schlid angedeutet, daß Misfolcz vorläufig der aus Berfte Bunkt fen, beffen Erreichung erftrebt werden muffe, von wo aus, nach erlangter Berftarfung Debreczin bas nachte Operazions-Objekt bilden wurde. Am Schluffe ber Zuschrift hieß es endlich wörtlich: "Ueber ben Zeitpunkt, wo Ihnen die Berskarkungen zusommen, so, wie die hier im Allgemeinen nur angesbeuteten Operazionen in Ausführung kommen sollen, behalte ich mir vor, Ihnen das Rähere seiner Zeit mitzutheilen. Der Felds marschall gab sich nämlich der dazumal noch begründeten Hoffnung hin, daß es dem F. M. L. Bar. Esorich gelingen werde, unter Mitwirkung des F. M. L. Simunich, Görgen's Truppen auszureiben oder zu versprengen, in welchem Falle allerbings die Fortsetzung der Operazionen an und über die Theiß möglich, zur Unterkühung des bedrängten Siebenbürgens sos gar höch st noth wend ig gewesen wären.

F. DR. 2. Bar. Coorich war am 12. mit ben beiben Bataillonen E. S. Stefan, ber Brigabe Collorebo und 2 awolfpfundigen Batterien von Baigen bie Retfag nachgerudt, mahrend G.M. Fürft Collore bo mit bem Landwehrbataillon Baumgarten, 2 Estadronen Civallart. Uhlanen und ber Munigione = Referve in Baigen gurudblieb. Inbem er bies gur Renntnig bes Felemarichalls brachte, fprach er bie Anficht aus, baß biefe Berftartung um fo nothwendiger geworden fen, als aus allen Bewegungen Borgey's bie Abficht, fich mit vereinter Rraft auf ben &. DR. L. Simunich ju werfen, und une burch feine Trennung in mehrere Rolonnen von feiner Sauptbirefgion abaulenten, immer flarer gu werben icheine. Diese gang richtige Anficht grundete fich auf eine Meldung bes G. D. BByg, welcher mit feiner Brigade und jener bes G. M. Fürft Jablon owe ty am 11., gegen eilf Uhr Morgens, bei 3poly-Sagh auf eine Arriergarbe-Abtheilung bes Feinbes, angeblich 3 Bataillone, 2 Divifionen und 21 Gefchute gestoßen war, dieselbe gurudwarf, und nach geschener Besetung von Ipoly : Sagh fie burch 2 Divifionen Ravallerie und eine Ravallerie-Batterie bis Tompa,

also auf der Straße nach Leva, versolgen ließ, wohin sich Tags zuvor schon das Gros des Feindes, und nun auch dessen Arriergarde
gewendet hatte. Dies deutete offenbar auf die Absicht eines Unternehmens auf Neutra und von dort auf die Posizion des F. M. L.
Simunich; da der Beg in die Bergstädte schon bei Horvathi, in
der Nähe von Ipoly-Sagh, nördlich ausdiegt, dieser aber nur
von einer Nebenkolonne betreten worden.

Dem Keinbe waren einige Pferbe abgenommen und 20 Gesfangene gemacht worden. Der eigene Berluft belief fich in biesem Arriergardes Gesechte auf 2 Berwundete von E. H. Karl Chevaurlegers, und 3 Pferbe.

Am Schluffe seiner Melbung klagte General Byg: bag ihm von ben so bringend nothwendigen Monturs. Studen noch Richts zugestommen sey, diese aber unbedingt nothwendig waren, um die Truppen in schlag- und marschfertigen Stand zu seben; überhaupt seven ein Paar Rafttage unumgänglich nöthig, um die Pferde scharf zu beschlagen, da diese auf dem glatten Boden gar nicht mehr fortkamen.

Den Bericht bes F. M. L. Bar. Coorich erledigte ber Feldmarsichall noch an demfelben Tag (12), indem er deffen Ansicht, "daß der größte Theil ber feindlichen Streitfrafte sich nun mehr gegen die Aufstellung bes F. M. L. Sim un ich wenden werde, "theilte, und fügte am Schlusse bei: "demnach ist es von besonderer Wichtigkeit, dem Feinde ohne Unterlaß nachzufolgen, damit er bei einem Zusammenstoße mit dem F. M. L. Simunich zwisch en zwei Feuer gebracht und seine Überlegenheit nicht gegen Letteren gelztend machen könne."

G. M. Byf war am 12. und 13. in Spoly-Sagh fteben geblieben, und beschränfte fich barauf, ftarte Patrouillen gegen Résmeti und Szantó vorzupouffiren. Diese ftießen in ersterem Orte noch auf eine feinbliche Abtheilung, mahrend letterer Ort unbe-

fest gefunden wurde. Am 13. war F. M. 2. Bar. Csorich mit ben 2Bataillonen ber Brigade Colloredo und ben beiben zwölfpfündisgen Batterien in Ipolyschaft eingetroffen, alle unter seinem Befehle stehenden Truppen standen somit dort vereiniget. Am 14. wurde Rasttag gehalten, um die Munizions-Unterstützungs-Reserve aus Baigen heranzuziehen, nur die Brigade Byß rudte bis Szantó vor, und entsandte von dort ein Streiffommando bis über Lova hinaus, um Rackrichten vom Feinde einzuholen

Der Feld marschall, dem die Bewegungen nicht rasch genug gingen, da die Truppen vom 9. bis 14. nicht mehr als zwei
Märsche zurückgelegt hatten, und der auch für die Stellung des
F. R. L. Simunich besorgt war, entsandte am 14. den Obersten
Bott des Generalstabes und seinen Flügeladjutanten Major Bar.
Langenau, um auf die Beschleunigung des Marsches einzuwirten. Oberst Pott sollte beim F. M. L. Bar. Esorich verbleiben,
Major Bar. Langenau aber mitErläuterungen und Nachrichteu zurücktehren. Besche trasen am 15. in Ipoly = Sägh ein, woselbst sich F.
M. L. Bar. Esorich mit dem Gros seiner Truppen noch besand, aber
nach dem Absochen und nachdem 1 Bataillon H. v. Rassa, abs zurückgesassen worden, bis Szantó vorrückte, während gleichzeitig die Brigade Wyß von dort nach Lova vorgeschoben wurde,
um die Verbindung mit dem F. M. L. Simunich herzustellen.

Die Besorgnisse des Feldmarschalls waren aufs Höchste geskiegen, als er am 15. vom Raaber Stadt-Kommando die Melsdung erhielt, daß der am 11. an den F. M. L. Simunich erpedirte Kurier die Depesche, durch welche der genannte Feldmarschalls Lieutenant von der Bewegung Görgey's, so wie von dem Rachsrüden des F. M. L. Bar. Coorich verständiget worden, in Raab verloren habe, F. M. L. Simunich somit ohne alle Nachrichsten geblieben war!

Dieser hatte mittlerweile burch Kundschafter und Gefangene Rachricht von dem Anmarsche bedeutender seindlicher Streitkräfte über Leva erhalten, auch wurde ihm gesagt, daß unter einem gewissen Ballogh bei Ragy-Sarlo Truppen und Landsturm in der Stärke von 14000 Mann sich sammelten, in der Absicht, gegen Reutra vorzurüden. Bon der Entsendung des F. M. L. Bar. Csorich zur Berfolgung des Feindes war ihm aber, wie begreislich, nichts bestannt geworden. In seiner Bedrängniß sorderte F. M. L. Simunich nun die in der Schütt zur Zernirung Komorns ausgestellte Brigade Neustädter auf, in Eilmärschen über Szered zu ihm zu stoßen. Alle Anstalten zur Beschießung von Leopoldstadt wurden augenblicklich eingestellt, und die Geschütze in Sicherheit gebracht. Der größte Theil des Belagerungsgeschützes, sowie auch die Brüschen-Equipagen, wurden auf der Eisenbahn nach Preßburg geschasst.

Bur Unterftühung bes F. M. 2. Simunich hatte F. M. 2. Rempen schon am 13. 2 Bataillone und 1 Batterie aus Pressburg nach Wartberg und von da nach Szered vorgeschosben, nachdem Tags zuvor F. M. 2. Bar. Welden das Landswehr-Bataillon Khevenhüller, nebst einer Batterie, von Wien nach Presburg entsendet hatte, um daselbst vorläusig als Besahung zu dienen.

Major Ervin Graf Neipperg, welcher vom F. M. 2. Simunich mit einem Streiftommando nach Neutra entsendet worden war, zog sich am 11. nach Freistadel zurud. Am 12. ließ F. M. 2. Simunich jedoch 17 Kompagnieen, 3 Estadronen und 18 Geschütze wieder nach Neutra vorrüden, mahrend 4 Komp. in Szered, 13 Komp. 2 Est. und 5 Geschütze vor Leopoldsstadt, 1 Komp. in Tyrnau blieben. Als aber Abends die Kunde einlief, daß Görgey's Borhut angeblich bereits iu Ürmeny und Komjathi eine Brigade (Gaspari) in Berebely eingetroffen sep,

beschloß F. M Q. Simunich Reutra zu räumen, und die Trups pen nach Szered zurückzuziehen, woselbst ste am 13., ohne auf ben Feind zu stoßen, eintrasen

An die Zernirungstruppen vor Leopoldstadt hatte er gleichzeistig den Befehl erlassen, die Einschließung ganzlich aufzuheben, und mit einem Theile nach Bucfan, mit dem andern nach Tyrnau zu rüden, wo sich die ganze Division konzentriten sollte, als ihm endlich die Mittheilung des Feldmarschalls vom 11. zukam, welche, wie bereits erwähnt, in Raab verloren gegangen, am 13. aber durch den Gemeinen Benesch des 1. Landwehr-Bataillons Reisinger aufgefunden, und vom Raaber Stadt = Kommando sosort an ihre Bestimmung erpedirt worden war.

- G. M. Reuftabter, ber, wie gesagt, vom F. M. L. Simunich die Aufforderung erhielt, zu beffen Unterflügung nach Szered zu eilen, war unschlüffig, ob er die Zernirung Komorns in
  ber Schütt ganz aufgeben könne, ober nicht, und fragte sich besthalb
  beim F. M. L. Ramberg an, ber ihn bei der anscheinenden
  Dringlichkeit ber Umftande beschied, ber Aufforderung bes F. M.
  L. Simunich zu entsprechen.
- G. M. Reuftabter war am 13. eben im Begriffe, aus seiner Stellung bei Ryarasb gegen Szerbahely abzuruden, als er selbst von einer feindlichen Kolonne, angeblich 6 Bataillonen, 2 Estabronen, 3 Batterien angegriffen wurde, ber er für ben ersten Augenblick nicht mehr als 8 Kompagnieen, 1 Estabron Bansberial-Hufaren und 1 sechspfündige Batterie entgegen stellen konnte; ba die anderen 10 Kompagnieen auf ungefährzwei Stunden seitwärts, in Silas, Lac und Efecs, standen. Die Ueberlegenheit des Feindes zwang den G. M. Reustädter sich gegen Szerbahelv gurudzuziehen, woselbst er Abends, ohne weiter verfolgt worden zu sentraf, auch die detachirten Kompagnieen dort an sich zog. Sein Berlust betrug in diesem Gesechte: 2 Todte, 2 Berwundete

und 18 Bermifte (lettere von ben Banberial- Sufaren). Unter Ersteren befand fich ber tapfere Oberftlieutenant Bar. Geramb, ber an ber Spipe seines Bataillons ben Helbentob fand.

Sauptmann Rappler bes Generabstabes wurde in ber Gesfechtes-Relazion wegen seiner Umsicht, Energie und muthvollen Entsichlossenheit angerühmt, besgleichen ber die Brigades-Batterie bessehligende f. f. Rabet 3 wie bin et, welcher sich mit großem Muthe gegen die 18 Geschütze bes Gegnere schlug, und während bes Ruckzuges das ganze Feuer auf sich zog.

Am 14. feste & M. Reuftabter feinen Marfch auf Quis persborf fort, um ben folgenden Tag nach Bartberg zu ruden.

R. D. L. Rempen hatte auf bie Runde, bag &. DR. L. Simunich in Szered angelangt, und nicht angegriffen worben fen, bie ihm jugefandte Berftarfung wieder jurudgerufen, auf erneuerte Aufforderung beefelben aber, am 14., wieder ein Bataillon, nebft ber Batterie, über Bartberg nach Ggereb entsenbet. Als er aber ben Rudaug bes G. DR. Reuftabter aus ber Schutt erfuhr, forberte er ben R. D. E. Simunich auf, menigftens 1 Bataillon und einige Beschüte in die Schutt zu bisponiren, um bas nunmehr bedrohte Bregburg ju fichern, mas um fo michtiger mar, ale fich bie von Leopolbstadt jurudgefandten Belagerungegefchute, Bruden - Equipagen , Magagine , Raffen , politifche Befangene, u. bgl., bort befanden. Ueberdies mandte er fich an ben Feldmarfcall, bamit bie Brigate Reuftabter balbigft wieber in bie Schutt beordert werde. Andererseits wies er auf die Rothwendigfeit bin, Leopoldstadt balbigft ju unterwerfen, ba biefer Blat, unerachtet feiner geringen Garnifon, einen fehr üblen Ginfluß aut bie Stimmung ber gangen Begenb übe.

Ueber alle diese Vorkommniffe trafen die Melbungen zwischen bem 16. und 18. im Hauptquartier zu Ofen ein. Der Feldmarichall erließ nun, am 16., sowohl an ben F. M. L. Simunich als

an ben B. D. Reuftabter betaillirte Beifungen, worin er bem Erfteren bemerfte, bag es jur Dedung ber Bernirung von Leopolbftabt sowohl, als zur Sicherung bes in feiner rechten Rlante liegenben Uebergangebunftes über bie Baag, bei Szereb, bas wirffamfte Mittel gewesen mare, mit vereinigten Streitkraften rafc auf Reutra ju geben, beffen Ortlichkeit eine fehr nachhaltige Bertheibis gung gestattete; wodurch man im Stande war, ben Feind gufzuhalten und im Bereine mit ber ihm nachrudenden Kolonne (unter F. M. E. Bar. Coorich) ju fchlagen. — General Reuftabter fen vom Feldmarfchall angewiesen worden, feine frühere Stellung wieber einzunehmen. Die Unterftugung biefes Generals folle nur in unabweislichen, bringenben Källen angesprochen merben; ba burch beffen Entfernung aus ber Schutt Romorn unbeobachtet und bie gange Strede zwischen biefer Festung und Bregburg blosgestellt bleibe. — Die Berfolgung bes Feindes gegen die Bergftabte, fev bem F.M.L. Bar. Coorid übertragen, F.M.L. Simunich folle baber vor Allem die Bezwingung von Leopolbstadt betreiben.

Daß General Reuftäbter ben bringenben Aufforberungen bes F. M. L. Simunich Folge gab, billigte zwar ber Felbmarschall in seinem Erlasse an ihn, erklärte sich jedoch mit bem gänzlichen Berlassen ber Schütt nicht einverstanden, von dem Augenblicke an, als er selbst von einer feindlichen starken Kolonne bedroht war; zugleich wurde ihm befohlen: nach seiner früheren Bestimmung in die Schütt wieder zurückzusehren.

Dittlerweile langte ein Bericht bes F. M. Q. Simunich vom 16. ein, in welchem er anzeigte, er habe ben G. M. Reusstädter bereits verständiget, daß er seiner Unterstützung nicht mehr bedürfe; rielmehr bereit seye ihm Hilfe zu leisten; ferner daß er ben G. M. Fürst Lobtowit beauftragt habe, starte Romsmanden zur Einholung von Nachrichten gegen Komjathi, Urmeny und Reutra zu entsenden. — In Erledigung dieser

Anzeige wurde er unterm 19. angewiesen, seine Streitkrafte zu konzentriren, ben so wichtigen Punkt Reutra zu besehen, die Bezwingung von Leopoldftadt mit, Energie zu betreiben, dagegen alle auf bloße Gerüchte von der Annäherung des Feindes erfolgenden Detachirung von einzelnen Rompagnicen und Eskadronen zu vermeiben, da diese Abtheilungen einerseits zu schwach seven, um den Feind auszuhalten, andererseits aber wieder zu stark, um als bloße Rundschafts-Rommanden betrachtet zu werden.

Rach Erhalt des Befehlsschreibens vom 16. verfügte F. M. 2. Simunich sogleich die Besehung von Reutra burch 4 Kompagnieen Infanterie, 1 Zug Jäger, 1 Zug Kavallerie und 1/2 Batterie, wohin er sich auch persönlich begab, um von dort die weiteren Operazionen, einvernehmlich mit dem F. M. 2. Bar. Corich, sestzustellen.

G. M. Got, ber in Mosocs stand und mit dem die Berbindung über Zsambolreth und Prividgye bereits hergestellt war, wurde von der Sachlage verständiget. Anden F.M. L. Bar. Coorich erging unterm 15. die Mittheilung über das, was man mittlerweile von dem F. M. L. Simunich und dem G. M. Reustadeter erfahren hatte, so wie die gemessene Aussorderung, die Berfolgung des Feindes mit aller Energie zu betreiben. G. M. Fürst Colloredo wurde beauftragt, nach Zurücklassung von nur zwei Kompagnieen Infanterie und 1 Estadron in Baigen, mit dem Reste seiner Truppen nach Ipolys Sagh nachzurücken, und dort die Besehle des F. M. L. Bar. Coorich abzuwarten.

Letterer war mit bem Gros feiner Division am 16. in Lova eingetroffen und berichtete von bort, daß der Feind Lova schon in ber Racht vom 12. verlaffen habe, und gegen Schemnit gezogen sen. Rur eine Abtheilung von mehreren Taufend Mann sen gegen Bereboly marschirt, habe sich jedoch am 13. und 14. von bort gleichsalls gegen bie Berg ftabte gewendet, was ihm

burch ben G. M. Wyß, ber mit 4 Kompagnieen vom 2. Jägers Bataillon, 2 Estadronen Civallart Uhlanen und einer Kavalleries Batterie nach Berebely vorgerückt war, gemelbet worden. Bon Berebely hatte G. M. Byß einen sehr verläßlichen und findigen Offizier, Oberlieutenant Bar. Bujanovich, von Erzherzog Karl Chevaurlegers nach Neutra entsendet, um den F. M. L. Simusnich aufzusuchen. — Am Schlusse des erwähnten Berichtes des K. M. L. Bar. Esorich hieß es:

"Aus Allem ift zu erseben, bag fur ben R. M &. Gimuanich icon feit 12., an welchem Tage bas Rebellen-Rorps gegen Schemnis ausgewichent ift, nichts mehr zu befürchten mar, und auch feiner Bereinigung mit mir mahrscheinlich Richts mehr im Bege ftant, wenn er von meiner Borrudung über Ivoly-Sagh sin Renntnis gemesen mare. Seit meiner Anfunft in Ipoly-Sagh, am 15., gebe ich mir jebe erbenfliche Dube, um von ihm -Rachrichten zu erhalten, und mich mit ihm in Berbindung zu festen, boch bis gur Stunde vergebens. -- Mit meinem Gros 26va zu verlaffen, um mich noch mehr bem F. M. L. Simunich au nabern, mare fur mich eine rudgangige Bewegung und fur "bie Rebellen einlabend genug, fich auf meine Berbindungelinie "berabzuwerfen, bevor ich fie zu ereilen vermöchte. Es bleibt mir "baber nichts übrig, ale morgen ben 17. in Leva ju bleiben, um omich wo möglich mit bem &. M. L. Simunich zu verftandigen. sund falls mir bies nicht gelingen follte, allein bem Feinde nach-Jueilen, ober falls er Schemnit ichon verlaffen haben follte, was ich burch meinen Bertrauten morgen zu erfahren hoffe, ihm süber Losoncy in ben Weg zu treten, um ihn wo möglich zu »fprengen.«

Dieses Schreiben wurde vom Feldmarschall unterm 18. bas bin erlediget: daß, so wunschenswerth und erfolgreich auch ein Bussammenwirken mit dem F. R. L. Simunich gewesen ware, so

lange ber Feind fich noch zwischen beffen Stellung und jener bes F. M. L. Bar. Coorich befand, so sen dies jest, wo derfelbe fich burch einen Seitenmarich gegen Schemnig, ihrem Bufammenwirken entzogen habe, minber wichtig; umfomehr, ale g. D. 2. Simunich auf die Bezwingung von Leopoldstabt, Sicherung ber Baag = Linie, u. f. w., gewiesen fen, baher nicht bis in die Bergftadte ruden tonne; bagegen fen auf die Mitwirfung bes G. D. Gog, ber icon am 12. in Dofoce eingetrof. fen, und nunmehr gegen bie Bergftabte vorrude, eventuell ju rechnen. Bezüglich ber beantragten Umgehung über Lofoncz erwiederte ber Feldmarfchall: bag er biefe nicht für gerathen halte, ba bei einem Feinde, ber weder an das Ginhalten einer Operazionelinie noch an bas Deden einer Bafts gehalten ift, fich balb auf bie eine, balb auf bie andere Seite wirft, und jedem entscheidenden Schlage ausweicht, es am ficherften bleibe, bemfelben unmittelbar auf bem Fuße zu folgen. Bei einer Bewegung auf Lofoncg, gu ber minbeftens funf bis feche Mariche erforberlich maren, laufe man Befahr, bag ber Feind von Schemnig ploglich umfehre, und fich auf Leopoldstadt und auf ben F. M. L. Simunich werfe, wo es bann gang unmöglich murbe, etwas zu seiner Unterftugung vorzunehmen.

Denselben Tag, an welchem bieses Schreiben an ben F. M. L. Bar. Csorich abging (18.), erhielt man Rachrichten vom F. M. L. Gf. Schlid und zwar zum ersten Male auf bir reftem Wege über Missolcz und Gyöngyös. Es war nämlich dem sehr gewandten und unternehmenden Lieutenant To masint, von Mazzuchelli Infanterie, geglückt, als Student verkleidet, mitten durch die feindliche Linie in das Hauptquartier des Feldmarsschalls nach Ofen zu gelangen. Seit dem siegreichen Gesechte bei Raschau hatte F. M. L. Gf. Schlid gesucht, durch Entsendung

mobiler Rolonnen auf die Beruhigung und Regelung ber Administrazion in den angrenzenden Komitaten zu wirken. Solche Rolonnen wurden selbst bis in das Zempliner Romitat nach Baráno und in die Zips bis Käsmark und Leutschau entsendet, in welch letterem Orte Major Riesewetter mit 4 Rompagnieen Rugent, 2 Rompagnieen Roudelka, 1 Zug Chesvaurlegers und einer halben Raketen-Batterie sogar als Besatung zurücklieb.

Durch biese Detachirungen und die nothigen Garnisonen in Bartseld, Eperies, Kaschau, u. s. w., waren die disponiblen Streitkräfte des F. M. L. Gf. Schlid auf eine sehr geringe Truppenzahl (6 Bataill. 5 Estadr. 26 Geschüße) zusammengeschmolzzen. Andererseits hatten sich die bei Kaschau versprengten Resbellen von ihrem ersten Schrecken wieder erholt, hinter der Theiß und Bodrog gesammelt, auch Mistolcz wieder gehörig besieht. Das Kommando der Truppen war von Möszeros an den Insurgentensührer Klapka übergegangen. — Unter solchen Bershältnissen sand sich F. M. L. Gf. Schlick bemüssiget, den Feldmarsschall auf das Allerdringen der die um die sofortige Zusendung von Berstärkungen zu bitten, zu welchem Ende er, wie schon erswähnt, den Lieutenant Tomas in in mit mündlichen Aufträgen in das Hauptquartier nach Ofen entsendet hatte.

Hierauf blieb nichts übrig, als bem F. M. L. Schlid bie langst zugedachte, burch die mittlerweile eingetretene, veränderte Bestimmung des F. M. L. Bar. Coorich aber verschoben gebliebene Berftarfung sofort zuzuwenden, oder das Korps des F. M. L. Gf. Schlid heranzuziehen, was nothwendigerweise die Rausmung des ganzen, eben erst zur gesehlichen Ordnung zurückgeführsten, ausgedehnten Landesstriches bedingt hätte. Der Feldmarschall entschloß sich umsomehr für erstere Maßregel, als ein freiwilliges Ausgeben von Kasch au und ber ganzen Gegend

nicht zu rechtfertigen gewesen ware, ben übelften Einbrud gemacht, auch die Grenze Galiziens blosgestellt hatte; wogegen durch eine angemessene Berstärkung bes Korps bes F. M. L. Gf. Schlid dieser General in die Lage versest werden konnte, den auf dem dortigen Kriegsschauplate zu erwartenden Eventualitäten gewachesen zu seyn.

Demnach erhielt F. M. L. Schulzig ben Auftrag, mit nachstehenden, vom ersten und dem Reserve-Korps entnommenen Truppen am 19. von Pesth aufzubrechen, und ohne Aufenthalt über Gyöngyös, Mezö-Kövest und Mistolcz zum F. R. L. Gf. Schlid zu stofen, und zwar:

## Brigabe bes G. M. Rriegern:

- 2. Bataillon Latour.
- 3. Bataillon Ottochaner.
- 3. Warasbiner Rreuger.
- 3. Barasbiner St. Georger.
- 1 fechepfundige Batterie

## Brigade bes G. M. Parrot.

- 6 Estadronen Pring von Preußen Ruraffiere.
- 2 Estadronen Mar Auersperg Ruraffiere.
- 1 Ravallerie=Batterie.
- 1 zwölfpfündige Batterie.

Im Gangen 4 Bataillone, 8 Estabronen und 18 Gefchuge.

Hieburch wurde bas Korps bes F. M. L. Gf. Schlid auf: 12 Bataillone, 14 Estabronen und 53 Gefchute gestracht.

Lieutenant Toma fini kehrte ungefaumt mit ber Rachricht bes Anmarsches biefer Berstärkung jum F. M. L. Gf. Schlid

gurud, und traf auf bem namlichen Bege, ben er gefommen, gludlich bei bemfelben ein. Um die Lude einigermaßen auszufullen, welche burch biefe Detachirung in bem Stande ber bei Dfen-Besth tongentrirten Truppen fich ergab, schrieb ber Felbmarschall unterm 21. an ben Feldzeugmeister Bf. Rugent: er folle 4 Bataillone feines Rorps nach Stublweißenburg vorschieben, welche in fo lange als eine disponible Referve bort steben bleiben follten, bis bas Serangieben einiger, gur Berfolgung bes Feindes betachirter Abtheilungen möglich geworben fen, was in Rutzem ber Fall fenn merbe.

Bir wenden uns nun wieder zu ben Overagionen des F. D. 2. Bar. Csorid.

Am 17. war die Berbindung mit ben in Reutra aufge-Rellten Truppen bes &. DR. &. Simunich bergeftellt, auch in Erfahrung gebracht worben, bag bie feindliche Brigate Aulich, welche am 13. bis Berbely vorgerudt mar, fich über Benebet gegen Beiligentreuz, also auf ber Rremniger Strafe, jurudgezogen, und bie Gran-Brude hinter fich abgebrannt habe. -Kerner verlautete: bag ber Feind auf bem Gebirgs = Blateau vor Schemnit Stellung genommen, und ben fdwierigen Bugang burch bas Defilde von Bath mit Gefchut befest habe. Um hierüber Bewisheit zu erlangen, entfanbte F. D. 2. Bar. CBorich am 18. ben Oberften Collery vom 12. Jäger-Bataillon mit 2 Romp. Bager, 2 Romp. von E. S. Stefan und 1 Bug Ravallerie ins Gran-Thal, nach Benebet, und ben Major Baron Salis, von E. S. Stefan, mit 2 Romp. feines Bataillons, 2 Romp. Bager, einer halben Estabron Ravallerie und 2 Rateten-Gefchuben gegen Bath. Gleichzeitig ließ er ben F. DR. 2. Simunich burch ben Sauptmann Ralif bes Beneralftabes aufforbern, ihm bei seiner beabsichtigten Borrudung gegen Schemnig burch Ents Bluterfelbeng in Ungarn. 11

sendung einer Kolonne ins Reutra-Thal über Oflan und Brividgne zu unterftüßen.

R. D. E. Simunich, welchem burch einen angeblich febr aut gefinnten Beamten mitgetheilt worden mar, bag ber Feind Millens fep, im Reutra . Thal über Biambofreth jum Entfate von Leopolbstadt beranguruden, batte icon am 16. ben Major Graf Reipperg mit 6 Rompagnieen Infanterie, einer halben Estabron Ravallerie und einer balben Rafeten. Batterie in jene Begend betachirt. Er beorderte nunmehr ben B. D. Sogap mit weiteren 4 Rompagnieen von Sannau, 1 Bug Jager und 1 Batterie eben babin, mit ber Beisung über Biambotreth, Dislan, Prividge und Sandlova möglichft rafc vorzuruden, bierburch ben Marfc bee &. M. L. Bar. Ceorich gegen Schemnis, welcher vorausfichtlich am 21. ftattfinden merbe, ju unterftuben, und hiervon auch ben G. Dr. Git ju verftanbigen; bamit berfelbe gleichzeitig von Mofoce gegen Rremnit vorgebe, um von bort gegen bie Rudjugelinie bee Feinbes ju wirten. Rach biefer Erpebizion follte aber B. M. Sogan fogleich wieber que rudfehren.

Am 19. hatte F. M. L. Bar. Csorich bas 3. Bataillon Fürstenwärther, nebst einer halben sechspfündigen Batterie, zur Unsterstützung der kleinen Rolonne des Majors Bar. Salis über Bath gegen Steinbach vorgeschoben, während das Gros noch in Leva verblieb. Indem er dies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, theilte er ihm auch die Kundschafts-Rachrichten mit, die er mittlerweile über Stärke, Stellung und Bewegung des Feindes eingeholt hatte. — Die Stärke der Rebellen unter Görgen wurde auf 17 bis 20,000 Mann, mit 50 bis 60 Geschützen, gesschät! Görgen war mit dem Gros, 2 bis 3 Brigaden, am 12. von Leva über Bath nach Schemnit, eine vierte Brigade, unter einem gewissen Pongraß, auf einem Querwege nach Remeti mars

foirt. Aulich follte mit einigen Brigaben, angeblich 4, am 13. von Berebely über Benebet auf Beiligenfreug jurudgegangen fenn, und alle Bruden über bie Gran hinter fich abgebrannt haben, u. bgl. Durch ben gegen Schemnit betachirten Major Bar. Salis war ibm jeboch bie Meldung jugegangen : " Borgen befinde fich mit einigen Bataillonen, bem Sufarenregimente Rr. 4. und 1 bis 2 Divisionen bes hufarenregiments Rr. 9, bann gegen 30 Beichuten, lettere jum Theile auf bem Gebirgeplateau poftirt, noch in Schemnit, alle übrigen Truppen fen= en über Altsohl abmarschirt, um fich mit Defzaros ju vereinigen. F. M. L. Bar. Csorich sprach ferner bie Anficht and: bag ber Feind burch bie Befegung ber gur Bertheibigung fehr gunftigen Bergftabte, menn auch nur mit 1 ober 2 Brigaben, Belegenheit finden konne, ben größten Theil ber Truppen etappenweise über Altsohl ins Gomorer Romitat, gur Bereinigung mit Defgaros, abruden gu laffen; um bann im Bereine ben &. D. 2. Gf. Schlid zu erbruden.« Bezüglich feiner weiteren Operagionen außerte er: "Satte nun ber Feind Schemnit, wenn auch nur mit einer ober zwei Brigaben befest, worüber ich die Meldung bes Major Salis abmarte, fo merbe ich entweber benfelben in feiner Stellung angreifen, obgleich biefe megen ihrer schwierigen Buganglichkeit von Benigen gegen große Überlegenheit vertheibiget werden fann, ober ich werbe, falls die Bruden im Gran-Thale fich balb herftellen laffen , worüber ich ebenfalls bie Melbung erwarte, Schemnis burch bas Gran-Thal gegen Altsohl umgehen, indem ich ben bei Beiligenfreuz fteben follenben Feind von bort vertreibe. Le is ber wird bie bereits über Altsohl abmarschirte hauptmacht einen folden Borfprung gewonnen haben, baß fie fich ungehindert mit Mofgaros vereinigen und Solid wird angreifen tonnen. G. M. Fürft Colloredo. "welcher mit 4 Kompagnieen Paumgarten und 1 Estabron Uhlanen in Ipoly. Sigh eingetroffen ift, wurde beauftragt, meinen Angriff durch sein Borgehen mit den unter seinem Kommande
stehenden 10 Kompagnieen, 1/2 Estadron und 1/2 Fußbatterie
durch Scheinangriffe über Nemethn — Preisdorf gegen Schemnis
zu unterstüßen, und beim Weichen des Feindes dahin vorzurks
den. — Dieses vom 19. datirte Schreiben war noch nicht abgegangen, als F. M. L. Bar. Csorich am 20. Früh einen
Rapport des Majors Bar. Salis erhielt, welcher ihn veranlaßte, noch an diesem Tage über Bath gegen Schemnis aufzubrechen.

Major Bar. Salis war namlich auf feiner Refognoszirung gegen Schemnis, 1 Stunde herwarts Winbichacht, auf bie Bortruppen bes Reinbes gestoßen, hatte biefelben bis in ben benannten Ort gurudgebrangt, fogar bie erften Baufer befest, als ber Feind aus entfernten Theilen bes Dorfes, vielleicht felbft von Schemnig, Berftarfungen erhielt. Um fich mit feinen 4 Rompagnieen und ber halben Rafeten-Batterie in ber errungenen Stellung ju behaupten, fühlte fich Major Bar. Salis ju fcmach; er brach baber allmalig bas Gefecht ab, und jog fich in guter Drbnung nach Steinbach jurud, wobei ihm nur eine Abtheilung Susaren mit 2 Ranonen nachfolgte, welche jedoch nicht weiter ale eine halbe Stunde über Binbichacht hinauerudten. Dajor Bar. Salis hatte in biefem Befechte, welches, wenn mit hinreichenden Rraften unternommen, mahricheinlich mit ber Be fegung von Schemnig geendet hatte, 1 Tobten und 4 Bermunbete, wogegen ber Feind 13 Tobte auf bem Schlachtfelbe ließ, auch 18 Befangene gemacht wurden.

"Aus meinem heutigen Zusammenstoße mit dem Feinde,"
sagt Major Bar. Salis, "glaube ich schließen zu durfen, baß
"Schemnig bei Beitem nicht so ftark, als man glaubt,

saber boch mit einigen Tausenb Mann beset ift, und baß ber Feind gegen einen, mit gehöriger Kraft unternommenen Angriff sichwerlich Stand halten wird. Er soll in Schemnis 23 Geschübe und 600 Husaren haben; was er gegen mich ins Gesecht brachte betrug, nebst 5 Geschüßen und ungefähr einer Essabron Husaren, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassen, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassen, wenigstens trugen die Gewehre sehr weit. In met zu sehn, wenigstens trugen die Gewehre sehr weit. In anwesend sehn. Ein Grenadier Bataillon ist nach übereinstimsanwesend sehn. Ein Grenadier Bataillon ist nach übereinstimsanwesend Rachrichten heute Früh (19) abmarschirt. Die Geschüße sollen an den Statthoren vertheilt, und die meisten auf der Seite gegen Kremnit stehen.«

Außer bem tapferen Berhalten seiner Truppen ruhmt Major Bar. Salis die Dienste des Schemniger Berg-Atademifers Beigelein, ber ihm durch seine genaue Lokalkenntniß fehr behilflich war.

In Erledigung Diefer Berichte erließ ber Relbmarfcall unterm 21. eine Buschrift an ben &. DR. L. Bar. Coorich, worin er die Anficht ausspricht : bag in Schemnig blos eine ftarte Arriergarbe bes Feindes ftehe, welcher biefe Taftif gewöhnlich jur Bewinnung eines bebeutenben Borfprunges anwende. Der Feldmarical-Lieutenant folle baber feine Truppen möglichft tongentriren und bem Begner bamit ichnell auf ben Leib geben, um fo mehr, als er nach bem vereitelten Angriffe auf F. DR. 2. Simunich fich mahrscheinlich gegen &. D. E. Gf. Schlid wenden werbe. Diefer fen auch bereits hiervon burch ben Felbmarfchall benachrichtiget und ihm befannt gegeben worben, bag er auf die Mitwirfung bes F. M. L. Bar. Coorich bei feinen Operagionen, bis auf einen gewiffen Grad rechnen tonne. Auch F. M. E. Schulzig feb dem Gf. Schlick über Grongvos zur Unterftützung zugesendet worden. — Bon nun an follte F. M. L. Bar. Coorich im Sinne ber erhaltenen allgemeinen Inftrutzion felbftftanbig hanbeln;

ba bei ber großen Entfernung vom Hauptquartiere bas Einholen von Berhaltungsbefehlen nicht mehr zuläffig sep; jedoch ware ber Feldmarschall, so oft als thunlich, von den Fortschritten ber Bewwegungen in Renntniß zn seben. Eine aufgefangene ordro do bataille liefere den Beweis, daß Görgen nicht 20,000 Mann, mit 60 Geschüben, sondern höchstens 10,000 Mann mit 24 Geschüben stark sepe.

Die ganze Expedizion hatte ber Erwartung bes Feldmarschafts nicht entsprochen. Allerdings war Görgen von der Aufstellung bes F. M. L. Simunich, der Feste Leopoldstadt, und der österreichische mahrischen Grenze abgedrängt worden; allein die Verfolgung bes Feindes geschah, wegen der eingetretenen hemmnisse, nicht rasch genug, und F. M. L. Simunich, welcher durch die verloren geganzene Depesche um 48 Stunden zu spat von der wahren Sachlage verständiget wurde, hatte seine Truppen von der Reutra hinter die Waag zurückgezogen.

Görgen, durch das Arriergarde Gefecht mit der Brigade Wyß beforgt gemacht, andererseits befürchtend, an der Reutra und Waag doch Ausenthalt zu sinden, hatte sich, wie wir gesehen haben, von Leva und Berebely schnell gegen die Bergstädte gewendet, eine Bewegung, die er freilich nur ausssühren konnte, weil das Gros der ihm nachfolgenden Truppen noch so weit zurück war, daß er hossen durste, seinen Marsch in den Dessilen und auf den schlechten Straßen der Bergstädte ganz undeslichen und auf den schlechten Straßen der Vergstädte ganz undeslichtiget zu vollsühren; was ihm troß der vielen Fuhrwerke, die er mit sich führte, auch vollständig gelungen ist. An ein Einholen Desselben durste nun kaum mehr gedacht werden, denn das Gros seines Korps hatte Leva schon am 12. verlassen, während ihm F. R. L. Bar. Esorich er ft am 20. von da nachrückte. Er konnte also, wenn man auch mehrsältig eingetretene Warschhindernisse in Anschlag nahm, einen Borsprung von mindestens 4 die 5 Mär-

schen gewonnen haben. Überdies wurden die Straßen immer schlechter, der Feind konnte in diesem durch viele Wässer durchschnitzenen Gebirgslande durch Abwersen von Brüden, Verrammeln von Begen, u. dgl, mehrsachen Ausenthalt bereiten, der Abstand somit, statt kleiner, mit jedem Tage größer werden. — Es hanzbelte sich demnach in diesem Augenblide zu beschließen, ob man Billens sey, drei Brigaden auf gut Glüd vielleicht mehrere Woschen lang vier bis fünf Märsche hinter dem Feind nachziehen zu lassen, oder nicht. — Hierzu war man nicht start genug. Belief sich doch die Zahl der bei Ofens Pesth konzentrirten Streitkräfte, nach Entsendung der Verstärfung an den F. M. L. Gs. Schlick, dess. Jäger-Bataillons zur Säuberung des Bakan wers Walsdes und des Bataillons Geccopieri zur Besehung von Gran, auf nicht mehr als 12 Bataillone, 14 Eskabronen und 105 Geschüße!

In Erwägung bieser Umstände, und für den Fall, als es sich bestättigen sollte, daß das Gros des Feindes wirklich schon einen Borsprung von einigen Märschen gewonnen habe, worüber F. M. L. Bar. Csorich sich im Laufe dieser Tage Gewisheit verschaffen mußte, beschloß der Feldmarschall, denselben mit 2 Brigaden heranzuziehen. Die weitere Berfolgung sollte durch die dritte Brigade kattsinden, da es nicht anging, den Gegner, über dessen Rückzugs-Richtung man noch nicht im Klaren war, ganz aus dem Auge zu verlieren, er überdies hierdurch genothiget wurde, fortwährend eine karke Arriergarde hinter sich zu lassen, was, salls der Feind sich gegen den F. M. L. Gs. Schlick wenden sollte, diesem zu Guten kam. Hierauf erging am 22. nachstehendes Schreiben an den F. M. L. Bar. Esorich:

"Ich glaube annehmen zu können, daß in dem Augenblide, " wo Ihnen dieser Erlaß zukömmt, Sie nicht nur im Besitze von "Schemnit find, sondern auch über die Rudzugs-Richtung bes »Feindes volle Gewißheit erlangt haben. Sollte berfelbe, wie zu vermuthen, den Weg über Lofoncz eingeschlagen, und beffen "Hauptmacht schon einen Borsprung von ein Paar Rarschen "gewonnen haben, so kann es Ihnen ohnedies nicht mehr möglich "werden, ihn rechtzeitig, nämlich vor einem Zusammenstoße mit "ben Truppen des F. M. L. Gf. Schlid, zu ereilen."

»Diesemnach, so wie bei dem Umstande, daß dem obgenannten Herrn Feldmarschall - Lieutenant von hieraus dirette
"Berstärfungen zugekommen sind, halte ich es für überstäsnsig, daß Sie dem Feinde mit der ganzen, Ihnen unterstehenden Truppenzahl nachfolgen. Dieselben wollen ihn demnach blos
durch die Brigade Jablonowsky versolgen lassen, mit dem
"Reste aber, ohne mindesten Zeitverlust, hieher rücken."

Am Schluffe biefes Erlaffes heißt es endlich :

"Die Guer Hochwohlgeboren hiermit ertheilten Beifungen "grunden fich, wie Eingange gefagt, auf die Borausfehung, daß "bas feindliche Gros ben Beg über Lofoncz eingeschlagen und "einen bebeutenben Borfprung gewonnen habe, "und find bemnach eventuell in diefem Sinne aufzufaffen.«

Bevor wir den Operazionen des F. M. L. Bar. Coerich vom Momente seines Aufbruches von Leva gegen Schemnit weiter folgen, muffen wir unsere Blide auf dasjenige wenden, was sich mittlerweite im Ruden der Armee, so wie an der Theiß ereigenet hatte.

Der mit seinem Streiffommando in ber Gegend von Dbensburg, Guns, Steinamanger, Cforna, Szány, Marczalto sich bewegende Dberftlieutenant Graf Al-than, bem ber Major Jungbauer bes Generalftabes beigege-

ben war, hatte am 13. Abends, 5 Kompagnieen, 3 Estadronen und 2 Raketen-Geschütze in Bapa vereiniget, in der Absicht, einen im Bakonver Balbe und zwar bei Bakonver Bel versammelten Rebellenhaufen, unter einem gewiffen Bihar, Andor und Medniansky zu versprengen, was auch in Folge eines nächtlichen Überfalles, und nach einem zweistündigen Gesechte vollständig gelang.

Bei biefem Gefechte hatten fich hauptmaun Rofnich, Lieustenant Rottas, ber leicht verwundet wurde, und Lieutenant Orlich von den Ogulinern besonders hervorgethan.

Bom Streiffommando des Obersten Bar. Horvath was ren am 16. aus Stuhlweissenburg 5 Rompagnieen, 1/2 Eskadron Chevauxlegers und 3 Geschütze, unter Besehl des Rittmeisters Bar. Escherich, nach Besaprim entsendet worden, um die gesehliche Ordnung herzustellen, und im Bakonper-Balde zu streisen. Der zur Säuberung des Bakonper-Baldes detachirte Major Aron enberg des 6. Jägerbataillons hatte die ganze Gegend zwischen Ais-Ber, Papa und Besaprim durchstreist, und die Ortschasten entwassnet. Im Allgemeinen schilderte er den Geist der dortigen Einwohner als sehr schlecht.

Dem F. M. E. Ramberg wurde vom Feldmarschall die Mitstheilung über alle Borfallenheiten am linken DonausUfer gegeben und derselbe beauftragt, seine Ausmerksamkeit auf den Brüdenkopf von Komorn zu verdoppeln, so wie jede Gelegenheit zu irgend eisnem Erfolg versprechenden Unternehmen wahrzunehmen.

G. R. Reuftabter hatte bem an ihn ergangenen Befehl: feine frühere Aufftellung in ber Schütt wieder zu beziehen, nicht nachstommen können; da ber Donau-Arm so ftart aus den Ufern getresten war, daß jeder Übergangsversuch sich als unthunlich herausstellte. Dieses Austreten der Baffer kam übrigens der Zernirung von Komorn fehr zu statten, da beinahe die ganze Gegend auf dem

linken Donau-Ufer unter Baffer ftanb, somit jebes Unternehmen ber Befahung baburch gehindert wurde.

Über die Borfallenheiten an der Theiß berichtete ber Basnus am 18., daß der Feind sich schon am 14. von Töröf Sz. Miklos über R. Uj = Szallasa, schleunigst zurüdgezogen habe, so wie, daß G. M. Ottinger eine kleine Infanterie : Abtheilung für den Spitalsdienst und zur Bewachung der fortwährend einstreffenden feindlichen Deserteure verlange. Überdies schildert G. M. Ottinger die Rothwendigkeit, Infanterie-Abtheilungen in Czcsgled, Abony und Tapio-Szele aufzustellen, um den aus diesen Orten mit den Rebellen unterhaltenen Kurier = Berbindungen Schranken zu setzen.

Am 22. langte jeboch nachstehender Bericht vom Banus ein, ber gang geeignet war, die volle Aufmerksamkeit auf bie Stellung bes G. D. Ottinger zu lenten:

"Saut eines unter gestrigem Dato eingesenbeten Berichtes "sah sich G. M. Ottinger in Folge erhaltener Rachrichten, veranlaßt, zur Verhütung eines Überfalles Szolnof in ber "Mitternacht 20./21. zu räumen, und bis zum Morgen die ganze "Brigade zu Pferd in Bereitschaft zu halten. Der Feind soll am 19., "mit angeblich 1000 Hufaren, refognoszirt haben, und bei Czis"bakhaza einen Theiß-Übergang beabsichtigen, um gegen Abony vorzubringen, weßhalb Abon y mit einer Division und einer "halben Raketen-Batterie besetzt wurde. Die Stimmung des Land"volkes schilbert der General ziemlich gut, dafür sollen allerorts "unter Beamten und Ebelleuten sich viele Auswiegler besinden."

Ferners wurde in diesem Berichte ermahnt:

"Ge verbreitet fich hier bas Gerücht, als habe fich Gorgen mit feinen Truppen von Leva gegen Often gewendet, und fen "hinter ber Fronte bes Schlid'schen Korps vorübermarschirt und "mit bem unter Roffuth bei Debreczin ftehenden Gros ber In-

sfurgenten in Berbindung gelangt. Allerdings burfte bann Gesneral Ottingers Stellung etwas gefährbet ericheinen.

Obgleich bie, auf bie Bewegung Gorgep's begrundete Beforanis fur bie Stellung bes G. D. Dttinger nicht gerechtfertiget erfcien, ba man mit Bestimmtheit wußte, bag Gorgen noch am 12. in Leva war, somit am 22. unmöglich schon hinter ber Stellung bes F. M. L. Gf. Schlid vorbeimarschirt und in Berbindung mit den bei Debrecgin ftehenden Truppen getreten fenn konnte, fo glaubte ber Felbmaricall boch, in nabere Detail - Disposizionen, bezüglich ber Stellung und Sicherung ber Brigade Ottinger, eingeben zu muffen, ba bem wieberholten Begehren biefes Generals um Unterftutung an Infanterie feine Folge gegeben wurde, ungeachtet bies mittels Befehlichreiben vom 8. und 12. Janner fur ben Moment, da die Eisenbahn hergestellt (was seit dem 17. der Fall war), angeordnet worden. Uberdies ichien bem Keldmaricall bie Aufftellung jener auf die Bewachung, nicht aber auf die Befehung ber Theiß - Übergange gewiesenen Ravallerie-Brigabe nicht entsprechenb, weßhalb er, unmittelbar nach Erhalt bes obermahnten Berichtes, befahl, ju ermitteln: ob benn bie Ortlichkeit junachft ber Brude fo beschaffen fen, bag biefelbe burch eine Infanterie = Abtheilung, wie bies icon im Befehleschreiben vom 12. Janner angebeutet mar, mit Erfolg vertheibiget, biefe Abtheilung aber nothigenfalls auf ber Gifenbahn ichnell gurudgezogen werben konne; ferner ob es nicht angemeffener fen, Szolnot blos einen vorgeschobenen Boften zu halten, bas Gros ber Brigabe aber nach Abany gurudgugieben, um nicht bei jedem etwaigen Versuche bes Feindes, die Theiß oberhalb ober unterhalb Szolnof zu paffiren, fcon im Ruden bebroht zu merben?

Es war zu fpat! benn an bemfelben Tage an welchem ber Feldmarschall in biefe Details einging, warb General Dttinger

von febr überlegenen feindlichen Streitfraften angegriffen und mr Raumung Szolnoks gezwungen worden. Die mundliche Melbung hierüber wurde burch ben beim G. D. Ottinger fommanbirten, bem Generalguartiermeifterftabe augetheilten Dberlieutenant Saftavnifovic am 23. bem Relbmaricall binterbracht. Rach Ausfage biefes Offiziers hatte General Ottinger am 22. gegen neun Uhr Fruh ein Streiffommando gegen Torot Sa. Miflos entfendet, um Rachrichten über ben Feind einzugieben. Dasfelbe war auf halbem Bege babin auf feindliche Sufaren geftoßen, und gewahrte, trot bes auf ber gangen Gegend liegenden bichten Rebels, nadrudenbe ftarte Rolonnen. Auf bie Radricht biervon batte 8. D. Dttinger ichnell zwei Gefchute an ber Szolnofer Brude aufgestellt, mabrend bie Brigabe fic auf ben Allarmplapen sammelte. Allein ber Feinb, welcher bie festgefrorne Theiß oberhalb Szolnof überschritten, bebrobte icon bie Rudzugelinie ber Brigabe; baber General Ottinger, ber mit feinen Reitern, wie begreiflich, Szolnot nicht halten tonnte, fich auf ungefahr 1000 Schritte hinter biefem Orte aufstellte. Gine Divifion von Sarbegg-Ruraffieren, unter Dajor Alayan, welche etwas pormarts bes linken Flügels ftand, griff eine ju unporfichtig porgegangene Bufarenbivifion fo entichloffen in Flanke und Ruden an, bag biefelbe mit bem Berlufte von mehreren Tobten und Berwundeten geworfen wurde, und ein Rittmeifter, nebft 18 Sufaren, in Gefangenschaft gerlethen. Der Keind entwidelte aber balb barauf eine folche Überlegenheit, namentlich an Befchuben, bie er fonell über bie Brude vorgebracht, bag G. D. Dttinger nicht mehr langer baran benten burfte, Biberftanb gu leiften ; baber feinen Rudjug nach Abony antrat, und hierbei erhebliche Berlufte burch bas feinbliche Geschützfeuer erlitt. Die Starte bes Reindes mard, mohl übertrieben, auf 20000 Dann und 40 Befcbube angegeben.

Der Moment war bebenklich! Der Keind konnte in fünf Marfchen vor Befth fteben, beffen Befatung nicht mehr als 12 Bataillone gablte! Bur erften Unterftugung bes Generals Ottinger wurden augenblidlich bas 5. Jäger = Bataillon, 2 Baiaillone Brenger und brei Batterien, theils auf ber Gifenbahn, theils auf bem gandwege nach Czegleb abgeben gemacht, wohin fich benannter General noch in ber Racht vom 22. auf ben 23. aurudaezogen hatte, und einen fdriftlichen Bericht über bie Borfallenheiten einsandte, die man jum Theil ichon burch ben munblichen Rapport bes Dberlieutenants Saftannikovic fannte. Am Schluffe biefes Berichtes hieß es: "Das 5. Jager Bastaillon ift foeben bier eingerudt. 3ch erbitte mir noch eine Ras "vallerie-Batterie und eine gang fleine Ravallerie-Unterftubung, smomit ich in die Lage gefest werben fonnte, bas biesseitige Theißsufer vom Feinde ju faubern, ausgenommen, berfelbe hatte ben Blan, von Debrecgin ber feine gange Armee vorruden gu mas schen. Ich erbitte mir die hohe Weifung, ob ich angriffsweise nach smeiner eigenen Überzeugung handeln barf.«

Der Chef des Generalstades des I. Armeeforps, General Beisberg, wurde nach Czegled gesendet, um über die Sachlage an Ort und Stelle zu berichten.

Obgleich die lette Meldung des G. M. Ottinger minder bes unruhigend lautete, derselbe auch am 24. nicht wieder angegriffen worden war, verabsaumte der Feldmarschall doch nichts, um alsten. Eventualitäten gewachsen zu seyn; namentlich, wenn es sich bestätigen sollte, daß der Feind wirklich so stark sey, als ansfänglich angegeben worden, und derselbe seine Vorrüdung auf Pesth fortsehen sollte, in welchem Falle der Ausgang eines Jussammenstoßes, bei der vorhandenen numerischen überlegenheit des Gegners, immerhin sehr zweiselhaft gewesen wäre.

Siernach wurden ungefaumt nachstehende Berfügungen getroffen :-

An ben Feldmarichall-Lieutenant Bar. Coorich erging noch am 23. ber Befehl: nunmehr unbebingt in Gilmarichen anf Bofth gurudjumarichiren. Derfelbe fonnte in vier Darfchen bort eintreffen, somit noch rechtzeitig anlangen, um ben Felbmaricall ju unterftugen, ober aufzunehmen. Dem R. DR. L. Souls gig, welcher um biefe Beit mit feiner Rolonne Rapolna erreicht hatte, wurde gleichfalls unterm 23. gefdrieben: . Ge ift mir "baran gelegen, ben bei Szolnof ftebenben Feind burch bie Dog-"lichfeit einer Diverfion über Porofglo, Tifga-Füred gegen Debreschin für feine Rudyugelinie beforgt zu machen. Bu bie-»fem Enbe wollen ber Berr &. D. 2. 1 Estabron mit bem Aufstrage gegen Borofalo betachiren, um in ber bortigen Begenb ben Anmarich eines Truppenforps von 10,000 Mann mit 30 "Befduben anzusagen, nach Erreichung bes beabsichtigten 3meades aber wieder bei ihrer Rolonne einzuruden. Da ber Erfolg "biefer Entfendung von ber Beschicklichkeit abhanat, mit welcher fich "ber mit diesem Auftrage betraute Offizier benimmt, fo tommt phierau eine entsprechende Babl an treffen. Im Ubrigen wollen "ber Berr &. M. E. Ihren Marich mit moglich fter Beidleuanigung fortfegen, um Ihre Bereinigung mit bem Rorpe bee "R. M. &. Gf. Schlid fobalb als thunlich zu bemirken."

G. M. Reuftabter, welcher sich noch immer in Barts berg befand, und wegen bes eingetretenen Hochwassers nicht in die Schütt ruden konnte, somit dort ganz unnut stand, wurde angewiesen: unverzüglich nach Reuhausel zu marschireu, die Bersbindung zwischen Reutra und Gran (Parkany) herzustellen, übersdies Sz. Petere zu besehen, um Komorn von dieser Seite zu besobachten.

Als ber Feldmaricall am 25. Abende aber vollende bie Rach-

richt erhielt, G. M. Ottinger sen in Czegled wieder angesgriffen, und trop der ihm zugekommenen Berftarkung genöthiget worden, sich nach Alberti zuruckzuziehen, saste er augenblicklich den Entschluß, nach Zurucklassung von nur 2 Bataillonen in Ofen Best, mit sammtlichen verfügbaren Truppen, im Ganzen 10 Bataillonen, 24 Eskabronen, 72 Geschüßen, worunster die beim General Ottinger besindlichen Truppen einbegriffen sind, dem Feinde entgegen zu rücken. Die Truppen wurden aus Besth sofort theils auf der Eisenbahn, theils auf dem Landwege gegen Alberti in Marsch geseth.

Bas in biesem kritischen Augenblide zu verfügen nothwendig, war bereits am 23., nämlich durch die an den F. M. L. Bar. Csorich, F. M. L. Schulzig und G. M. Neuftädter ergangenen Befehle geschehen; benn im schlimmsten Falle konnte man sich auf Baipen zurückziehen, dort mit der Division Csorich und der Brisgade Reustädter vereinigen, und so verstärkt wieder die Offensive ergreisen. Pesth hätte allerdings momentan aufgegeben, dagegen Of en behauptet werden muffen.

Jur Berstärfung ber, wie gesagt, auf nur zwei Bataillone besichränkten Besahung von Ofen wurde das Bataillon Großherzog Baben von Stuhlweißenburg, das Bataillon Geccopieri von Gran mit dem Besehle: am 27. in Osen einzutreffen, herangezogen; auch das im Bakonyer-Balbe streisende 6. Jäger-Bataillon erhielt Besehl: nach Osen einzurücken. Überdies konnte auf baldiges Einstressen der schon unterm 21. vom Feldzeugmeister Sf. Rugent verlangten 4 Bataillone gerechnet werden; umsomehr, als dersselbe unterm 23. berichtete, daß diese Bataillone, denen er noch 1 Eskadron und 1 halbe Batterie aus eigenem Antriebe beiges geben habe, unter dem Besehle des G. M. Dietrich gegen Ende des Monats eintressen würden, und zwar:

- 4. Bataillon vom 2. Banal-Regimente,
- 4. Bataillon Rreuger,

Romponirtes Bataillon Edert (nämlich 2 Romp. Heß, 2 Romp. Prohasta),

Bataillon Munbfingen (4 Romp. Sobenlobe),

- 1 Estabron G. S. Johann Dragoner,
- 1 Fußbatterie.

3m Gangen 3000 Mann Infanterie, 120 Bferbe.

Die Saltung ber Bevolferung Befth's war nichts weniger als Bertrauen erwedend, die Stimmung vielmehr eine anffallend aufgeregte. Beim Ausmariche ber Truppen fah man allenthalben finftere, tropige Besichter, und Bestalten famen in biefen Zagen jum Borfchein, Menfchen wurden auf ben Strafen gefeben, bie feit unserem Einmariche in Dien-Befth ganglich verschollen fcie nen. Ein etwa nothwendig werbenber Rudjug burch Befth batte unter folden Berhaltniffen fehr miglich ausfallen tonnen. Demnach erging an ben Dberften Schon bes Bionnier-Rorps ber Befehl: fofort außerhalb ber Stadt Befth eine Brude über bie Donan au ichlagen, überdies von der Ullder (Szolnofer) Strafe Rolonnenwege auszumitteln und auszusteden, um, mit Umgehung Befth's, nothigenfalls die Baigner Strafe gewinnen zu tonnen; fobin mit ber in Anmarsch begriffenen Division Coorid in birefte Berbinbung zu kommen. Um aber auch auf ben Kall nicht unvorbereitet ju fenn, mo es bem F. M. L. Bar. Csorich nicht möglich geworben, bem Befehle, nach Baiben ju ruden, augenblidlich nachgutommen, ober ber Feldmarichall etwa nothgebrungen, feinen Rudjug auf Befth hatte nehmen muffen, warb bem genannten F. D. 2. unterm 26. nachftebende Beisung entgegengefenbet:

»Rach Burudlaffung von 2 Bataillonen jur Befetung ber »Festung Ofen und ber Kettenbrude ruden sammtliche bisponible »Truppen bem von Szolnof im Anmarsche begriffenen Feinde, »beffen Stärke noch nicht genau ermittelt ift, entgegen. Es könnsten Umstände eintreten, welche die Bereinigung der Euer Hochswohlgeboren unterstehenden Truppen mit den dießseitigen über Baiten und Pesth erschweren. Diesemnach werden Sie hiermit angewiesen, bei ihrem Eintressen in Waiten genaue Erkunsdigungen über die Sachlage einzuziehen, und falls sich die Unsthunlichseit herausstellen sollte, Ihre Bereinigung mit mir auf dem linken Donaus Ufer zu vollführen, auf der fürzesten Linie nach Pärkänn (Gran) zu rücken, dort die nöthigen Einleitunzen zur Uebersetzung der Donau zu bewirken, und sodann Ihre Bereinigung mit mir auf dem rechten Donaus Ufer in Ofen aufzususungen. Diese Euer Hochwohlgeboren ertheilten Beisungen sind blos durch die Borsicht — keineswegs aber durch den gezugen wärtigen Stand der Dinge — geboten, und sind daher in diesem Sinne aufzusassen.

F. M. L. Gf. Wrbna, welchen der Feldmarschall in Ofen zurudließ, erhielt den Beschl: Sorge zu tragen, daß die Schiffsbrude bei Gran ohne Verzug eingehängt werde. Der angeordnete Brüdenbau, außerhalb Pesth, konnte wegen dem plöglichen Außetreten der Donau aus ihren Ufern nicht stattfinden, daher solcher in der Rahe des Pesther Salzamtes bewirft werden mußte.

Am Nachmittage des 26. eilte der Feldmarschall den bereits in der Nacht und früh Morgens abgerückten Truppen auf der Eisenbahn nach, und traf bei schon eingetretener Dunkelheit in Ullo ein, woselbst er die Nacht zubrachte. Im Lause der Nacht langte die Meldung ein: daß der Feind von Czegled nicht weiter vorgerückt sey, vielmehr den Nückmarsch gegen Abany angetresten habe, in welcher Nichtung ihm die Brigaden Ottinger und Gramont nunmehr nachsolgen würden. Auf diese Nachricht ließ der Feldmarschall am 27. zwei Grenadier-Bataillone nach Besth zurückmarschiren. Diese konnten im Bedarschalle augens Witterselbzug in ungarn.

blicklich wieber auf ber Eisenbahn herangezogen werben, wahs rend ihre Anwesenheit in Pesth zum Nieberhalten ber Uebels gestinnten bringend nothwendig werden konnte. Für seine Persson suhr ber Feldmarschall jedoch früh Morgens auf der Eisenbahn bis Czegled, um sich an Ort und Stelle Kenntsniß von dem Borgefallenen zu verschaffen. Bei seinem Einstressen daselbst waren die Truppen schon größtentheils zur Versolzung des Feindes nach Abany abgerückt, doch erhielt er dort nashere Details über die stattgehabten Gesechte. Die Brigade Ottinger hatte durch das überlegene seindliche Geschützeuer einen namhasten Verlust erlitten, und zwar im Ganzen: 6 Todte, 15 Blessirte, 22 Vermißte. An Artillerie-Bespannungs- und Kavallerie-Pserden: 53 Todte, 6 Verwundete und 18 Vermißte.

Außer ber schon erwähnten, glanzenden Attaque der Division Harbeggenütere, unter Major Algyan, hatten alle Abtheislungen dieser tapferen Kurassier-Brigade Proben von seltener Ausbauer und Unerschrockenheit gegeben. Die zur Verstärfung des G. M. Ottinger nach Czegled disponirte Artillerie hatte tresslich gewirft, wobei sich ganz vorzüglich die Mannschaft der Kavalslerie Batterie Nr. 5 sehr brav benahm, und der Oberlieutenant Loschan und Lieutenant Gugg der Artillerie sich bessonders verdient gemacht haben. Am 25., bei Czegled, war es, wo dem Fahrkanonier Ferdinand Scheder, als Borreiter, gleich zu Ansang des Gesechtes durch eine Kanonenkugel der rechte Obersschweitel zerschmettert wurde, und derselbe so viel Selbstüberwindung besaß, noch die zum gänzlich beendeten Gesechte zu Pferde zu bleiben.

Unter Denjenigen, die fich besonders hervorgethan hatten, wurden auch Oberftlieutenant Staufer von hardegg-Ruraffieren und ber bem Generalquartiermeisterstabe zugetheilte Oberlieutenant Saftannifovic genannt.

Bei der Eile, mit welcher der Feind am 26. den eigentlich nur wenig motivirten Ruchug gegen Szolnof angetreten hatte, war vorauszusehen, daß er die Absicht habe, sich wieder vollends hinter die Theiß zurückzuziehen. Der Feldmarschall überließ demnach die weitere Berfolgung dem Kommandanten des L. Armeestorps, und kehrte am 27. Abends wieder nach Ofen zurück.

Durch die schon von Und nach Pesth zurückgesendeten 2 Gresnadier Bataillone, dem von Stuhlweißenburg herangezogenen Bataillon G. H. Baden, dem Bataillon Geccopieri aus Gran, endlich dem 6. Jägerbataillon, welches jedoch erst am 30. in Osen eintraf, war die Garnison von Osen Pesth doch wieder auf eine haldwegs ausreichende Stärke, nämlich auf 7 Bataillone gebracht worden. Die vom Feldzeugmeister Gs. Rugent schon unterm 21. verlangte und bereits zugesagte Verstärkung war jedoch nicht einzgetrossen, weil derselbe mittlerweile Rachricht erhalten hatte, daß sich die Widerstandspartei in und bei Fünstirchen durch Truppen aus dem Berbaczer Lager und aus Eszek bedeutend verstärkt, und eine Besorgniß erregende Konststenz gewonnen habe. Die schon im Marsche nach Stuhlweißenburg begriffene Brigade, unter G. M. Dietrich, wurde somit nach Kavosvár dirigirt.

Auch verlautete, daß Damianich mit 6000 Mann und 19 Geschützen im Baranyer Komitate eingebrochen sey, und gestätt auf den Zustucktsort, den ihm Eszek biete, den Ausstand zu organisiren, wohl auch einen Schlag gegen das in Balpo ausgestellte, schwache Zernirungskorps, unter General Trebers burg, versuchen dürste, um von dort in Slavonien und Kroazien einzusfallen. Feldzeugmeister Gs. Rugent war daher mit der Brigade Dietrich von Kaposvär aus, so wie mit den im Kanisa steshenden Truppen (im Ganzen 6000 Mann Infanterie, 800 Pferde und 21 Geschütze) über Babocza schnell nach Fünskirchen vorsgerückt.

Der Keldmarfchall erledigte jene Mittheilungen bes Felbzeugmeisters unterm 28. babin: bag ihm bie verlangte Unterftubung im gegenwärtigen Augenblide allerbinge nicht mehr fo nothwendig fen, als es möglicherweise ber Fall hatte fenn konnen. Der Feldzeugmeister wolle nach möglichft schneller Beendigung ber bereits im Zuge begriffenen Expedizion gegen Fünffirchen seine Truppen jebenfalls vereint und bergestalt bereit halten, um auf ben erften Ruf einer anderweitigen Bermendung fogleich entspreden ju fonnen. Rudfichtlich ber bei Berbacg geftanbenen feindlichen Truppen habe man aber hier verläßliche Rachrichten, baß biefe nicht gegen Funftirchen, fonbern nach Stegebin gerudt feven. Letteres mar bem Kelbmaricall burch einige Offiziere vom Susaren-Regimente Nr. 2, welche Mittel gefunden batten, nach Dfen au entkommen, mitgetheilt worben; auch verficherten fie, bas bie bei Berback gestandenen regulären Truppen, welche bisher nur gegen bie Serben gefampft hatten, größtentheils geneigt febn burften, bei bem Erscheinen einer, wenn auch nur fleinen, Abtheilung f. f. Truppen, ju ihrer Pflicht gurudzukehren.

Bom Banus erhielt ber Feldmarschall die Meldung: baß ber Feind am 28. vollends das rechte Theiß-Ufer geraumt, jedoch vier Joche der Szolnofer Brude hinter sich abgebrannt habe, der ren sogleiche Herstellung der Gemeinde durch den F. M. L. Harts lieb aufgetragen worden, welcher mit 3 Bataillonen, 9 Estadrosnen und 2 Batterien daselbst eingerückt war. Auch ward erwähnt, daß das Wasser bei Szolnof bereits über die Eisdecke fließe, ein Ueberssall daher nicht mehr so leicht möglich sey.

Auf diese Meldung ordnete ber Feldmarschall am 29. an: daß die in Szolnof befindlichen Ararial-Borrathe, mit Ausnahme bes Bedarfs für die dortigen Truppen, nach Ofen-Pesth geschafft, über die Rückzugerichtung bes Feindes möglichst bald Nachricht gesgeben und eine Ravallerie-Abtheilung nach Recesemét gesendet werbe,

bie einen Zwischenposten in Orfeny halte. Gegen Porosals seven 2 Estadronen zur Beobachtung bes Theiß-Überganges bei Tisa-Füred zu senden; da der Feldmarschall Nachricht habe, daß Husa-ren bis Mezö-Kövesd streiften, wodurch die Berbindung mit dem F. M. L. Gf. Schlick gefährdet werden könne. Schließlich wurde ber Banus angewiesen, die Szolnoker Brücke durch Anlage von Feldschanzen gegen alle Eventualitäten zu sichern.

Schon am 1. Februar berichtete jedoch ber Banus: bag fich bedeutende feindliche Streitfrafte in Torof Sz. Miklos konzenstrirten, und er nicht ohne Besorgniß für die hart an der Theiß, in Szolnok, aufgestellten Truppen sey.

Auf diesen Bericht erwiederte der Feldmarschall noch am namlichen Tage: daß es angemessener seyn dürfte, die Haupttruppe in Czegled und Konkurrenz aufzustellen, Szolnok dagegen blos gehörig besetzt zu halten, die nächsten Übergänge über die Theiß aber durch entsprechende Abtheilungen zu be obachten. — Für den Fall eines überlegenen Angrisses müßte alsogleich die Meldung hiervon anher erstattet werden. Die Infanterie hätte ihren Rückzung auf der Hauptstraße anzutreten, während die Kavallerie eine Flankenstellung nehmen müßte.

Schließlich murbe bie Befestigung bes Ubergangs, punttes bei Szolnot ber befonderen Berückichtigung empfohlen.

Wir wollen nun hier in Kurze basjenige anführen, was nach Beendigung bes Feldzuges über die Starte bes Feindes an der Theiß, so wie bei dem Gesechte von Szolnot aus ungarisichen Quellen befannt geworden.

Die Starte ber gangen, unter Perczel's Befehlen geftanbenen, fogenannten » Theiß-Armee" belief fich auf 15,310 Mann, 1470 Pferbe und 34 Geschütze, wolche in 2 Divisionen und eine Reserve eingetheilt waren, nämlich: Divifion hertelenby: Brigabe Dihaly, Brigabe Danby.

Divifion Sekulich: Brigabe Benturini, Brigabe Buttler.

Referve: Brigade Razinczen, Brigade Rifolaus Perczel. Diefes Korps hatte Anfangs Janner seinen Rudzug von Pefth über Szolnok gegen Debreczin fortgesett, und am 19. bereits Karbszag erreicht, als es von der Regierung den gemeffensten Befchl erhielt, sogleich umzukehren und Szolnok um jeden Preis wieder zu nehmen. Demzusolge rudte Perczel über Riß-Uj-Szallisa nach Török Sz. Miklos zurüd, woselbst er mit dem Gros am 21. eintras. Razinczen wurde mit seinen Truppen jedoch gleich nach Tisza Bo beordert, woselbst er noch in der Racht vom 21. — 22. die Theiß passirte, am folgenden Tage (22.) aber die Zagwa überseten, und so von rudwärts in Szolnok eindringen sollte, während die Division Hertelendy direkte gegen Szolnok vorzurüden und die ganze Ausmerksamkeit des Gegners auf sich zu lenken bestimmt war.

Dieser Dieposizion gemäß war hert elend p am 22., um Ein Uhr Rachmittage, im Bereiche ber Szoln ofer Brüde angelangt, und gab mittelst zwei Kanonenschüssen bas mit ber Umgehungs. Kolonne unter Razinczto verabrebete Zeichen zum Angriss. — Sobald G. M. Ottinger Szolnof geräumt hatte, seste hertelendy mit seinem Regimente über die unversehrt gebliebene Brüde, und brachte auch bald darauf seine ganze Artillerie über dieselbe vor. Rach der Besignabme von Szolnof blieb das Gros Perzels daselbst keben, und bielt dert am 23. Rast ag. An diesem Tage tam General Dembinsto nach Szolnof, mit dem Austrage der Regierung: als Rathgeber Perczel beizusteben. Dieser empfing ihn bereitwillig, und Dembinsto machte die Affare gegen Czegled am 25. mit. Perczel datte nach dem Geschte bei Czegled die Abssch.

nach Burudlaffung einer Befatung zu Szolnof, mit bem größten Theile seiner Truppen über Jast-Avathi und Beves an die obere Theiß zu maschiren, und fich bort mit Rlapfa zu vereinigen. Bu biefem Borhaben wurde er umfomehr gebrangt, ba ber Rebellen-Beneral Becfey von Szegedin nach Czibathaza, Damianich mit ber Banater-Armee aber nach Szentes, theifaufwarts rudten. Gine au Czegleb eingetroffene Regierunges Develche vereis telteljeboch biefen Blan. Man hatte namlich in Debreckin bie Melbung von bem Anmariche f.f. Truppen von Borofald über Tifaa - Rured erhalten. In biefer Bedrangnis wurde ichnell bas Rorps unter Berchel über bie Theiß gurudgerufen, welches wie wir gefehen haben, ben Rudmarfch fogleich antrat, und am 28. fcon wieder Szolnof geraumt hatte. Als jedoch bie Runde einlangte, bag die Regierung fich von ber Unwahrheit ber erhaltenen Melbung überzeugt habe, ber betreffende Borvoftens-Rommandant abgesett und ein Anderer mit beffen Truppen wieber nach Tifta-Kured vorgeschoben morben fen, wollte Verczel wieder über Szolnot bebouchiren und feine frubere Operagion neuerdings aufnehmen. Da produgirte Dembinofy einen Befehl ber Regierung, ber ibn aum Dbertommanbanten ber fammtlichen Truppen an ber oberen Theiß ernennt, und ermachtiget, aus bem Rorps Berckel's 4000 Mann auszumahlen und gegen Totan in Marfc au segen. Berczel, hierdurch gefrantt, bantte, nach einer fturmifchen Debatte mit Dembinety, formlich ab, ihm bas gange Rorpe übergebend. Erft gegen Mitte Marg übernahm er bei ber Gubarmee wieber ein Rommando. Dembinsty marschirte nun fofort mit bem Rorps Theiß aufwarts, nach Tifga-Kured, um ber Rordarmee als Referve zu bienen. Rur einige Abtheilungen blieben in Torof - Sz. - Miklos gurud, welche burch Aussprengen falider Radrichten, Anftalten zur Berftellung von

Gis - Übergangen über die Theiß, die jenfeitigen Truppen ju beunruhigen fuchten.

Wir wenden uns nun wieder zu den gegen die Bergstädte gerichteten Operazionen bes F. M. L. Baron Csorich, nämlich zu Demjenigen, was sich dort in dem kurzen Zeitraume vom 22., als dem Tage, an welchem der Feldmarschall bessen Abberusung verfügte, bis zum 24., als jenem, an welchem ihm dieser Befehl zukam, ereignet hatte.

F. M. L. Bar. Csorich war, wie schon gesagt, nach erkannter Schwierigkeit einer Umgehung burch bas Gran-Thal und burch bie Meldung bes Majors Bar Salis über die Möglichkeit einer birekten Borrüdung über Bath gegen Schemnis beruhiget, am 20. gegen Mittag von Léva aufgebrochen, und marschirte mit ber Brigade Bys bis Baka-Banya, mit ber Brigade Jablon nowsky und ber Artillerie-Reserve aber bis Bath. Jur Dedung ber rechten Flanke war bas 1. Bataillon E. H. Stefan nach Almas betachirt worben. Am 21. sollte die Borrüdung und ber Angriff, mit bem Gros in ber Fronte, auf ber Straße selbst ersfolgen, welche als die einzige für Geschüt brauchbare Berbindung von Steinbach bis Schemnis ein langes Defilée bildet. Um biese Borrüdung zu erleichtern, wurde noch Folgendes angeordnet:

Sauptmann Marochini vom 12. Jäger-Bataillon, mit 2 Rompagnicen biefes Bataillons und 1 Rompagnie E. S. Stefan, geführt burch ben Bergafabemifer Beiglein, ging von Steins bach rechts über Gvetes und zog, parallel mit ber im Thale lausfenden Fahrstraße, auf schlechten Baldwegen gegen den Barthas Berg zu, gleichzeitig in Berbindung mit ber noch weiter rechts entsendeten Kolonne, unter Oberft Pott, bes Generalstabes, welcher mit 2 Kompagnicen bes 2. Jäger-Bataillons, bem 1. Ba-

taillon G. S. Stefan und 3 Rafeten = Befchuten über Almas, Bagyan und Bocouvablo bie Bartha - Sohe und bie Bofigion von Bind fcacht vollständig tourniren follte. - G. D. Fürft Colloredo mar angewiesen, mit 4 Rompagnieen S. v. Raffau, 3 Rompagnieen Baumgarten, 1 Estabron Civallart : Uhlanen und 1/2 sechspfündigen Batterie von Ipoly-Sagh und Remethi über Breitdorf gegen Schemnit vorzugehen, und ben bireften Angriff ju unterftuten. Bur Dedung ber linten Flante rudt, Die Rolonne bes Oberften Collery (2 Rompagnieen bes 12. Jagerbataillons, 2 Rompagnieen E. S. Stefan, 3 Buge Bionniere und 1 Bug E. S. Rarl Chevaurlegers) von Benebek über Zbarnocz, Bognicza und Samor vor, und follte in die rechte Flante und im Ruden ber feindlichen Stellung bemonftriren. F. D. &. Simunich mar endlich, wie icon ermahnt, bei ber mit bem Sauptmann Ralif bes Generalfabes in Reutra gepflogenen munblichen Befprechung barauf eingegangen, ben G. D. Soffan mit 10 Rompagnicen, 1 Estabron, 9 Geschüten über Deglan, Brividave und Sandlova am 21. gegen Rremnit vorzupouffiren und die Berbindung mit bem von Dofoce vorbringenden S. D. Gos herzustellen.

Rach einem fünfftundigen, hochst beschwerlichen Marsche, von sieben Uhr bes Morgens bis Mittag, traf F. M. L. Bar. Es orich, mit der Brigade Byß an der Tete, um halb Ein Uhr am Defilé von Stein bach ein. Der Feind hatte vorwärts Windschatt Stellung genommen und seine Geschütze entsprechend plagirt. In dem verworrenen, waldigen Terran, der nur wenig Aussicht bot, konnte man weder die Stärke noch die Stellung des Gegners vollkändig erkennen. Soviel man nachher in Erfahrung bringen konnte, waren die dort postirten seindlichen Truppen unter dem Besehle Gunons; ob Görgen noch zugegen war, ist zweiselhaft gesblieben, derselbe soll vielmehr am 19. schon abgegangen senn. — Außerdem stand der Rebellen Deerstlieutenant Aulich mit ans

geblich 2 Brigaden in Krennis, Oberftlieutenant Puftelnit mit 4 Rompagnieen, 1 Estabron, 6 Geschützen und einem Freistorps in Seiligenfreuz. Die Stärfe dieser, auf verschiedenen Punkten vertheilten, seindlichen Abtheilung wurde in der Gesechts-Relazion des F. M. L. Bar. Coorich gar auf 20,000 Mann mit 60 Geschützen angegeben.

Die Brigade Bug, verftarft burch bie zwölfpfundige Batterie Rr. 3 und die fechopfundige Batterie Rr. 11, rudte nun jum Angriffe vor, mahrend ber Rest ber Artillerie = Reserve, fo wie auch die Ravallerie, mit Ausnahme 1 Esfabron Civallart . Uhlanen, am Eingange bes Steinbacher Defilees gurudblieben. Um brei Uhr Rachmittag fließ bie Avantgarbe auf ber "Bfarrwiefe- auf ben erften feindlichen Berhau, ben bie Sappeure binnen brei Biertelftunden gufraumten, mahrend bie Jager bie feinb. lichen Bifete burch einige Schuffe vertrieben. Trop bes ziemlich lebhaften feindlichen Feuers, aus zwei Gefcupen, erftiegen zwei Jager = Rompagnicen, ohne einen Schuß zu thun, burch eine Schlucht "bie Wartha : Sobe" und brudten bie ungarischen Bortruppen gegen ihre Sauptstellung jurud, mahrend 2 fiebenpfunbige Saubigen und die Rafetengeschute auf einer offenen Stelle, links von ber Strafe, Bofto faßten, und bas Feuer mit Erfolg erwiberten. Das 1. Bataillon Schonhals rudte auf ber Strafe, in gleicher Sohe mit ben Jagern, rafch vor, und erreichte bald bie Einsattlung ber Wartha . Sobe, von welcher ber Feind, burch bie Bager vertrieben, fich nach Binbichacht gurudgezogen batte. Die theilweise bewaldeten Zugange zu diesem Orte sollen durch ben Rebellen-Oberstlieutenant Schrötter mit bem 12., 23. und 33. Bonved . Bataillon, 1 Estadron Sufaren und 1 Batterie befest gemefen fenn, mahrend Dajor Gorgen (Bruber bes Rorpstommanbanten) mit feinen Truppen feitwarts, bei Siegelberg, Die Referve aber auf bem tablen Sobenruden hinter Binbicacht ftanb.

K. M. L. Bar. Cborich beorderte nun ben G. M. Byß zum Angriff auf diese Stellung, zu welchem Ende eine Kolonne langs ben westlich von Windschacht ziehenden Höhen entsendet wurde, G. M. Byß aber, mit dem Reste der Brigade, in der Fronte anstüdte. Dieser Angriff ward mit eben so viel Umsicht eingeleitet, als mit Energie durchgeführt. Während die zwölspfündige Batterie Rr. 3 das am Eingange des Dorfes postirte seindliche Geschütz zum Schweigen brachte, rückten auf den Höhen einerseits Major Brzezina mit 4 Kompagnieen Fürstenwärther, und auf der anderen Seite 2 Kompagnieen Schönhals vor, und warfen den Feind mit dem Bajonete zurück. Run drang Major Dürseld mit 4 Kompagnieen des 2. Jäger Bataillons, denen eine Division Schönzhals nachfolgte, mit dem Bajonet in das Dorf ein, und besetzte dasselbe nach einem sast anderthalbstündigen, hartnädigen Kampse; wobei ein seindliches Kavallerie Weschütz erobert wurde.

Bei biesem Sturme hatten fich, außer Major Durfelb, Sauptmann Bedbeder, und Hauptmann Dietl besonders hers vorgethan.

Oberst Pott war mittlerweile mit seiner Kolonne nach einem sehr beschwerlichen, mehr als sechsstündigen Marsche bis auf die Höhen unweit Siegelberg vorgerückt. Es brach schon die Dammerung ein, als man hier zum Angriffe schritt. Während Hauptmann Schreiber mit 1 Division des 2. Jäger Bataillons die steile und start besetzte Höhe mit dem Basonete nahm, drang Hauptmann Schwarz mit seiner Abtheilung in der Flanke des Feindes vor. Run griff Hauptmann Radanovich mit 1 Division E. H. Stefan das "Fuchsloch" und den unteren Theil von Windsschaft an. Gegen zehn Uhr Abends waren alle diese Punkte genommen und die Verbindung mit der Brigade Wyß hergestellt.

F. M. L. Bar. Coorich brachte mit seinen Truppen bie Racht vom 21. auf ben 22. in ber Stellung von Binbschacht zu, und

verfolgte ben Feind nur leicht gegen Schemnis, ba ber unbestannte Terran die höchfte Borficht gebot. Die Racht verstrich unter häufigem Patrouilliren, sowohl vors, als seitwarts ber Aufstellung. Die Brigade Jablonowsky, welche als Reserve zusrückgeblieben war, so wie auch die Artilleries Reserve und die Ravallerie, wurden auf die Warthas Höhe herangezogen.

Rach Mitternacht langte die Melbung ein, baß G. M. Fürft Colloredo bis Remethi gelangt fep. Er wurde für ben 22. nach Schemnit beorbert.

Am Morgen bes 22. ließ F. M. L. Bar. Coorich bie Brisgabe Byß gegen Schemnis vorrüden. Ein bichter Rebel lag über ber ganzen Gegend, auch war der Marsch wegen bes Glattseises äußerst beschwerlich. Die Seitenkolonnen hatten schon einen namhasten Borsprung gewonnen, wobei es bem Hauptmann Dictl bes 2. Jäger-Bataillons gelang, mit seiner Kompagnie einer seinblichen Abtheilung, mittelft eines entschlossenen Bajonet-Angrisses, ein Kavallerie Seschüt abzujagen. Gegen neun Uhr Bormittags hatte sich bie Rachbut ber Rebellen gänzlich hinter Schemnis zurückziegen. Rach erfolgter Besehung bieser Stadt wurde die Avantgarde bis Bela-Banna vorgeschoben.

In Schemnit langte gegen eils Uhr Bormittags bie Melbung bes Oberfien Collern ein: baß er am 21. aus bem Gran-Thale wirklich über hamor vorgerückt, jedoch durch eine sehr überlegene, mit 6 Kanonen versehene, feindliche Abtheilung verbindert worden sen, durch das Ochles von hadritich auf das Plateau von Schemnitz zu bedouchiren. F. M. L. Bar. Ce or ich detachirte daber sogleich bas 2. Bataillon h. r. Naffau in jene Richtung, um nötdigenfalls den Oberfien Collern zu unterführen. Unterdeffen war derselbe aber am 22. von einer aus heitigenfrenz berangerückten seindlichen Kolonne, bestehend aus Rompagnicen des Insanterie-Regimentes Mr. 2 und 1 Bataillon Reograder Freiwilligen, 1 Celadron des

Sufaren - Regimentes Rr. 9 und einer breipfundigen Batterie, worunter 2 fiebenpfundige Saubigen, unter Führung bes Rebellen-Oberftlieutenant Buftelnit, Chef bes Beneralftabes Borgevs, im Ruden angegriffen worben. - Sier bedurfte es eines rafchen Entschluffes! Dberft Collery fturgte fich mit 2 Rompagnieen Jager, ben 3 Bugen Bionniere und bem Buge Ravallerie rasch auf ben in seinem Ruden erscheinenben Feinb, mabrend er bie vor feiner Fronte, gegen Schemnit, poftirten feindlichen Abtheilungen burch 2 Rompagnieen von E. S. Stefan im Schach halten ließ. Die braven Jager ichoffen die Artilleriften, welche fich eben anschidten, Feuer ju geben, nieber, und bemächtigten fich im Ru ber Geschüte. Dit eben so viel Ruhnheit als Raschheit brangen fie nun auch auf die 3 Rompagnieen des Infanterie-Regimentes Rr. 2 ein, welche, versprengt, in wilber Flucht gegen Bfarnoca gurudeilten, bie Reograder Freiwilligen mit fich fortreißend. Die 4 breipfundigen Beidute, nebft ben 2 fiebenpfundigen Saubigen, blieben im Befite ber Jager. Buftelnif murbe, ichmer verwundet, gefangen, und ftarb balb barauf in Schemnig. Der feindliche Artillerie = Rommandant blieb tobt. Ueberdieß wurden 31 Mann und 28 Bferbe gefangen.

Oberst Collery, ber feine Renntnis von ber Einnahme von Schemnis erhalten hatte, ging am 22. bis Rubno, im Grans Thale, jurud, von wo er jedoch auf die ihm zugekommene Runde des Sieges bei Schemnis am 23. nach Habritsch marschirte, und am 24. in Schemnis einrückte. Am 22. Nachmittags war auch der G. M. Fürst Colloredo über Sz. Antal in Schemnis eingetroffen.

F. M. L. Bar. Coorich belobt in seiner Original Relazion bie eiserne Ausbauer und unbedingte hingebung ber von ihm bessehligten Truppen, welche an dem Gesechte Theil genommen (2. und 12. Jägerbataillon, 2. Bataillon E. H. Stefan, 3. Bas

taillon Fürsten warther, zwölfpfündige Batterie Rr. 3, Raketenbatterie Rr. 15) und nach einem siebenstündigen Marsche auf unwegsamen, schneeverwehten und zum Theile verhauenen Gebirgswegen sich überall auf ben Feind warsen, wo dieser Stand hielt. Ganz besonders wurden aber G. M. By fund hauptmann Ralik bes Generalstades, dann Oberlieutenaut Fürst Ludwig Windisch grat anempsohlen.

Im Ganzen hatten unsere Truppen 2 Kavallerie-Geschütze, 4 breipfündige Kanonen und 2 siebenpfündige Haubitzen, somit 8 Geschütze erobert. In Schemnitz sand man überdieß 18 Morsser. Ferners wurden 2 Doppelhaken, 271 Gewehre, 219 Sensen, viele Munizionswagen erbeutet, 9 Offiziere und 500 Mann gessangen, worunter 1 Offizier und 145 Mann vom Infanterie-Resgimente Rr. 2. Das 33. Honved-Bataillon wurde gänzlich verssprengt.

Der Feind hatte 60 Tobte und 120 Berwundete zurückgelaffen. Der Berluft unserer Truppen war verhältnismäßig höchst unbesteutend und zwar: an Tobten ber Hauptmann Marochini vom 12. Jägerbataillon, ber Oberlieutenant Graf Berthold von Civallart - Ublanen — ein sehr gewandter und tapserer Offizier — dann 3 Mann vom Feldwebel abwärts. An Blessirten: 16 Mann, darunter Oberlieutenant Finkenberg vom 2., Oberlieutenant Renapace vom 12. Jäger = Bataillon.

Der Erfolg bes Gesechtes bei Bintschacht hatte weit vollstantiger werben konnen, wenn, wie bieß mit tem F. M. L. Simunich verabrebet worben, die Brigate Soffan am 21. von Rubno
(im Baggtbale) über Stleno und Pert gegen Kremnis vorgebrungen ware, woburch es auch tem G. M. Gos möglich geworben,
ron Rosides aus in tiefer Richtung angriffsweise vorzurüden. Allein
F. M. L. Simunich, welchem ein allerdings falsches Gerücht zu
Ohren gekommen war. bas fich in Reubausel 8000 Insurgenten

sammelten, rief G. M. Sofsan ploglich wieder nach Reutra zur rud. Er motivirte dieß späterhin durch Berufung auf eine ihm vom Feldmarschall unterm 12. und 19. zugekommene Weisung: die Berfolgung des Feindes bis in die Bergstädte dem F. M. L. Bar. Csorich zu überlassen, da er auf Sicherung der Baagseinie und Bezwingung von Leopoldstadt gewiesen sen. Allein hierbei war nicht in Erwägung genommen, daß der Feldmarschall am 12. und 19. in Ofen nicht voraussehen konnte, was am 21. bei Schemnit Roth thun wurde.

Die Borrudung bes G.M. Soffan, mit dem er verabredeters Burüdberufung des G.M. Soffan, mit dem er verabredeters maßen gemeinschaftlich gegen Kremnit operiren sollte, gleichfalls vereitelt. Ersterer hatte schon am 15. den Feind von der Turczester-Höhe vertrieben, und ihm bei dieser Gelegenheit eine Haubitze abgenommen. Am 16. kam es dort abermals zum Gesechte, wobei der Feind mit einem Verluste von 54 Todten, 60 Verwundeten, worunter 4 Offiziere, dann 117 Gesangenen, zurüdzeschlagen wurde. In diesem Gesechte wurde Major v. Pichel von H. v. Rassau, und Lieutenant Baron Baum von Bianchi-Infanterie, welche von Offizieren und Soldaten des ungarischen Infanteriesgesiments Rr. 60, die vorgaben, übergehen zu wollen, herbelgelodt, sich zu sehr vorwagten, gesangen genommen, überdieß 40 Mann an Todten und Blessirten eingebüßt.

Gegen Abend zog sich G. M. Gos wieber bis Mosocs zurud, ba bie im Reutra. Thale vorgeschobenen Abtheilungen bes F. M. L. Simunich noch zu weit entfernt waren, um auf ihre Unterstützung rechnen zu können. Allein am 19. erhielt er von biesem Generale die Mittheilung, über die angeordnete Borrudung bes G. M. Soffan über Prividgne und G. M. Gos hatte hiernach schon seine Einleitungen zum gemeinsamen Wirken getroffen, als er am 21. die plobliche Zurudberufung bes genannten

Generals ersuhr. Dhne anderweitige Unterstützung hielt es G. M. Göt nicht für gerathen, auf Kremnit vorzurüden; daher er auch die beabsichtigte Offensive aufgab, und während des Gesechtes bei Schemnit in Mosocs stehen blieb. Ein anderer unangenehmer Borfall war, daß ein vom F. M. L. Simunich an den G. M. Göt expedirter Kurier, welcher genaue, schriftliche Nachweisungen über die Stärke des F. M. L. Bar. Esorich und den verabredeten Plan zum Angriffe auf Schemnit bei sich hatte, von den Rebellen aufgesangen wurde.

Durch das Gesecht bei Windschacht und die Besetzung von Schemnit war indeffen der Feind veranlaßt worden, Kremnitz au raumen, und den Rudzug nach Reusohl anzutreten. Als G. M. Göt, hiervon verständiget, am 25. in Kremnitz einzuckte, artete der Rudzug in eine wilde Flucht aus, wobei noch 6 Kanonen und viele Munizion, welche der Feind auf den schlechten Gebirgswegen nicht schnell genug fortschaffen konnte, erbeutet wurden. Die Rebellen hatten aus Kremnitz 63,000 Gulben, theils in Gold, theils in Silber, so wie Borrathe an rohem Metall mitgenommen. G. M. Göt schickte sich nun, dem erhaltenen Besiehle gemäß, an, die Bergstädte zu besetzen, wurde jedoch gleich darauf angewiesen, die Berfolgung Görgep's, vereint mit der Brigade Jablonowsky, zu unternehmen, während dem K. M. L. Simunich die Besetzung von Kremnitz und Schemsnitz ausgetragen wurde.

& M. 2. Bar. Coorich war nach bem am 21. bei Bindsicacht ersochtenen Siege — am 22., 23. und 24. in Schemnit geblieben. An bem letteren Tage war beffen Aufstellung solgende: Die Avantgarbe, unter Oberft Sartorius von E. H. Stefan, ungefähr brei Biertelstunden vorwärts Schemnit, in Belastanva (Dullen'. Das Gros in Schemnit; G. M. Fürft Collorede, mit 4 Kompagnieen Insanterie, 11, Batterie,

1% Cofabronen in Sz. Antal (eine Stunde rudwarts Schemnis). Oberstlieutenant Braun war am 23. mit 4 Kompagnieen Insfanterie und % Estabron nach Rome ti zurückgesenbet worden, um einen über Ipoly-Sagh erwarteten Transport mit Rekonvaleszenten, Schuhen und Mänteln aufzunehmen, und gegen etwa in der Gegend herumstreisende Banden zu sichern.

R. M. E. Bar. Coorich berichtete unterm 24., bag ber feit 23. eingetretene Schneefall bas Fortbringen ber Geschütze beinabe unthunlich gemacht habe, feit Mittag fen jedoch Thauwetter eingetreten. Bezüglich ber ihm überfenbeten, aufgefangenen Ordre de Bataille erlauterte er: bag Gefangene vom Infanterie = Regimente Rr. 48, von einem Grenabier-Bataillone, fowie auch von Sonveb-Bataillonen gemacht wurden, bie in ber Ordre de Bataille nicht verzeichnet feven, Gorgen fomit ftarfer fenn burfte, als angenommen worben, nämlich 16 bis 18,000 Mann gahlen konne. Ueber bie Abfichten und Blane ber Rebellen habe er, aus ziemlich verläß= licher Quelle, erfahren, bag fie ben Entschluß gefaßt hatten, bie Bergftabte feineswegs aufzugeben, fonbern felbe als wichtige Buntte für ihre Operazionen festzuhalten. In Reusohl, ale bem eigentlichen Depotplate, fen ein großes Spital etablirt worben. Am 23. habe Borgen aus Reufohl Truppen und Geschüt, befonbere Ravallerie, gegen Altfohl jurudgefenbet, um Bucfa ju befeben; alle Bruden über bie Gran feven abgeworfen; von bem früher vermutheten Marich über Losonca fen nichts mehr gu erfahren; bie bei Schemnit geworfenen, feindlichen Abtheilungen feven, nach Ausfage von Augenzeugen, am 22. in einem Buftanbe von völliger Auflösung in Altsohl angetommen, u. f. m.

F. M. L. Bar. Csorich beabsichtigte nun, die Verbindung mit dem G. M. Got, von dem er am 24. noch keine Rachricht hatte, herzustellen, als ihm der Besehl des Feldmarschalls vom 22. mit der eventuellen, der vom 23. aber mit der bestimm-

ten Burudberufung gutam. hiernach fügte er am Schluffe bes obermahnten Berichtes bie Borte bei:

"Ich werbe ben General Fürst Jablonowety mit brei Bataillonen H. v. Rassau, bem 12. Jägerbataillone, ber Oberklieustenant = Division von E. H. Carl Chevaurlegers, einer mit 2
seroberten Haubisen verstärkten, sechspfündigen Batterie, dann
seiner Raketen = Batterie und 1/2 Rompagnie Pionniere zurücklassen,
mit allen übrigen Truppen aber morgen (25.) ben Rückmarsch
antreten, und längstens am 30. in Besth eintressen.

Ermagt man, welchen Borfprung bas Gros bes Feinbes aller Bahricheinlichfeit nach am 24. bereits gewonnen haben mußte, wie viele hemmniffe ben Rachrudenben in ben Beg gelegt werben fonnten, gang abgesehen von ber rauben Jahredzeit und ben gu gewärtigenden Elementarbinderniffen, endlich bie Dringlichfeit ber Umftanbe, unter welchen bie Burudberufung bes &. DR. &. Bar. Coorich Statt gefunden hat, fo wird man zugeben, bag biefelbe mehr als gerechtfertigt erscheint; wenngleich von Ginigen behauptet worden: "man habe ihn im schönften Momente feines Birfens abberufen. " Diefer Moment war, wie wir gefehen haben, burch allerhand vorgefommene Marschinderniffe und Bufalligfeiten bereite verftrichen. F. M. L. Bar. Coorich hatte bas Rorpe Gorgep's höchstwahrscheinlich eben fo wenig ereilt, als bies ben anberen, ihm nachgefandten Truppen gegludt ift, und mare gleich biefen am Tage der Schlacht von Rápolna in der Gegend von Raschau geftanben.

Am 29. traf F. M. E. Bar. Coorich mit feinen ber Erholung bringend bedürftigen Truppen in Besth ein Er brachte bie ersoberten Geschüße und gefangenen Honveds mit sich, so baß sein Einmarsch in Besth einem Siegeszug ähnlich war, was auf die Einwohner, welche seit ben Szolnofer Ereignissen wieder anfingen, frecher zu werden, niederschlagend einwirkte. Die erste Sorge bes

Feldmarschalls war nun, diese Truppen mit dem Röthigken zu versehen, wozu alle aufzutreibenden Borrathe an Befleidungs-Materiale und alle Handwerker in Anspruch genommen werden mußten.

F. MR. &. Schulzig hatte mit ben für ben &. DR. &. Gf. Solid bestimmten Berftartungen feinen Marfc über Gvonavos unbeanftanbet vollbracht, war am 25. in Distoles eingetroffen und am 26. mit ben bei Forro aufgestellten Borpoften bes F. DR. &. Gf. Solid in Berbindung getreten. Unerachtet 8. DR. 2. Soulzig, inebefondere aber ber bei ihm gerabe anmefende Major Graf Balfy, fich alle Mube gaben, Rachrichten über ben Feind einzuziehen, fo tonnte boch nichts Berläßliches in Erfahrung gebracht werben. Go g. B. verlautete bort: bie Borpoften Borgen's ftunben in Lofoncy. -- Der frantheitshalber gang allein in Gyöngyös jurudgebliebene Dberft Bf. Montecuccoli, von Bring von Breugen Ruraffieren, wurde einige Tage barauf von feche, auf Bagen herbeigetommenen, Bewaffneten aufgehoben und über bie Theiß in Gefangenschaft gebracht. Bon Rapolna aus batte F. DR. L. Schulzig, bem Befehle bes Felbmarfcalls vom 23. gemaß, ben Rittmeifter Baron Benniger, von Bring v. Breußen Ruraffieren, mit feiner Estabron nach Borosglo entfendet, um - wie schon erwähnt - für ein Rorps von 10,000 Mann, mit 30 Beidugen, Quartier angufagen. Daß biefe Lift ben gewünschten Erfolg hatte, geht zur Benuge aus ber nachftebenben, in ben ungarifden Aften vorgefundenen Anordnung des Rriegeminiftere De faar o 8, vom 25. Janner aus Debrecgin, an ben Rorps - Rommandanten, Oberft Rlapfa, ju Tofan hervor, welche also lautete:

"Der Feind rudt mit Macht gegen Boroszlo vor.
"Che ihn die Armee-Divifion Dembinsty erreicht, muß baher "Tifja-Fured unterflut werden. Demnach erhalten ber herr Oberft "ben ausbrudlichen Befehl, ein gut bewaffnetes Bataillon unverweilt auf Bagen über Lot, Polgar, Esege nach Tisa skired zu sensben, und in Doppelmarschen noch eines der, von ihren Regimenstern getrennten, Husaren-Detachements solgen zu lassen, voransssesend, daß der diesseitige Besehl vom 23. d. M. 171/13, bezüglich des Abrüdens einer halben ordinaren Batterie und eines Husaren vern Detachements, bereits besolgt sen, welcher Besehl völlig aufprecht verbleibt. Die Infanterie sährt Tag und Racht, die Besahung von Tisa-Füred untersteht dem Generallieutenant Dembinsty. Sollte der Feind mittlerweile Tisa Füred sorsseit haben, so geht die Truppe von Esege auf Ujvaros und untersphellt sich dem Reservetorps Rommando. Überhaupt wird Borspielt sauf dem Marsche anbesehlen zu wollen ersucht.

"Debreczin am 25. Janner 1849.

÷

Mefgaros m. p.

Daß gleichzeitig die Jurudberufung des von Szolnok bereits bis Czegled vorgedrungenen Korps verfügt worden, geht schon aus der, im obigen Besehle vorkommenden, Berufung auf Dembinsky hervor, der, wie wir gesehen haben, am 25. vor Czegled stand, am 26. aber mit dem Korps Perczel's, dessen Kommando er übernahm, den sonst ganz unmotivirten schleunigen Rüczug hinter die Theiß antrat.

Erwägt man, daß die bei Czegled versammelten, seinblichen Streitkräfte sich laut der in ben ungarischen Original-Aften vorgefundenen Ordro do Bataillo auf 15,310 Mann, 1470 Pferde und 34 Geschüße beliefen, denen man nicht mehr als 10 schwache Bataillone entgegenstellen konnte, im Rücken dieser Truppen sich die unbesetzte, 80,000 meist schlechtgesinnter Einwohner zählende Stadt Pest h befand, so wird man jugeben, daß die angeordnete Demonstrazion gegen Poroszló eine rechtzeitige, entschende war.

Rittmeister Baron Henniger kehrte, nachbem er seinen Auftrag, wie wir gesehen, mit vieler Umsicht und bestem Erfolg erfüllt hatte, von Poroszló wieder zur Kolonne des F. M. L. Schulzig zurud, zu welchem Ende er am 25. nach Szihalom marschirte, am 26. aber in Missolcz einrückte, ohne hierbei im Mindesten beunruhiget worden zu seyn, da er in Poroszló blos auf einige Hufaren Bedetten gestoßen war.

Im Ruden ber Armee hatte fich in Rurge Folgenbes jugetragen:

R. D. E. Simunich ließ am 26. burch bas 1. Lanbwehr-Bataillon von E. S. Wilhelm, 1 Estabron Chevaurlegers unb bie halbe Fugbatterie Rr. 15, unter Befehl bes Dajors Baron Borberg, Reubaufel befegen, ohne hierbei auf Biberftanb m ftogen. Am 27., 28. und 29. famen von Bregburg und Tyrnan bie jur Befchiegung von Leopolbftabt nothigen Gefchute und bie Munigion an, fo bag man hoffen burfte, mit ber Befchiegung balbigft zu beginnen. An die Stelle bes erfrantten Artillerie-hauptmanne Ravarra trat nun ber hauptmann Repergeny bes Bombarbier-Rorps. Die Bernirungstruppen, welche mittlerweile unter ben Befehlen bes G. D. Furft Lob tow is ftanben, wiefen bie fdmaden Ausfälle ber Befatung gurud. Reutra und Freiftabel maren angemeffen befest, bie bei letterem Orte beftebenbe Brude über bie Baag burch ben Gisgang theilweise gerftort. Der von ber Erpedizion in die Bergftabte zurudberufene G. D. Soffan mar am 26. fcon wieber in Reutra.

G.M. Reuftabter war mit seiner Brigade von Bartberg bereits in die kleine Schutt gerudt, als ihm der Befehl bes Feldmarschalls vom 24. zufam, nach Reuhaufel zu marschiren. Durch ben hoben Bafferstand bes Donau-Armes gehindert, traf er

jeboch am 30. erft in Szered ein, wo er vom g. M. L. Simunich zu einer Befprechung nach Tornau beschieben wurde, mahrend welcher Beit man bie Anftalten jum Übergange über bie Bag traf. Der Ubergangepunkt über bie kleine Donau in bie Schutt, bei Eperies, blieb jeboch burch eine Divifion vom 3. Bataillon bes 1. Banal = Regimentes befest. Bon Romorn ber mar um biefe Beit nichts zu beforgen, ba bie gange Gegenb auf bem linken Ufer ber Donau unter Baffer ftanb, welches fich erft am 5. - 6. Februar ju verlaufen anfing. Auf bem rechten Do. nau-Ufer batte fich vor Romorn gleichfalls nichts Erbebliches augetragen, obgleich bie Donau nur an wenigen Stellen aus ihren Ufern getreten; bagegen war bie Berbinbung zwischen ber Feftung und bem Brudenfopfe burch ben Gisgang unterbrochen, welchen Umftand &. DR. E. Ramberg mahrnahm, um bie Befatung bes lenteren zur Übergabe aufzusordern, was jedoch ohne Erfolg blieb. Überbies murbe bas eingetretene Thauwetter benütt, um an bie Demolirung ber Werfe bes verschangten Lagers Sanb ju legen. Die icon am 19. an ben &. M. E. Ramberg ergangene Aufforberung : bezüglich Ginreichung eines Entwurfes gur engeren Bernirung Romorne, erledigte berfelbe unterm 26. babin, bas bierzu weitere 2 Brigaden zu 3 bis 4 Bataillonen erforberlich febn bürften.

Feldzeugmeister Graf Rugent war am 30. ungehindert in Funffirchen eingerudt, und traf die nothigen Anordnungen gur engen Bernirung von Efzet.

Bon ben Truppen bes Oberften Horvath endlich maren blos die 2 Kompagnieen Wiener Freiwillige, die Romanen Division und 1/2 Division Kres Chevaurlegers in Stuhlweißenburg und Konfurrenz zuruckgeblieben; da, wie bereits erwähnt, bas Bataillon G. H. Baden nach Ofen gezogen wurde. Dieses Bataillon erhielt seine Eintheilung bei der Brigade Bys, als Ersat

für das noch immer auf der Fleischhader-Straße echellonirte Bastaillon Reisinger, so wie das 6. Jäger Bataillon, statt des an die Brigade Jablonowsky abgegebenen 12. Jäger Bataillons, von der Reserve Infanterie Division zur Brigade Colloredo kam, wos durch die Division Csorich wieder auf 8 Bataillone ergänzt wurde. — Rach dem Eintressen dieser Division in Pesth belief sich die Stärke der auf der Linie von Szolnok die Ofen Pesth echellosnirten Truppen auf: 19 Bataillone, 34 Eskadronen, 150 Geschüße; überdies waren Gran und Waißen entsprechend besetz.

Bevor wir ben Gang ber Operazionen weiter verfolgen, ift es nothwendig, einen Blid auf die damaligen Berhaltniffe im Allgemeinen zu werfen.

Görgey, ober boch seine Arriergarde, stand in Reus und Altsohl. Ob er in jener Gegend verweilen, oder seinen Ruchzug über Losoncz, oder über Brisen in die Zips fortsehen werde, wußte man nicht. Letteres war das wahrscheinlichere, weil er in jenem Romitate (seinem Geburtslande) Anhang und Unterstühung sinden, überdies ihm daran gelegen seyn konnte, sich mit den hinter der Theiß stehenden Armee Abtheilungen zu vereinigen, was aber andererseits durch seine an die Obere Donau Armees erslassene Proklamazion und dem darin ausgesprochenen Zerwürsnisse mit der revoluzionären Regierung auch in Zweisel gezogen werden konnte.

Bir laffen hier, auszugeweise, mehrere Stellen biefer Brofla= magton folgen.

Rachdem Görgey im Eingange biefes Dokumentes bie Grunde zur Beröffentlichung besfelben ausspricht, legt er vorerft, wie er fagt, bas Bekenntniß seiner eigenen Fehler, als Korpskommans bant, ab, und führt als Ersten die im Auftrage bes Landesvers theibigungs Ausschusses vollführte, ausgebehnte Grenzvertheibis gung an, welche hauptfachlich bie von feinem Armeetorps erlittenen Unfalle jur Folge gehabt hatte, - ferner bas unter bem gleiden Ginfluffe geschehene Burudgiehen bes Armeeforps in bie erfte Linie, vor Dfen. Er motivirt biefe von ihm felbft getabelten, jeboch vollzogenen, Operazionen baburch, bag er hiezu ben Befehl von ber vom ganbe felbft gemählten und auch burch ben ungarifchen Rriegeminifter Mefgaros anerfannten Beborbe erhalten habe. Run fagt er : "Rachbem aber am 1. Janner 1849 - als bas "Armeeforps ber oberen Donau - trot bes anbefohlenen Rudzuges sin bie erfte Linie von Dfen fampfentichloffen auch bei Sanfabet, "Tarnof, Sostut, Bia u.f. w. ftand — ber Lanbesvertheis "bigunge - Ausschuß ftatt burch helbenmuthiges Aussharren in ber Rahe ber Befahr, bas Bertrauen "ju rechtfertigen, welches wir ftete in beffen Longalitat fegen, die Sauptstabt unbegreiflicher Beife sploblich verließ, und Une baburch, mehr noch aber sburch die, ohne unfer Bormiffen und Ginwillisgung an ben Dberfommanbanten ber feinblichen "Truppen entsendete Deputagion einer rath- unb stroftlofen, ja fogar zweibeutigen gage überlie sferte: ba mußte in Manchem unter Une ber Aramobn aufstauchen, ale maren wir von ber Bobe, die une ale Bertheibiger ber konstituzionellen Freiheit Ungarns gebührt, zu iener Tiefe herabgewürdiget worden, in welcher man die gewöhnlichen Mittel sur Erreichung egoiftischer Privatintereffen mit Erfolg auszusuchen pflegt. Dhne bie Lovalitat bes Landesvertheibigungs-Aussichuffes, fo febr berfelbe auch burch fein plogliches Berfcwinden aus ber hauptftabt unfer Vertrauen ju 3hm ericutterte, in Mbrebe ju ftellen, halte ich es somit bennoch fur meine Bflicht, bas Armeeforpe, - bamit felbes vor bem elenbeften aller Gefdide - vor ber ganglichen inneren Auflosung bewahrt merbe - aufsaufordern, bag es folgende Erklarung, welche jum 3wede hat, suns vor allen, unsere ehrenvolle Stellung begeifernden Jumusthungen zu bewahren, nach reiflichem Überlegen, entweder zu seiner Eigenen mache, ober seine hierüber abweichende Anficht soffen kund gebe.«

Borgen ermahnt ferner, bag ser Rern und bie Intelligeng bes ungarifden Armeeforpe an ber oberen Donau einft bem vereint-ofterreichischen Armeeftande angehorte, . bevor die ungarischen Regimenter einzig und allein bem ungarifden Minifterium untergeftellt murben, und beruft fich auf die Gibesleiftung auf die ungarifche Ronftitus gion. — Er will bemnach fich und bas von ihm befehligte Armeeforps gegen bie Zumuthung verwahrt wiffen: sals hatte felbes je Brivatintereffen irgend einer Bartei in Ungarn gebient, und erflart alle berlei Berüchte für nieberträchtige Berlaumbung. Aber eben biefe sunwiberlegbare Thatfache ber unerschütterlichen Treue, mit melscher bas Armeeforps an ber oberen Donau im Rampfe für bie Aufrechthaltung ber ungarischen Konftituzion fich allen Berordnungen bes Landesvertheidigungs-Ausschuffes tros ber unfäglichften Entbehrungen und Enttaufdungen unverbroffen fügte, berechtigte bas "Armeeforpe zu der billigen Erwartung, daß ber Landesvertheibisqunge - Ausschuß wenigstene Gines gewiffenhaft vermeiben werbe, nemlich bas Armeeforps in irgend eine zweideutige Lage zu »verfegen.«

Rachdem das Armeeforps an der oberen Donau auf die Berordnung des Landesvertheidigungs Ausschuffes die Grenze 1'/.

Ronat lang mit seltener Selbstverläugnung durch den angestrengsteften Borpostendienst geschütt hatte; nachdem es in dem Gesechte
bei Bieselburg den bedeutend stärkeren Feind siegreich zurüdgebrängt; nachdem es sich in der trostlosen RaaberPosition unerschroden bis zu jenem Augenblide
hielt, wo es bereits von der seindlichen Ueber-

amacht in ber rechten Flante umgangen mar, unb sfeinen jur Sicherung ber hauptftabte nothigen »Rudjug nur mehr burch ein barinadiges Befect mit ber feinblichen Umgehunge-Rolonne möglich "machen fonnte; nachbem es - ohne bei bem Landvolle bes "Rreises jenseits ber Donau jene vielgetraumten Sympathien agefunden zu haben, und ohne bag von Seite bes Landesvertheis "bigunge - Ausschuffes auch nur bas Geringfte vorbereitet worben "ware, um bas Borbringen ber feinblichen Ubermacht auf ben "haupt- und Rebenwegen ber Dotifer, Bonhidger, Resamolper, "Ceafvarer, Bamolyer, Ondober und Sarfanger Rommunifazion Ju hindern - fich theils por=, theils rudwarts ber genannten "Drie ichlagfertig hielt, bis bas flegreiche Borbringen bes feinbalichen rechten Flugele über Moor unfererfeite bie Offenfive über "Martonvafar veranlagte, auf ausbrudlichen Befehl bes Lanbespertheibigungs = Ausschuffes jeboch aus biefer Offenfive in bie "Defenfive von Dfen übergegangen werden mußte; ba blieb bem "vielbebrangten Armeeforpe nur noch eine troftenbe Ausficht -"bie bes entscheibenden Rampfes unmittelbar vor und in ben Sauptsftabten Ungarns. Der frubere entschiedene Ton ber Berordnunagen bes Landesvertheidigungs = Ausschuffes, wie feine Brotlama. sionen an bas Bolf berechtigten ju ber Erwartung, es werbe "berfelbe in bem langersehnten, enblich gegenwärtigen entscheibenben Momente eine Alles begeifternbe Energie entwideln. - Er fagt hierauf: "Statt Alles beffen, was gefchehen hatte follen und stonnen, traf am 1. Janner 1849 im Sauptquartier ju Bromonstorium ein:

- .1. die Anzeige, daß ber Landesvertheidigungs-Ausschuß bie . hauptstadt verlaffen habe;
- "2. eine Berordnung desfelben, daß auf der sogenannten erften "Linie vor Dfen, in der Sohe von Teteny, Bia, u. f. w. eine ent-

sicheibende Schlacht geliefert werde, ohne aber bas Armeetorps zu opfern, noch die Hauptstädte einem Bombardement auszusepen, b. h. das Armeetorps — sfollte die Schlacht verloren gehen — trop des einzigen sicheren süberganges und trop des versolgenden Feindes, ohne Stadtverstheibigung, auf das linke Donauufer zu retten;

3. die Weisung, eine Deputazion zu bem Oberkommandanten ber feinblichen Armee gelangen zu laffen.

Diefen brei Buntten folgt, ale Schluß ber Proflamazion, bie Erflarung Görgey's, bag:

- 1. bas Armeeforps an ber oberen Donau feinem Gibe treu bleiben werbe;
- 2. allen republikanischen Umtrieben mit Entschiebenheit ents gegen trete;
- 3. einzig und allein ben Befehlen bes verantwortlichen ungarischen Rriegsministers, ober beffen burch ihn felbft ernannten Stellvertreter, folgen werbe, und
- 4. das Refultat irgend einer mit dem Feinde gepflogenen Uebers einkunft nur dann anerkennen werde, wenn solches die Landess versaffung und die Kriegerehre des Armeekorps garantire.

Für ben Fall, als Görgen seinen Marsch in öftlicher Richtung fortseten sollte, burfte man hoffen, daß er einerseits burch
bie vereinten Brigaden Jablonowsky und Göt (7 Bataillone,
3 Esta brons, 26 Geschüte) fraftig verfolgt, andererseits
burch das Entgegentreten des F. M. L. Gf. Schlid, bessen Streittrafte sich nach der ihm zugewendeten Berstärtung auf 12 Bataillone, 14 Esta bronen, 53 Geschüte beliefen, es gelingen werde, ihn zu vernichten; denn was dem F. M. L. Gf.
Schlid bis nun direkte entgegenstand, war nicht hoch anzurechnen. — Hatte er den Feind doch bei Kaschau, streng genommen,
mit nicht mehr als 16 Kompagnieen versprengt, und später vollends
binter die Theiß geworsen.

Die auf ber Linie zwischen Szolnof und Pesth echellonirten Truppen waren zur Roth ausreichend, um einen abermaligen birreften Stoß von Szolnof her abzuwehren, sie waren aber zu jewem anderweitigen Unternehmen ungenügend, wollte man nicht Pesth gänzlich bloßstellen, was unbedingt vermieden werden mußte; denn ganz abgesehen von bessen politischer Beweitung und dem Umstande, daß es die einzige, allen Elementarzusällen Troß bietende llebergangsstelle über die Donau, nämlich die Rettenbrücke, in sich barg, befanden sich alle Militär-Ctablissements, Magazine, Spitäler, Kasernen, u. s. w., furz Aues, was für den Unterhalt einer großen Armee unentbehrlich ift, in Besth.

Eine abermalige Offensivs Bewegung von Szolnof her, lag noch immer im Bereiche der Möglichkeit; benn der stattgehabte Rückzug war lediglich durch die falsche Rachricht einer unsererseits beabsichtigten Borrückung über Poroszló veranlaßt worden, das Abbrennen von 4 Jochen an der Szolnofer Brücke aber nicht maßzgebend; da der Feind wenige Stunden unterhald Szolnof, bei Czibasháza, im Besitze eines weit bequemeren, sicheren Theisüberzgangpunstes sich besand. Ueberdies wußte man, daß aus der unteren Gegend Verstärfungen im Anmarsche seven, und alle Welzdungen, die von Szolnof einlangten, sprachen von Anhäusung bedeutender, seindlicher Truppenmassen in Töröf Sz. Wistos, von drohender Gesahr, u. dgl.

lleber tas Erstere fonnte man fich feine Gewißheit verschaffen; was das Lehtere betrifft, so unterlag es feinem Zweisel, daß die Lage der in Szolnof befindlichen Bortruppen eine exponirte viele Borsicht und mehr als gewöhnliche Bachsamfeit — Erheischende war. Allein Szolnof fonnte und durfte nicht aufgegeben werden. Die Räumung Szolnofs war gleichbebeutend mit jener Pesths; benn jede zu bessen Sicherung in ber unabsehdaren Sbene zwischen der Theiß und der Donau bezogene Stellung ware noch weit unhaltbarer und gesährdeter gewesen, als jene von Szolnok. Der Feind hätte nach der Räumung Szolnoks ganz gewiß augenblicklich seine leichten Truppen auf das rechte Theiß-User geworsen, und jede in dieser unbegrenzten Ebene bezogene, gleichsam in der Luft schwebende Ausstellung sortwährend umschwarmt und beunruhiget, und unsere Truppen durch den angestrengten, nach allen Richtungen gleich nothwendig gewordenen, Borpostendienst in Aurzem ohne Gesecht ausgerieben. Dasselbe galt auch von jeder etwa in unmittelbarer Rähe von Pesth bezogenen Stellung. Szolnok bot wenigstens den Bortheil, durch die Theiß gedeckt zu seyn, welche, seit die Eisdecke gebrochen, nur auf wenigen, bekannten Punkten, oder erst nach zeitraubenden Borbereitungen überseht werden konnte, was dem Sicherheitsdienste eine bestimmtere Richtung gab, somit denselben wesentlich erleichterte.

Die Linie von Szolnof nach Besth, burch eine strategische Flankenstellung, nämlich durch Konzentrirung der Truppen seitwärts, z. B. auf der Gyöngyöser Strase, deden zu wollen, um nebstbei näher an dem F. M. L. Gs. Schlid zu stehen, war gleichfalls unthunlich. — Wer je den Woorgrund betreten hat, auf welchem die Querverbindungen zwischen der Gyöngyöscher- und Szolnofer- Strase ziehen, wird zugeben, das auf solchen Transversal- Kommunisazionen sich keine auf Schnelligkeit berecheneten Operazionen begründen lassen.

Dies find im Befentlichen die Grunde, welche ben Feldmarschall nothigten, fortwährend auf bem Festhalten von Szolnof zu bestehen.

Bur Sicherung ber Brude marb, wie ichon erwähnt, bie Anlage eines einfachen Brudentopfes verfügt. Eine mehr offenstwe als besenstwe Maßregel; benn man hatte noch feineswegs ben Gebanten aufgegeben, bei eintretenben gunftigen Chancen und nach erfolgtem Heranziehen von Berstärfungen, die Offensive zu ergreisen; wozu Szolnot und Tokay sich als die einzigen geeigneten Punkte zu einem Übergange vom rechten auf das linke Theißellser herausstellten; da der Übergang bei Poroszlo nicht forcirt werden kann, wenn der Ausgang des stundenlangen Brückens und Damms Defilées auf dem jenseitigen (linken) Theißellser nur halbwegs beseht ist. Bei einer Borrückung über Szolnof gegen Debreczin deckte man überdies Pesth, so wie bei jener über Tokay, Raschan und Obersungarn, was bei der Bahl jedes anderen Uebergangspunktes nicht mehr der Fall gewesen ware.

Dies maren, wie gefagt, nur Betrachtungen und Blane, beren Audführung von Umftanben abbing; benn bei ber eigenthumlichen Rriegführung, wo ber Feind jebem entscheibenden Ge fecte auswich, um auf einem anderen Orte wieder an ericheinen. an bas Deden feines besonberen ganbftriches ober Bunftes achalten mar, überall, wohin er fich auch wenden wollte, Unterfindung und Rriegebedürfniffe jeber Art fand, - gab ce fein anderes Biel, fein anderes Operagions. Objeft, als Die feindliche Armer. Go lange man es nicht babin bringen fenne, Diefe jum Sechen und Schlagen ju bringen, mar nichts gewennen. Gin Marich nach Debrecgin und Die Beiegung tiefer State mare chen fo menig entideibent gemeien, als es bie Bejenna ber baum ftabt mar. Reicherag und Banknotenprefie batten Debrogen verlanen, nich nach Großmartein ober Stegetin gewein, mibrent bie feindliche Armee, jedem Bufammenftoffe andreichent. Die Diens qui irgent einem untemachten Bunfte überichemer, amerer Sie den bennrubiger, umfere Berbindungen ganglich umerbenden, furjebenfalls mehr erreicht bane, als wir, burch ber memernene Beichung einer affenen State mut 50,000 idlede gefennen Einmab nern, beren Beits eber eine Beffetenben, 22 en Benfin de moice miss.

Der Feldmaricall mußte vor Allem trachten, feine Armee ju verftarten. Dies war leichter gefagt, als gethan. Fur bie Aufftellung ber bei Eröffnung bes Relbauges in Ausficht geftellten Referve von 35 Bataillonen war noch gar Richts geschehen, biefelbe vielmehr wieder verschoben worben. Das Kriegsminifterium berichtete unterm 23. Februar: »Das General - Kommando in "Bohmen bat bie Angeige anber erftattet, bag feinerfeits gwar bie nothigen Ginleitungen getroffen worben find, bamit bie fur ben .1. Marg b. 3. anberaumte, biesjährige Refrutirung, insoweit es "von ben Militarbehörden abhangt, vorgenommen werben tonne, "baß aber bas Ministerium bes Innern auf mehrfache Borftellunogen ber Rreishauptleute, bag bie Borarbeiten gur Refrutirung binnen ber hiefur bemeffenen, furgen Frift nicht beendiget werden stonnen, in die Rothwenbigfeit verfest murde, den Termin der "Lofung bis 5. Dary b. J. ju erftreden, und ju bestimmen, bag "die Losungelisten behufe ber Repartizion Des Refruten - Rontin-"gente mit 8. Marg an bas Gubernium eingefenbet werben follen.«

"Durch diese unter den obwaltenden Umständen unvermeids"liche Fristerweiterung wird die heurige Rekrutirung mit Rücksicht
"auf die Zeit, welche die Repartizion der Kontingente, die Bers
"ständigung der Kreisämter und Dominien und die Transportis"rung der Militärpslichtigen erfordert, vor dem 22. März nicht
"beginnen können, und da dieselbe dann durch den Eintritt der
"Charwoche und Osterseiertage, wo keine Stellungen Statt haben,
"abermals eine Unterbrechung erleidet, so wird die Kompletirung
"ber 4. Feld» Bataillons und sonstigen Truppenkörper, dann die
"Errichtung der Reserve» Bataillons um sast einen Monat verzösugert, dann aber hossentlich rasch und anstandslos zu Ende gesubracht werden."

Aus ben Provingen fonnte, ohne diefelben ganglich bloß zu Rellen, nicht Gin Mann mehr gur Armee gezogen werben. Man

mußte also nach bem greifen, was im Ruden ber Armee halbwegs entbehrlich geworden. Hiernach wurden, wie wir später seben werden, die Brigade Reu städter aus Reuhäusel und die Brigade Dietrich vom Korps bes Feldzeugmeisters Sf. Rugent aus Fünffirchen herangezogen.

G. M. Fürst 3 ab lon ow sty, welcher zur raschen Berfolgung Görgey's vom F. M. L. Bar. Esorich in Schemnis zurückgelassen worden war, befand sich am 28. noch daselbst. Er hatte ein in Rometi detachirtes Bataillon seiner Brigade erst an sich ziehen mussen; alle Brücken über die Gran waren zerstört, die Bege verhauen, u. dgl. Auch berichtete er unterm 28., daß es ihm an Jäger Munizion sehle, die Beschuhung im schlechtesten Justande sen, u. s. über die Bewegungen des Feindes hatte er in Ersahrung gebracht, daß derselbe am 25. und 26. von Reusohl abgezogen sen, und theils den Weg über Brisen, theils jenen nach Rosenberg eingeschlagen habe.

Am 30. marschirte die Avantgarde des G. M. Fürst Sablosnowsty bis Bucea, die Brigade selbst bis Heiligen-Rreus, am 31. wurde bis Reusohl vorgerückt, von wo die Detachirung einer Abtheilung nach Altsohl erfolgte, um dort vorhandene 1140 Bentner silberhaltiges Blei, angeblich im Werthe von einer Million, in Beschlag zu nehmen, und nach Schemnis zu schaffen.

Unterm 30. schrieb der Feldmarschall genanntem Generale: daß es ihm vor Allem daran gelegen sey, daß das Korps Görgev's unabläffig verfolgt werbe, damit, wenn dasselbe sich gegen den F. M. L. Gf. Schlid wende, es, zwischen zwei Feuer genommen, einer Niederlage nicht mehr entgehen könne. Um biese Absicht sicherer zu erreichen, sey auch G. M. Göt auf die Berfolgung des Feindes gewiesen worden, daher die Bereinigung mit demselben sobald als möglich geschen solle. Übrigens ward ihm ausgetragen, den Umständen und dem oben ausgesprochenen Zweck entsprechend,

quartier aus die dortigen Operazionen zu leiten; um so mehr, als stete Beweglichkeit die Hauptbedingung des Erfolges, namentlich in einem Gebirgslande, bleibe. Dieselben Weisungen ergingen unterm 30. an den G.M. Göt, während K.M L. Simunich beseh-liget wurde, statt des G.M. Göt die Besehung der Bergstädte zu übernehmen. — Da man es endlich nicht für ganz unmöglich hielt, daß Görgey, in Anbetracht seiner Zerwürsnisse mit dem "Landesvertheidigungs Ausschusse", geneigt senn werde, in Unterhandslungen zu treten, so wurde G.M. Fürst Jablonowsky hierzu ersmächtiget, und ihm zu diesem Ende der Entwurs eines Schreibens zugesendet, welches er, bei sich ergebender Gelegenheit, an Görgey richten solle, was jedoch bei dem Umstande, daß dieser bereits einen bedeutenden Borsprung gewonnen hatte, sich auch Niemand zur verlässlichen Bestellung des Schreibens herbeiließ, unterblieb.

Am 28. erhielt man einen Bericht bee F. D. E. Gf. Schlid, und awar auf birettem Wege, burch ben von ihm ale Rurier entfanbten hauptmann Grafen Erbach von E. S. Rainer Infanterie. Diefer Bericht mar vom 25. Janner, aus Bolbogto, batirt, und enthielt im Wefentlichen Folgendes: Rachdem die Bips und bas Bempliner Romitat burch mobile Rolonnen burchftreift worden maren, feste fich &. DR. & Bf. Schlid am 19. mit ben Brigaben Riedler und Bergen (6 Bataillone, 5 Estabronen, 26 Befchute) gegen Totay in Bewegung; alfo gerabe an bemfelben Tage, an welchem ber Feldmarfchall bie Divifion Soulzig zu beffen Berfartung nach Distolcz birigirte. Diese Bewegung nach Tokay wurde vom g. D. L. Gf. Schlid wie folget motivirt : Durch biefe Deragion beabsichtige ich einestheils, ben Feind, wenn er gu saberlegen ware, bei Totay und Tarcjal festzuhalten und zu besicaftigen, um ihn von Detachirungen gegen die bereits pacifis sirten Landestheile abzuhalten, und baburch ber Kommunifazion

"gegen Pesth näher zu seyn; anderentheils, wenn er nicht zu über"legen seyn follte, ihn bei Tokan über die Theiß zu werfen und
"ben Theiß - Ubergang zu gewinnen, ber, nachdem bas Wetter
"gegenwärtig aufgeht, und ich keine Brüden-Equipage beim Korps
"habe, für ferner vorzunehmende Offensiv - Operazionen gegen
"Debreczin von entscheibender Wichtigkeit seyn wird."

Am 19. hatte bie Avantgarbe, unter Major Piattoli, ben Feind aus Szantó vertrieben. Am 20. folgten die Brigaden Bergen und Fiedler dahin, und hielten am 21. dort Rastag, wahrend die Avantgarde bis Tally a vorging. Bur Dedung der linken Flanke rückte gleichzeitig Major Herzmanowsky, von E. H. Stefan Infanterie, mit seinem Bataillone, 1 Eskadron und 4 Gesschüßen über Ujhely, und zur Sicherung der rechten Flanke Rasjor Zimburg, von Mazzuchelli Infanterie, mit 5 Rompagnieen Mazzuchelli, 1 Eskadron, 2 Geschüßen über Szikszo vor.

Den eingegangenen Rachrichten zufolge hatte der Feind bei Reresztur, Tarczal und Tokay eine vortheilhafte Stellung bezogen, und verstärkte sich durch jene Abtheilungen, welche von den Seitenskolonnen aus Ujhely und Szikszó vertrieben wurden. — F. M. L. Gf. Schlick beschloß, den Feind am 22. anzugreisen, zu welchem Ende er mit dem Groß über Tallya und Raad gegen Tarczal vorrückte, während die Seitenkolonne, unter Major Herzmanowsky, gegen Reresztur dirigirt wurde.

Der Feind hatte auf ben Sohen von Tarczal eine fehr vortheilhafte Stellung bezogen, beren Fronte burch einen bichten Plankler. Schwarm gebeckt war. Ein bichter Rebel lag über ber ganzen Gegend, fo, daß es schwer war, die Stellung und Starke bes Feindes genau zu beurtheilen. Bei bem sich balb entwickelnden Tirailleur. Gefechte war unsere Infanterie sichtlich im Rachtheile, ba die feindlichen Plankler meist mit Rammerbüchsen bewassnet waren. Um biesem ungleichen Rampse ein Ende zu machen, wurde

bas 3. Bataillon E. S. Wilhelm jum Sturm einer links von ber Strafe befindlichen Sohe beorbert, mahrend eine Abtheilung Chevaurlegers auf die in ber Cbene im Rudauge begriffenen, feinblichen Blankler attaquirte. Die Sobe murbe zwar genommen, mußte aber bald barauf, in Folge eines überlegenen Angriffes, wieder verlaffen werben, besgleichen waren bie Chevaurlegers burch einen unerwarteten Ravallerie - Angriff geworfen worben, wobei Rittmeifter Baron Bohm ben Belbentob fant. - F. D. L. Gf. Solid ließ, nachbem er bie Ordnung bei bem 3. Bataillon E. S. Bilhelm wieber hergestellt hatte, basselbe neuerdings gegen bie Bohe fturmen. Auf berfelben angelangt, machte ber Feind Miene, übergehen zu wollen; die Rebellen ließen nämlich ben Raifer boch leben, mifchten fich in bie Reihen bes arglofen Bataillons, und die Offiziere gaben fich alle Mube, bas Keuer eingu-Rellen, mahrend ber Brigabier, B. D. Fiedler die Rebellen jum Rieberlegen ber Baffen aufforberte. Allein ber Feind benütte biefen Angenblid, um - burch ben Rebel begunftiget - Berftarfungen berbeizuziehen. Bloblich fab fich bas Baraillon von Flintenfalven begrußt, und jene Rebellen, welche bereits die Baffen niedergelegt hatten, griffen wieber ju ihren Bewehren, ober fuchten unfere Soldaten au entwaffnen.

Ge ift begreistich, daß, bei der durch eine solche Wortbrudigkeit entstandenen, momentanen Verwirrung, die Höhe zum weiten Male, und zwar nach einem nicht unbedeutenden Verluste unfgegeben werden mußte. Da an dem Besitze derselben aber Alles gelegen war, so entschloß sich F. M. L. Gs. Schlick zu einem beitten Angrisse auf dieselbe. Dießmal verwendete er jedoch hierzu die Oberst 1. Essadron von Sunstenau Kurassieren, welcher 4 Compagnieen des 1. Bataillons E. H. Wilhelm als Rückhalt machsolgten. Die tapseren Kurassiere, unter der umsichtigen Fühpung des Majors Baron Gorizzutti, warsen sich mit Ungestüm in

J

veinigten in wenigen Minuten die ganze hohe von ihren Bertheisbigern, und löften somit rühmlich ihre schwierige Ausgabe, wobei sie nicht mehr als 3 Todte und 5 Blessirte, bann 6 todte und 10 verwundete Pferbe hatten. Die Riederlage der Rebellen ware noch vollständiger gewesen, wenn sie nicht in den nahen Weingarten Schut vor Verfolgung gefunden hätten.

Rach diesem entscheidenden Angriffe versuchte der Feind es nicht mehr, die Höhe wieder zu nehmen, und nachdem die Tageszeit vorgerückt war, der Rebel anhielt, ließ F. M. L. Gf. Schlick von der Verfolgung ganzlich ab, und zog sich, nach eingebrochener Dunkelheit, nach Maad zurück, woselbst die Truppen Kantonnizungsquartiere bezogen.

Major Herzmanowsky, welcher, wie bereits erwähnt, mit seiner Rolonne gegen Keresztur vordringen follte, hatte, wie in dem Berichte des F. M. L. Gf. Schlid (vom 22.) an den Feldmarsschall ausdrücklich gesagt wird, — den Befehl hierzu nicht erhalten, da dieser von den Rebellen aufgefangen worden war. Er kam daher an diesem Tage nicht weiter, als die Kissalud.

Am 23. blieb F. M. E. Gf. Schlid in Maab ftehen, ba der bichte Rebel, welcher auf der Gegend lag, jede Bewegung erschwerte, auch den Gebrauch der Artillerie unthunlich machte. Dagegen wurde eine Rekogneszirungs-Abtheilung gegen Keresztur entsendet, um dem Major Herzmanowsky den Beschl zu bringen, sich mit seiner Rolonne nach Maad zurüczusiehen, überdieß wurden auch später ein Bataillon, 2 Geschüße und etwas Ravallerie in jene Richtung betachirt. Major Herzmanowsky war aber am 23. mit Tagesanbruch von einem sechssach überlegenen Feinde angegriffen worden, hatte denselben jedoch bis Keresztur zurüczedrängt, und alle seindlichen Angriffe zurüczewiesen, als er durch den Hauptmann Graf Erbach den Beschl vom F. M. L. Sf. Schlid erhielt,

fich nach Daab zu repliiren. Bei biefem Gefechte gegen einen fo vielfach überlegenen Begner hatte Dajor Bergmanowoth mit feinem Bataillon E. S. Stefan mit feltener Ausbauer und Unerschrodenheit gefampft, wobei er burch ben Batterie-Rommanbanten Dberlieutenant Bartelmus und ben Rittmeifter Limpens, von Raifer Chevaurlegers, auf's Befte unterftust wurde. Auch hier hatten es bie Rebellen versucht, bieselbe icanbliche Lift anzuwenden, wie bei Tarczal. Sie erklarten, zu uns übergehen zu wollen. hauptmann Muralt von E. S. Stefan ftellte bas Feuer ein, um fich mit bem feindlichen Befehlshaber zu besprechen. Indeffen hatte fich 1 Divis fion bes Infanterie-Regimentes Rr. 39, 1 Divifion bes Infanterie-Regimentes Rr. 34, 1 Bataillon Sonved und 1 Abtheilung vom Sufaren - Regimente Rr. 10 ben 2 Rompagnieen von E. S. Stefan genahert. Der Rommanbant bes Sonved = Bataillons, Ralnoty, rief nun unseren Offigieren ju: "Best ift es an euch, bie -Baffen ju ftreden; benn ihr feid auf allen Seiten umgingelt.« Auf diefe Worte verfette ihm hauptmann Drestovich von E. S. Stefan ein paar Gabelhiebe, und führte feine Rompagnie mit gefälltem Bajonette vor. 3hm folgten rafch die andern Rompagnieen nach, worauf ein fehr blutiges Sandgemenge entftand, bei meldem 5 feindliche Offiziere und über 100 Mann niedergemacht, bie Anderen aber gerftreut murben. In diesem Gefechte batte man überbieß 3 feinbliche Offiziere und 1C5 Mann gefangen genommen, auch eine Kahne erobert. Major Bergmanoveth trat, bem erhaltenen Befehle gemäß, feinen Rudmarich nach Daab an, ohne vom Feinde verfolgt zu werben, fließ auf bem Wege babin auf bas zu feiner Aufnahme entsendete Bataillon, und rudte um zwei Uhr in Maab ein.

Unter Denjenigen, welche fich in ben Gefechten vom 22. und 23. befonders ausgezeichnet haben, wurden in der Relazion genannt : G.M. Fiedler, Oberfilieutenant Frang Fürft Lobfowis,

Major Prinz Rassau, Rittmeister Graf Török, Hauptmann Graf Erbach, Lieutenant Brigade-Abjutant Mattausch, Major Baron Gorizzutti und Rittmeister Baron Hornstein ron Sunstenau-Rürassieren, Oberlieutenant Angerer von der Rasteten-Batterie, Oberlieutenant Csihal vom Fuhrwesen, Lieutenant Hahn von Hartmann Infanterie, Major Herzman owsky, Hauptmann Dreskovich, Hauptmann Bestier und Lieutenant Zellinger von E.H. Stefan Infanterie, Oberlieutenant Bartelmus von der Artillerie, Rittmeister Baron Geusauvon E.H. Karl Chevauxlegers und Rittmeister Limpens von Kaiser Chevauxlegers.

Der Gesammtverluft in bem Gesechte bei Tarczal und Reresztur belief sich an Tobten: Rittmeister Baron Bohm von Raiser Chevaurlegers. Oberlieutenant herbing von E. H. Stesan Infanterie, dann 25 Mann vom Feldwebel abwärts; Berwundeten: Hauptmann Giberti von hartmann Infanterie, Oberlieutenant Hossmann von Kaiser Chevaurlegers, Oberlieutenant Fischer von H. v. Parma Infanterie, Oberlieutenant Grubishich und Lieutenant Hillich von E. H. Stesan Infanterie, dann 63 Mann vom Keldwebel und Bachtmeister abwärts; Bermisten: Hauptmann Pabst von König Wilhelm der Riederlande Insanterie, Hauptmann Muralt von E. H. Stesan (ber verwundet in Gesangenschaft gerieth), endlich 51 Mann. — An Dienstpferden waren 17, an Offizierespserden 3 todt, überdieß 9 Perde verwundet.

Am 23., Rachmittags zwei Uhr, zeigte fich ber Feind vor ber Stellung bes F. M. 2. Gf. Schlid, ohne jedoch zum Angriff überzugehen.

Uber tas, mas g. DR L. Gf. Schlid weiter vor hatte, laffen wir hier die betreffenden Stellen aus seinem Berichte vom 25. folgen:

Durch bas Aufgeben von Rerestur war meine Bofigion in

»Rad eine gefährliche, da sie in der linken Flanke zu umgehen wist, und nachdem mir die freudige Nachricht von einer bald zu geswärtigenden Verstärfung wurde, so entschloß ich mich, in die »weit bessere und nicht zu umgehende Stellung von Szanto und »Ronkurrenz zuruckzurücken, von wo aus ich mich, wenn der Feind, »wie ich hosste, mir gefolgt wäre, sechtend die Rometi zurückzes »zogen hätte, woselbst ich eine geeignete Stellung genorumen und »den Feind so lange zu beschäftigen getrachtet, die ihm die von » Euer Durchlaucht mir gnädigst zugeschickte Verstärkung in Flanke » und Rücken gefaßt, seine Vernichtung vielleicht herbeigeführt »hätte."

"Bahrscheinlich von der sich in Marsch befindlichen Berstärstung eben so gut als ich benachrichtiget, ist er in Tokay, Tarschal und Keresztur ruhig stehen geblieben. Ich selbst habe eine stonzentrirte und dabei für die Truppen gute Dislokazion bezogen, swoselbst ich die Zeit der Ruhe, nämlich bis die Verstärkung einslangen wird, benüßen lasse, um alles Schadhafte zu repariren, die Truppe nach Möglichkeit wieder vollzählig und schlagsertig sherzustellen. «

Muf biese Weise vereiniget, werde ich neuerdings Tokay ansgreisen, ben Feind über die Theiß wersen und die bis dahin ersoffnete, direkte Kommunikazion mit der Donaus Armee wird mir sodann Guer Durchkaucht fernere Befehle bringen. Ich erlaube mir jedoch, in Berücksichtigung, daß ich Gelegenheit habe, hier sin der Rähe den Stand der Dinge zu erforschen, gehorsamst darauf ausmerksam zu machen, daß der Feind sich in Debreczin nicht halten kann, und dieß einsehend — nicht halten wird; ob der aber von da sich gegen Großwardein ziehen, oder nach Unghsper, Munkacs und Szigeth wersen wird, um nach Galizien durchzubrechen, sind zwei mögliche Fälle, von denen der slestere eine große Wahrscheinlichkeit hat, indem,

»wie aus einer Mittheilung des galizischen General-Rommandes sersichtlich, bei Muntacs und Szigeth sich Polen organistren, sund auf die Sympathie in Galizien rechnend, ware ein Durchsbruch daselbst durchaus nicht unwahrscheinlich; denn je mehr sie won Debreczin und Großwardein gedrängt werden, um so mehr werfen sie sich auf Siebenbürgen. Die Verdindungen mit F. R. L. »Waltowsty, wenn der Feind über die Theiß geworfen ist, aufszusuchen, halte ich für sehr ersprießlich, desonders für die Berschältnisse Siebenbürgens, die dadurch schon bedeutend erseichtert werden würden, endlich würde bei dieser Gelegenheit auch Munstack wieder einzunehmen seyn, zwar eine kleine Festung, indessen sin den Handen der Insurgenten noch ein gesährlicher Punkt.

"Jebenfalls bie hohen Befehle Euer Durchlaucht, welche mir nun in unglaublich furger Zeit birekte zukommen können, erwartend, werbe ich, wenn ich ben Feind aus Tokap belogiren kann, "bieß thun und biesen Übergang zu sichern trachten."

Dem Feldmarschall kam die Borrudung des F. M. L. Gf. Schlid gegen Tokay im gegenwärtigen Augenblide ganz unerwartet, ba ihm Miskolcz, wohin eben jest die Berstärkungen im Marsche begriffen waren, als der eigentliche und füdlichste Punkt bezeichnet wurde, bessen Besitz noch erstrebt werden solle. Auch war der Feldmarschall mit der beantragten Operazion gegen Munkucs nicht einverstanden, da er die Rothwendigkeit erkannte, vor Allem mit Görgen sertig zu werden, weshalb er unterm 29. nachstehendes Schreiben an den F. M. L. Gs. Schlid erließ:

"Indem ich Euer Hochgeboren Bericht vom 25. über bas bei Tarczal am 22. ftattgehabte, von den Truppen mit Tapfersteit und Ausbauer bestandene, hartnädige Gefecht zur Kenntnis nichme, kann ich Guer Hochgeboren Beschluß, sich vor ber Dereinigung mit den Ihnen zukommenden Berftärkungen in kein sernstliches Unternehmen einzulassen, nur vollkommen billigen.

Bevor ich jur Andeutung ber Operazionen übergehe, welche Gener Hochgeboren nunmehr, wo Ihre Bereinigung mit dem B. M. L. Schulzig stattgefunden hat, auszuführen in die Lage tommen werden, halte ich es für nothwendig, Sie in Kurze über ben Stand ber Berhältnisse im Allgemeinen in Kenntnis zu seten."

"Wie Ihnen bekannt, ift das unter Görgen ftehende, feind, sliche Korps durch ben F. M. L. Baron Csorich von Waigen über "Leva verfolgt, endlich am 21. und 22. bei Schemnis ereilt und "nach einem ziemlich hartnäckigen Gefechte zum Weichen gebracht "worden. Db dieses Gesecht blos mit einer ftarken Arriergarde "bes Keindes oder gegen das ganze Korps Görgens stattgefunden "hat, ift nicht genau ermittelt, doch ist erstere Annahme die wahr"scheinliche."

"Eben so wenig ist bekannt, ob ber Feind seinen Ruchug "über Losoncz, ober nördlich, gegen die Zips, genommen "habe. Sobald mir hierüber bestimmtere Rachrichten zukommen, "werde ich Euer Hochgeboren ungesaumt davon verständigen, "und ersuche dieselben, auch Ihrerseits so viel als mög-"lich durch Rundschafter bierüber Nachrichten ein-"holen zu lassen."

"Bas die Starke des Korps unter Görgen betrifft, so wird biese sehr verschieden, und wohl übertrieben, auf 10—12,000 "Rann angegeben. Die Verfolgung desselten geschieht durch die aus 4 Bataillonen, 2 Estadronen und 2 Batterien bestehende Brigade Jablonowsky. Sie hat die Beisung, dem Feinde auf dem Fuße zu folgen, und salls derselbe sich in die von Euer "Hochgeboren Truppen besetzte Gegend ziehen sollte, ihre Verseinigung mit diesen zu bewirken. Den Rest der unter F. M. L. "Bar. Csorich gestandenen Truppen habe ich hieher zurück beorschert, was um so nöthiger war, als mittlerweile eine starke seindliche Abtheilung, unter Perczel, nachdem sie die in Szolnok vor-

sgeschobene Kavallerie-Brigade zurückgedrängt hatte, über Abany und Czegled vorrückte, ich somit bemüssiget war, derselben mit sallen disponiblen Streitkrästen, nach Zurücklassung einer nur schwachen Besahung in Ofen-Pesth, entgegen zu rücken. Auf die bloße Kunde meines Anrückens hatte sich jedoch Perczel eiligk wieder an die Theiß zurückgezogen, so, daß ein Theil der gegen ihn disponirten Truppen schon den solgenden Tag wieder nach Pesth zurückeordert werden konnte. Perczel, dessen Starke auf 4 Brigaden und 36 Geschütze angegeben wird, dürste am 27. sichon wieder Szolnof erreicht haben. Ueber dessen weitere Rückszugslinie und Absichten ist mir zur Stunde noch kein Rapport zusgesommen. Sodald ich hierüber verlässliche Rachrichten erhalte, werde ich Euer Hochgeboren solche ungesaumt mittheilen.

Bas nun Guer Hochgeboren weitere Operazionen bestrifft, fo glaube ich, baß es vor ber hand hauptfachslich barauf ankommen wird, fich Gewißheit über
bie Bewegungen bes Görgep'ichen Rorps zu versichaffen, um die rudwärtigen, kaum reorganisirten Romitate
steiner Gefahr bloszustellen, so wie auch andererseits verläßliche
Rachrichten über die Stärke der zwischen Tokay und Debreczin
stehenden feindlichen Abtheilungen einzuholen.

"Erft bann wird es möglich fenn, ben Beitpunkt "und die Richtung ber Offensiv. Bewegungen gu "ermessen. Ohne demnach jest schon eine bestimmte Ansicht hier-"über aussprechen zu wollen, glaube ich, daß eine Bewegung "über Unghvar gegen Muntacs nicht ohne Gefahr für Raschan "und die ganze obere Gegend Statt finden könnte, welche ber "Feind von Tokan aus, selbst mit geringen Streitkräften, in we-"nigen Märschen zu erreichen vermag. Es dürste somit angemeffe-"mer sen, von Tokan gegen Rpiregphäza vorzubringen, wodurch "einerseits Tokan gesichert, das Unghvarer und Beregher Romitat sgebedt, anbererseits aber Debreczin bebroht wurde. Bielleicht stönnte ich in die Lage kommen, nach dem bereits eingeleiteten Speranziehen von Berstärkungen jene Offensiv Bewegung gegen Debreczin auch meinerseits durch eine Borrüdung von Szolnok aus zu unterstüßen, was jedoch in diesem Augenblide noch nicht thunlich ift.

"Ich ersuche bemnach Guer Sochgeboren, nach gepfloges ner Erhebung ber Berhaltniffe auf bem bortigen Ariegeschaussplate, mir Ihre Ansichten über die Ihnen zweddienlich scheinensben, ferneren Operazionen unumwunden mitzutheilen, wornach sich mir vorbehalte, bas Beitere zu bestimmen.«

Dieses Schreiben, dem noch ein zweites in nicht bien ftlicher Form beigeschloffen war, in welchem auf die Rothwendigteit der besseren Konzentrirung der Truppen in der oberen Gegend, auf die eventuelle Wichtigkeit des Braniszko-Passes, u. s. w, gewiesen wurde, ward dem Hauptmann Gf Erbach zur sogleichen sicheren Bestellung an den F. M. E. Gs. Schlid übergeben.

Als berselbe sich vor seinem Abgehen beim Feldmarschalle melsben wollte, erhielt dieser durch einen eben von Kaschau über Misstolcz angelangten Eilwagen-Kondukteur die Rachricht: daß in der Gegend von Mezo-Kövesd Husaren streisten, die Gegend somit nicht ganz sicher sey. Unter diesen Umständen schien es nicht gerasthen, den Hauptmann Grasen Erbach, namentlich mit so wichtisgen Aufträgen, als Kurier reisen zu lassen. Derselbe wurde daher vorläusig zurückgehalten, und erst am 3. Februar mit der Beisung expedirt: sich an ein aus einer Division Auersperg Küsrassiere bestehendes Streissommando anzuschließen, welches früher schon, unter dem Obersten Kißlinger, über Hawan, Gyöngyös, Kapolna, gegen Poroszló entsendet worden war, um Rachrichten über den Feind einzuholen, und die Berbindung mit dem F. M. L.

chem Auftrage, wurde von Baigen über Balaffa. Grarmath gegen Losoncz entfendet. Hauptmann Graf Erbach follte bas Streiftommando bes Oberften Riflinger nur bann verlaffen, und feine Reise allein fortsegen, wenn die Gegend gang frei und ficher sep.

Bor feinem Abgehen ertheilte ihm ber Feldmarfchall noch mundliche Auftrage, die wir hier im Befentlichen, ben genannten hauptmann felbftrebend anführend, angeben:

"Seine Durchlaucht außerten fich mißfallig barüber, baß von wielen Generalen Meldungen einliefen, ber Feind ftunde ober marschire ba ober bort, sey so ober so ftart, ohne baß diese Gerenen ihn selbst gesehen ober sich hierüber genügende Sicherheit ver schafft hatten, erwähnte jedoch, daß Graf Schlid hierin eine rühmliche Ausnahme mache. Ganz besonders ließ der Feldmar, sichall dem Grasen Schlid mundlich besehlen, er solle raftlos nach Gergen und seinem Korps forschen, von welchem man um diese Zeit noch keine bestimmten Rachrichten habe, und sobald Er hierüber Etwas ersahre, Meldung erstatten.

Dieses wiederholte der Feldmarschall mehrmals mit Rach, brud, dabei auf der Karte hinweisend, wo Gorgen jum Borschein kommen könnte. Ferner ließ er dem Grafen Schlid sagen, sich mit ben Generalen Gob und Jablonowsky möglichft schnell in Berbindung bu sehen, und gab mir hierzu einige Erläuterungen auf der Karte.

Baren biefe Beisungen bem F. R. L. Gf. Schlid zugetom, men, so hatte er ganz gewiß die Erpedizion gegen Totay unterslaffen und seine ganze Ausmerksamkeit auf die Bewegungen Gorgey's gerichtet, ganz abgeseben tavon, daß er durch die bis Leutschau in der Bips vorgeschobenen Truppen, unter dem Major Riesewetter, viel eher in ter Lage war, Direktes und Berlassliches über den Anmarsch Görgey's zu ersahren, als der Feldmarsichall, dem hierüber nur sehr unbestimmte und verspätete Rach-

richten zukamen. Das Mifgeschid wollte aber vollends, daß Sauptsmann Graf Erbach, als er das Streiftommando des Obersten Riflinger in Atany verließ, um zu versuchen, allein durchzukomsmen, in Mezos Rövest von einer Husaren Batrouille, unter Führung des Rebellen Kommissär Töltenyi, angehalten und gesfangen genommen wurde.

Hauptmann Graf Erbach wollte von Besenyo aus jum F. M. L. Gf. Schlid eilen, und erbat sich hierzu vom Obersten Rislinger einen Zug als Bededung, welchem Gesuche zu willsahren, dieser sich jedoch nicht für ermächtiget glaubte, was um so bedauerlicher war, als aus den später erhobenen Daten hervorgegangen ist, daß um diese Zeit die Verbindung noch nicht so gefährdet war, um nicht mit einem Zuge Ravallerie durchkommen zu können.

F. M. E. Gf. Schlick, ber, wie wir gesehen haben, nach bem Gefechte bei Tarczal am 23. Stellung bei Raad genommen hatte, bezog mit seinen Truppen am 24. nachstehende Diolokazion:

1 Bataillon, 1 Zug Ravallerie, 2 Geschütze in Stantó; 5 Kompagnieen, 1 Zug Ravallerie in Forró; 2 Kompagnieen in Sibarth zur Erhaltung der Verbindung zwischen den Abtheilungen in Forró und Szantó; 2 Bataillone, 3 Züge Kavallerie, 12 Geschütze in Ker; 5 Kompagnieen, 1 Estadron, 6 Geschütze in Boldogkö, woselbst auch das Korps-Quartier blieb; 1 Vataillon, 1 Estadron, 6 Geschütze in Victory; 1 Estadron in Also-Czécze.

Am 26. war die Verbindung mit der zu deffen Verstärkung entfendeten Division Schulzig, durch das erfolgte Borpoussiren der Brigade Parrot von Missolcz gegen Szikszó und Forró, hergestellt.

Am 27. detachirte F. M. E. Gf. Schlid die Brigade Pergen von Bicsoly gegen Ujhely, da verlautete: eine feindliche Rolonne beabsichtige von dort gegen Kaschau vorzudringen, was sich jedoch später als unbegründet herausstellte. Der Feind hatte sich vielmehr

auf die Kunde des Eintreffens von Berftartungen in Mistolez himter die Theiß gezogen.

Die am 28. jur Deckung der Straße von Uibely nach Raschau in Bewegung gesehten Truppen wurden auf die Rachricht,
baß Uibely von unseren Truppen bereits beseht und von dort fein Angriff zu erwarten stehe, zum Halten beorbert, worant sie am
29. wieder Kantonnirungen bezogen. An diesem Tage war die Dislotazion des Korps des F. M. L. Gf. Schlick folgende:

Brigabe bes G. M. Fiebler: 3 Bataillone, 21/2 Gefabronen, 14 Geschütze, in Mab; — Brigabe bes G. M. G. Pergen: 10 Rompagnicen, 11/2 Estabronen, 12 Geschütze, in Ujhely; 2 Rompagnicen in Rer; 1 Bataillon, 1 Estabron in Bolbogto, nebst bem Korps Duartier.

Division bes F. M. 2. Schulzig: Brigabe bes G. M. Barrot: 2 Kompagnieen in Gibarth, 4 Kompagnieen, 6 Estabronen, 6 Geschütze in Szanto und Kor; — Brigabe bes G. M. Kriegern: 2% Bataillone, 1/2 Estabron, 12 Geschütze in Forro; 2 Kompagnieen, 1/2 Estabron an ber Sajobrude in Booleza, bei Mistolez; 1 Estabron, welcher ber Oberlicutenant Tomasini beigegeben war, streifte gegen Butnof, zur Refognoszirung Görgey's, ber aber um biese Beit in ber Ips war.

Detachirte Brigabe bes G. M. Gf. Denm: 1 Bataillon, 1/2 Estadron, 4 Geschütze in Kaschau; 2 Kompagnieen,
2 Geschütze, nebst dem noch in der Errichtung begriffenen Szirman'schen Freitorps, in Eperies; — 4 Kompagnieen, 1/2 Estabron, 3 Geschütze, unter Major Kiesewetter, in Leutschau.

Am 30. blieben die Truppen in der obbemerkten Dislokazion, mit Ausnahme der Brigade Pergen, welche von Ujhely bis Olasze Liszka vorrudte. Am 31. nahm F. M. L. Gf. Schlid seine Operazionen gegen To fay wieder auf. Die Brigade Pergen rudte über

Reresztur, die Brigade Fiedler über Tarczal nach Tokay, wahrend die Brigade Parrot als Referve nachfolgte.

Der Feind zog sich bei der Annäherung unserer Truppen vollends über die Eisde de auf das linke Theiß-Ufer; benn die bei Tokan besindliche, schone Brude hatte er schon ein Paar Tage früher abgebrannt.

Am jenseitigen Theiß. Ufer nahm er hinter dichten Baumreis hen Stellung, wurde jedoch bald durch einige Raketenwürfe darans vertrieben, worauf er sich in einen, weiter rudwärts gelegenen, Bald zurudzog.

Bur befferen Retognodgirung bes Feindes ließ F. DR. 2. Gf. Schlick 4 Rompagnieen des 3. Bataillons E. S. Stefan über bie gefrorene Theiß seben. Da sich jedoch bieser Übergang als zu befdwerlich berausftellte, um größere, mit Gefdus verfebene, Abtheilungen nachruden ju laffen, fo wurden jene Rompagnieen wieber auf bas biesseitige Ufer gurudberufen, mas ber Begner benüste, um mit mehreren Rolonnen bis an bas Ufer ber Theiß vorzuruden; wo fich bann awischen ben burch ben Kluß getreunten Abtheilungen ein heftiges Gewehr- und Geschutfeuer entspann. Ein Paar am Ufer gelegene Baufer, in welchen fich ber Feind eingenistet hatte, murben burch Raketenschuffe in Brand gelegt, worauf berfelbe bie Stadt Tokan mit Granaten bewarf, Die an vier Orten gunbeten. Um bie Stadt, aus welcher übrigens fein Sous auf ben Feind geschehen war, ju schonen, und ba auch bie Dunkelheit bereits eingebrochen mar, wurden die Truppen nach Rerestur, Tarczal, Maad, Szerence, u. f. w., zurudgezogen.

Der Verluft belief sich in diesem Gefechte auf 3 Tobte und 11 Berwundete, unter Letteren ber Major Baron Gablenz des Gesneralstabes, der Major Herzmanowsky von E. H. Stefan, dann der Oberlieutenant und Inhabers : Abjutant des F. M. L. Gf. Schlid, Baron Bocher, deren Bleffuren jedoch nur leicht waren.

Außer den obbenannten Berwundeten wurden der Oberfilieutenant Fürft Lobfowig und der Rommandant ber Raketen-Batterie, Oberlieutenant Angerer, in der Relazion belobt.

Durch Uberläufer wollte F. M. L. Gf. Schlid erfahren haben, daß die ihm bei Tokay gegenüber gestandene feindliche Abtheilung aus 3 Bataillonen regulärer Truppen, mit ein Paar Honveds-Bataillonen, einigen Eskadronen Husaren und 9 Geschüßen, worsunter 2 Zwölfpfünder, bestand. Der Rest des am 22. und 23. bei Keresztur und Tarczal gestandenen, seindlichen Korps habe sich nach Debreczin zurückgezogen. Die Relazion über das Gesecht bei Tokay wurde einem an den Feldmarschall gerichteten, späteren Schreiben des F. M. L. Gf. Schlick, aus Maad vom 1. Februar, beigelegt, in welchem er über die seit seinem letten Rapporte vom 28. Jänner d. J. vorgenommenen Operazionen, so wie über das, was er ferner vorhabe, umständlich berichtete.

In diesem Berichte, vom 1. Februar, ward namlich angeseigt: daß die Brigade Pergen nach Keresztur, die Brigade Pieds ler nach Maad, die Brigade Parrot nach Szantó, und F. M. L. Schulzig mit 1 Bataillon Ottochaner, 1 Bataillon Latour, 2 Geschüßen und 4 Eskadronen Kurasiere nach Raschau marschirt sen, um in jener Stadt die so sehr aufgeregten Gemüther zu beruhigen. Das Bataillon Ottochaner, nebst 2 Geschüßen, sollte von Rasschau nach Leutschau abrucken, um das dort befindliche Bataillon Nugent abzulösen, welches in zwei mobilen Kolonnen gegen Sz. Miklos und Brezno Banya streisen, die dortigen Gebirgsthäler entwassnen, die Geschüßgießerei zu Telgarth zerstören, dann aber nach Raschau einrücken sollte.

Bezüglich ber Bewegungen bes Feindes außerte F. M. L. Gf. Schlid: "Gin großer Theil bes Görgen'ichen Korps, welches laut, "von mehreren Seiten eingegangenen Nachrichten, verfprengt "ift, foll fich über Erlau, Mezo Rovesd gegen heves gewendet

»haben; dazu gehören befonders die Hufaren, welche die Rommunikazion zwischen Euer Durchlaucht und meinem Rorps, wenn
mauch nicht ganzlich sperren, boch sehr unsicher machen.«

"Ich sehe mich baher veranlaßt, biesen Bericht über Dukla "und Krakau abzuschiden, treffe jedoch gleichzeitig Anstalten, um "burch Streifungen von Miskolcz gegen Mező-Kövest bie birekte "Berbindung wieder herzustellen."

Die ferneren Rachrichten über ben Feind find: daß die Poschenlegion, welche einen kleinen Theil des mir gegenüber ftehens den Korps ausmachte, gegen Muntacs gezogen ift, um fich mit sihren daselbst befindlichen Landsleuten zu vereinigen. Ein anderer Theil soll sich auf Debreczin zurückgezogen haben, während 8 bis 310,000 Mann, worunter viele Kavallerie, auch schweres Geschüß, durch den Fluß geschieden mir gegenüber stehen. Dbwohl die Eissberche den llebergang für einzelne Fußgeher und vielleicht

<sup>\*)</sup> über Die Starte ber tajumal hinter ber Linie ber Theiß aufgeftellten, feinblichen Streitfrafte hat man nachträglich Folgenbes erfahren : Das gegenüber ron Totay, in Ratamag, pofirte Rorpe Rlapfa's beftanb aus ben Brigaben: Butharin , Bako , Defevffy , Sulcz und Gebeon , zusammen 7929 Mann Infanterie, 695 Mann Rovallerie, 1/4 awölfpfünbigen Bate terie, 11/2 fechepfundigen. 21/2 breipfundigen Batterien und 3 zweipfuns . bigen Ranonen. An regularer Infanterie befanden fic barunter 1 Bas taillon bes Infanterie:Regimentes Rr. 39, und 1 Rompagnie bes In: fanterie-Regimentes Rr. 34, ferner waren bei biefem Rorps 350 Bolen, bas 17., 19., 20., 26., 34., 42., 43. unb 52. Sonveb . Bataillon. Der Reft beftand aus Freitorps. In Tifga . Fureb, ungefahr 10 Deilen unterhalb Tofan, ftanben 1500 Manu bes Rorps Dembinety, meldie, mit jenem Berczel's vereint, 15,310 Dann, 1470 Bierbe und 34 Ber fouge fart, nach bem Rudjuge von Szolnot, theifaufwarte marfdirte. überbieß ftanben noch Truppen in Debrecgin, nab bie Rorps Becfen und Damianich waren aus ber unteren Begenb gegen Czibafhaja unb Litol Ci. Millos im Anmariche begriffen.

sand für einzelne Reiter noch geftattet, fo ift er fur bie Mrtillerie bod nicht wohl prattitabel, gang befonbers saber ber burch bas lette Thauwetter aufgeloderte, fomarie Boben, bat bie au ben Theiß-Übergangen führenben Bege berart perborben, bag bie Artillerie bafelbft ju bewegen, im acgenwärtigen Momente nicht möglich ift. - Es tonnen beber amei galle eintreten: bag namlich bas gangliche Thauwetter eintritt, und die Theiß offen wird, bann ift eine Operagion von shier aus birefte gegen Debrecgin für bie nachfte Bufunft unmogalich, und eine Operagion gegen Munface, über Unghvar und noch meiter, gegen Szigeth, murbe mohl bas Angemeffenfte febn; aba bie Rebellen von ber Grenze Galiziens und aus ben Gebirgen "berab in die Ebene ju bringen, von entschiedenem Rugen ift. Der andere Fall ift ein harter Froft, ber bas Gis ber Theis und »bie Bege wieber fo befestiget, bag ein Borgeben gegen De brecgin möglich wirb. Die ferneren hohen Befehle Guer Durchlaucht erwartend, werbe ich ingwischen Alles aufbieten, wum die hergestellte Ordnung in hiefiger Begend gu befestigen.« - Diefer Bericht, welcher bem Feldmarichall erft am 8. Februar jufam, ba er, wie gesagt, über Rrafau erpebirt worben, war eben nicht geeignet, Beruhigung über bie bortigen Berbaltniffe einzustößen F. M. L. Gf. Schlid sprach von einer Operazion gegen Szigeth (30 Meilen öftlich von Tofan) in einem Augenblide, wo bas Rorps Gorgey's in feinem Ruden nur mehr ein Baar Mariche von Leutschau entfernt mar, und woselbft Major Riefes . wetter mit nur 4 Rompagnicen, 1. Cotabron und 3 Ratetengefouben ftant. Man gab fich inbeg noch ber hoffnung bin, bas F. M. 2. Gf. Edlid mittlerweile bas Befehlichreiben vom 29. burch ben Sauptmann Braf Erbach erbalten, und hiernach feine Disposigionen getroffen baben werbe; benn bie Befangennehmung bes genannten hauptmannes warb erft am 9. ober 10. im haupt-

quartiere bekannt. Unerklärlich blieb es jeboch, baß F. M. L. Gf. Schlid, wie aus feinem Berichte vom 1. Februar hervorzugehen fcbien, ohne alle Rachricht von bem Anmarfche Gorgen's burd bie Bips geblieben mar. In Leutschau mußte man am 29. ober 30. boch ichon etwas über biefen Gegenstand erfah. ren und hierüber berichtet haben. Dan ichmeichelte fich inbeg mit ber wohl begrundeten Hoffnung, baß F. M. L. Gf. Schlid vielleicht noch an bemfelben Tage, an welchem er feinen Bericht an ben Feldmarfchall expedirte, Melbung aus Leutschau erhalten habe, und, nach Burudlaffung einer Arriergarbe an ber bagumal (1. Februar) für größere Truppenforper nicht ju überfchreitenben Theiß, fofort in Gilmarichen aufwarts gerudt fen, um fich mit vereinter Rraft auf Gorgen zu werfen, in welchem Falle ber Erfolg taum zweiselhaft gewesen mare. — Endlich hatte F. M. L. Gf. Schlid icon unterm 28., mittelft eines verläglichen Eilwagen - Rondufteurs, auf bireftem Bege, einen Bettel mit Chiffre - Schrift an ben Felbmarschall gelangen machen, in weldem er fagte: »Raschau zu beden, ift mein Sauptzwed, warum swird Gorgen nicht ftart verfolgt, ich habe gebundene Sanbe, fo slange Gorgey nicht vernichtet - bann fann ich Alles. Ce fchien alfo, bag er seine Lage gang richtig aufgefaßt habe, und man schöpfte baraus Beruhigung für fein entsprechenbes Sanbeln im gegenwärtigen, enticheibenben Augenblide.

Bevor wir ber Entwidelung ber Ereignisse auf bem bortigen Ariegoschauplate folgen, muß Dasjenige erwähnt werben, was sich bei ben anderen Armee : Abtheilungen mittlerweile zugetragen hatte.

Am 31. Janner berichtete &. DR. E. Simunich: er habe Ans falten getroffen, um bas Uberfeten ber Brigabe Reuftabter über bie Baag, bei Stered, zu ermöglichen. Auch verlautete, ber Feind sey mit 4000 Mann aus Komorn in die Schutt eingefallen und bis Ryarasb vorgebrungen.

Bur Befegung ber Bergftabte entfanbte ber &. DR. 2. am 2. eine Divifion Rugent nach Rremnig, und eine Divifion Sartmann nach Schemnis, um bie bort befindlichen Truppen bes G. M. Gos abaulofen. An bemfelben Tage (2.) ergab fich enblich bie Reftung Lespoldstabt, nach einem faum einftundigen Bombarbement. Die Befatung bestand: aus bem Major Drbobn, als Restungs . Rommanbanten, Major Binner, Major Mebnyanely, 38 Dheroffigieren, 1272 Mann vom Feldwebel abmarts. An Gefdugen fand man 38 Biecen, so wie Borrathe an Munizion ober Lebensmitteln fur eine langere Bertheidigung. Die Ubergabe war eine unbebingte und lautete: "Die Befatung ergibt fich, unb empfiehlt fich ber Gnabe Seiner Majeftat. - F. DR. 2. Simunich erhielt nun ben Befehl: Leopoloftabt wieber in Bertheibigungestand ju fegen, 2 Rompagnieen bafelbft als Befatung gurudgulaffen, mit bem Refte feiner Truppen nach Reuhäuscl ju marichiren, und nunmehr, im Bereine mit ber auf bem rechten Donau = Ufer ftebenben Brigabe Leberer, bie engere Bernirung ber Festung Romorn ju übernehmen; was um fo nothiger erschien, ale die Donau = Überschwemmung anfing, jurudgutreten, die Garnison von Komorn fich somit freier bewegen fonnte, und G. M. Reuftabter bie Schutt bereits geraumt hatte. Letterer murbe nunmehr angewiesen: mit möglichfter Befdleunis gung über Neuhausel und Bartany jur Armee nach Dfen-Beab ju ftogen.

F. M. E. Ramberg, welcher bisher an die Beobachtung Romorns gewiefen war, erhielt ben Befehl: fofort ben Brigaben Gog und Jablonowsty nachzueilen, beren Rommanbo ju übernehmen, und bie Berfolgung Gorgen's mit aller Kraft zu betreiben.

Ein Theil ber unter bem F. D. &. Simunich flehenden Trupben traf am 7. in Reuhäusel ein, mahrend die Brigade Reuftabter icon am 6. bort anlangte; ba es ber unermubeten Thatigfeit bes Bionnier - Lieutenants Fiedler gelungen war, ben Übergang über bie Baag, bei Szereb, am 5. herzustellen. Diefe Brigabe mar am 8., um vier Uhr Frah, gerade im Begriffe, fich jum Abmariche nach Barfany ju formiren, ale eine aus Romorn ausgefallene, Rarte Rolonne, unter Führung bes Major Grafen Baul Efterbagy, nachdem fie bie Reutra fcon bei Raszvad überfest hatte, anm Angriffe von Reubaufel fdritt. Diefe Rolonne hatte bie Borpoften von E. S. Wilhelm jurudgeworfen und brang bereits auf mehreren Bunften in Die innere Stabt. G. D. Reuftabter marf augenblidlich 3 Rompagnieen vom tomponirten Dauliner-Saluiner Bataillone ben Rebellen entgegen, und brangte biefe jurud, mahrend die Majore 2. Gefabron, von Banberial - Sufaren, auf bem großen Blage vorrudte, und bie bereits bis babin gebrungenen. feindlichen Abtheilungen mit foldem Rachbrude angriff, bas ber Blat im Ru gefäubert mar. Die eigentliche Garnison von Reubaufel, 1 Bataillon E. S. Bilhelm, 1 Bug Rreg Chevaurlegers. 1 fechepfundige Batterie, übernahm es nun, ben Reind vollende ans ben letten Saufern ber Stadt ju vertreiben. - Die brei anberen Rompagnicen bes Dguliner = Szluiner Bataillons, nebft ben Banberial - Sufaren, rudten mittlerweile an bie Reutrabrude, wo ber Beg von Bajce einmundet, und ein Theil ber Mannichaft legte fich dort in hinterhalt. - Ale eine von Bajce vorgerudte, feind. liche Rolonne baselbft anlangte, wurde fie mit einer Flinten-Salve empfangen, burch bie ber Rolonnen = Rommandant fiel; worauf bie Manuschaft eiligft nach Bajce jurudfloh. Der noch nicht angebrochene Tag hinderte die Verfolgung.

S. Reuftabter trat nun, über Kobolfut, seinen Marfc nach Barfany an, woselbft er am 9. eintraf, und von bort, auf ber Donau, mittelft Dampffchiffen nach Besth besorbert wurde, von wo er wieber in seine frühere Eintheilung zum I. Armeeforps rudte.

Die von diesem Generale zur Sicherung des Überganges über die fleine Donau in die Schütt, bei Eperies, zurückgelassene Division vom 1. Banal Regimente, welche vom F. M. L. Simunich noch immer nicht abgelöset worden war, wurde am 7. Mittags von einer aus Komorn über Gutta vorgerückten, seinblichen Abtheislung vollsommen übersallen und gefangen genommen. Rur einem Offiziere mit 40 Mann gelang es, zu entsommen.

Dberst Baron Horvath, welcher vom Feldmarschall nach Gran entsendet worden war, um dort die gesehliche Ordnung herzustellen, und den Bau der Schiffbrude über die große Donan möglichst zu betreiben, hatte in Ersahrung gedracht, daß sich in Bator-Reszi ein revoluzionarer Klub gebildet, dessen Chef, Balfovics, sich in Karva aufhalte, und in steter Berbindung mit der Garnison von Komorn stehe. — Um diesen gesährlichen Parteiführer auszuheben, entsandte Oberst Horvath das mit einer Kompagnie Grenadiere, unter Hauptmann Baron Prohassa, bemannte Dampsschiff Hermine, am 4. nach Karva. Allein, als das Schiss in die Höhe von Neudorf kam, wurde es vom linken Donau-User aus mit Geschüß beschossen, wodurch 2 Mann verwundet wurden. Eine Kugel traf die Maschine, ohne sie jedoch unbrauchbar zu machen; das Schiss ward aber zum Umkehren und zur schnellen Rücksahrt genöthiget.

Am Bormittage bes 5. rudten 4 Kompagnieen Sonved, 1/2 Gefabron Husaren, mit 4 Geschützen, aus Romorn bis in bie nachste Rahe ber im Baue begriffenen Graner Donau-Brude, und vertrieben burch einige Kanonenschusse bie bort beschäftigten Bivis-

Arbeiter, worauf sie sich wieder juruckzogen. — Dieser Borsall, so wie die wiederholten Aussälle der Komorner Besatung in die Schütt, gegen Reuhäusel, u. s. w., veraniaßten den Feldmarschall, dem F.M. L. Simunich unterm 6. und 10. aufzutragen: die Zernirung auf eine Weise zu regeln, daß Aussälle, wie die zulett Statt gehabten nicht mehr geschehen könnten, da hierdurch die Bevölkerung der ganzen Gegend in Aufregung erhalten werde, und man sogar in Raab schon Besorgnisse hege. Auch sew bei der Wahl der Ausstellungspunkte für die Zernirungstruppen auf die Möglicheteit einer ersolgreichen Beschießung des Plates vorzudenken, zu der gleich nach dem Eintressen der Geschütze zu schreiten sew. Endelich wurde auf die Rothwendigkeit gewiesen, sowohl über die Donau als über die Waag und Reutra Brüden zu schlagen, um zwischen den getrennten Theilen des Zernirungs-Korps eine gessächerte Berbindung herzustellen.

An die Stelle bes verwundeten Hauptmannes Gaftgeb vom Generalftabe wurde der Hauptmann Drechsler dieses Korps zum F. M. L. Simunich beordert, während Hauptmann Kochmeister bes Ingenieur Korps die in das Geniesach einschlagenden Gesichafte beforgte.

In Raab wollte man Rachricht haben, daß die Garnison von Komorn einen Handstreich gegen diese Stadt beabsichtige, und war, mit Umgehung der Zernirungstruppen, durch die Schütt. Der Feldmarschall sah sich daher genothiget, dem General Bar. Lederer unterm 8 auszutragen: sofort zwei Eskadronen, mit einer '/2 Batterie, in die kleine Schütt zu detachiren, um die Donau-Ubergange, namentlich jenen von Weißkirchen, zu beobachten. — Dieser General meldete unterm 8. Februar: daß auf dem linken Donau-User an der Organisirung des Landsturmes thatigst gearbeitet werde. Zedermann sollte sich dort mit einer Sense, Hade, u. bgl., bewassnen, um auf den ersten Ruf losschlagen zu können,

Ahnliche Gerüchte kamen auch bem F. M. E. Rempen zu, welcher hierauf von ber schwachen Besahung von Pregburg kleine mobile Rolonnen jum Durchstreifen ber Schütt entsandte, zur befferen Erfüllung biefer, für Infanterie schwierigen Aufgabe aber, um Zuweisung einer Abtheilung Ravallerie bat.

Die vom Feldmarschall in den rūdwärtigen Komitaten angestellten, königlichen Kommissäre begehrten ihrerseits sortwährend Militär-Afsistenz, widrigenfalls sie ihr Amt nicht handeln könnten. Diesen Aufforderungen konnte, wie begreistich, nur in sehr dringenden Fällen entsprochen werden, wollte man sich nicht in endslose Detachirungen einlassen. — Hauptmann Paumgarten des Generalstabes, der seit Entsendung des Obersten Horvith nach Gran, in Stuhlweißendurg verblieben war, und mit 4 Kompagnieen und 2 Eskadronen den obgenannten Ort und Beszprim besseht hielt, begehrte unterm 8. dringend die Rücksendung des Bataillons G. H. Buden; da sich die Nothwendigkeit herausstelle, modile Kolonnen Donausabwärts zu entsenden, ein Ansuchen, dem gleichfalls keine Folge gegeben werden konnte.

Dem Borstande der Kameralbezirks-Berwaltung aus Mahsen war die Nachricht zugekommen, daß 30 bis 40,000 Insurgenten nach Mahren einzubrechen beabsichtigten, um von dort nach Wien zu ziehen, wo gleichzeitig ein Aufstand ausbrechen sollte. Dieß wurde dem Feldmarschall unterm 6. durch den Gouverneur von Mahren mitgetheilt, ohne daß derselbe jedoch auf die Glaubwürdigkeit jener Nachricht einen besonderen Werth gelegt hatte.

Aus der unteren Gegend lauteten die Nachrichten befriedisgender. Feldzeugmeister Gf. Rugent berichtete unterm 5.: daß G. M. Trebersburg sich in der Nacht vom 30. auf den 31. Janner, nach einem ziemlich lebhaften Gesechte, in Besit der Borftabte von Efzekt geset, und diese seither behauptet habe. Die Kommandanten der Angriffs - Kolonnen waren die Obersten

Ban berRull vom Gradistaner, Hallawanya vom Broober, Major Dragich vom Peterwarbeiner, Hauptmann Tarbut vom St. Georger-Regiment, und Hauptmann Barisich von E. H. Leopold Infanterie. — Der Berlust bestand in 15 Tobten und 30 Berwundeten.

F. 3. M. Gf. Rugent wies auf die Rothwendigkeit ber engen Bernirung Efgel's bin, fo wie auf jene, bem G. D. Trebersburg mehr Gefchus, etwas Ravallerie und auch regulare Infanterie beijugeben; was um fo nothwendiger erscheine, als verlautete: baß in ber Festung eine nicht unbebeutende Bartei gur Unterwerfung geneigt ware, wenn fie bie Rapitulagion mit f. f. Militar, für welches fie bie nur mit Bauernkleibern verfehenen Grenzbas taillone bes General Trebersburg nicht anfehen wollte, foliegen konnten. — Endlich versicherte berfelbe, baß, gang unabhangig von dem immerhin möglichen Salle von Efgef, bie Brigade Dietrich in 4 bis 5 Tagen ju jeder anderweitigen Berfügung bereit ftehen werbe. Der genannte General erftattete unterm 6. bie Anzeige: baß fich ber Rebellen - Kommiffar, Graf Rafimir Bathiany, fammt Kamilie, aus Efgef geflüchtet, und am 4. Abends bie Donau bei Batina überfest habe, um fein Beil im Baceter Romitate zu suchen.

Bon bem G. M. Todorovich, welcher bas aus Serben und Grenzern komponirte, in 10 bis 12000 Mann bestehenbe, Korps in ber Segend von Hatzleb und Kikinda befehligte, langte die Reldung ein: daß er 6 Bataillone Grenzer, die Razional uhlasen und 400 serbische Reiter gegen Arad entsendet habe, um, verseint mit einer aus der Festung Temesvar entsendeten Abtheilung, unter F. M. L. Gläser, den Feind vom rechten Maros Ufer zu vertreiben, und nach Umständen selbst die Kommunikazion mit Siebenbürgen zu eröffnen.

Diefe Erpedizion beschränkte fich jeboch auf Berproviantirung

ber Festung Arab und Berstärtung ber Sarnison burch 1 Rompagnie bes Romanen Banater - Grenz - Regimentes. G. M. Todos rovich hatte früher schon auf die Rothwendigseit gewiesen, mit den Truppen der Haupt - Armee in Berbindung zu treten, auch berichtet: daß er eine solche Stellung nehmen werde, um die Bereinigung mit dem, nach der Zusage S. E. des Banus von Besth herabrüdenden, I. Armee - Korps, über Therestopel oder Szegedin zu bewirken.

Um den Operazionen in jener Gegend eine bestimmtere Richtung zu geben, die Organisazion der bort aufgestellten Truppen zu betreiben, endlich auch die durch die verschiedenen Razionalitäten sehr komplizirten, politischen Berhältnisse in jenem Landesstriche einigermaßen zu ordnen, und hierüber Berläsliches zu erfahren, entsandte der Feldmarschall unterm 8. den Oberstlieutenant herdy des Generalstades mit entsprechenden Instrukzionen zum G. M. Todorovich.

Dbgleich es im gegenwärtigen Augenblide, wo bie Hauptmacht bes Feindes offenbar von Szolnof aufwärts, bis Totay,
an der Theiß vereint stand, ganz unthunlich war, die hier oben
angedeutete Operazion des I. Armeeforps gegen Therestopel oder
Szegedin zu unternehmen, so wollte der Feldmarschall doch nichts
verabsäumen, um mit den in jener Gegend stehenden Truppen in
Verbindung zu treien, und sich wo möglich des so wichtigen, dazumal vom keinde nur schwach besetzen Punttes Szeged in zu versiedern; was aber nur durch ein kombinirtes, vom recht en Theislifer aus, unternüßtes Unternehmen gelingen konnte. — hierzu
wurde die Mitwirkung des Feldzeugmeisters Gf. Rugent in Auipruch genommen. Derielbe war schen unterm 5. ausgesordert worden. die Brigade Dietrich bei Teina auf das linke Donau-User
iehen, und von deit auswärts, über Haios zegen Feleguhäza,
ruden zu lassen. in der Abacht, die rechte Flanke ber auf ber

Szolnofer Linie stehenben Truppen besser zu sichern, und überhaupt & portéo zu seyn, um bei einer etwaigen Offenstw-Operazion an ber Theiß mitwirken zu können. — Am 9. wurde diese Brigabe jedoch zur Herstellung der Berbindung mit dem Korps des G. M. Todorovich und eventuell zur Mitwirkung bei einer Erpebizion gegen Szegedin bestimmt, über deren nähere Details Oberstlieutenant Herdy sich mit den betreffenden Truppenkommandanten
besprechen sollte.

Da die Brigade Dietrich nicht vor dem 16. und 20. in Szetszard eintreffen konnte, bis dahin es aber jedenfalls auf dem nordlichen Kriegsschauplate zu einer Entscheidung kommen mußte, so blieb man noch immer in der Lage, von obigem Borhaben abzustehen, und diese Brigade auf der Donau nach Pesth heranzuziehen, was, wie wir später sehen werden, dringend nothwendig geworben und auch geschehen ist.

Der Feldzeugmeister Gf. Rugent war, wie immer, den Ansforderungen bes Feldmarschalls auf das Bereitwilligste entgegensgekommen, und hatte seine Anstalten so getroffen, daß G. M. Dietrich mit:

- 2 Bataillonen Wimpffen,
- 1 Bataillon Edert (fomponirt, 2 Rompagnicen Ges, 2 Rompagnicen Brohasta),
- 4. Bat. bes zweiten Banal, Regimentes,
- 4. » » Warasbiner Kreuper- ) Regimentes
- 3 Estabronen E. S. Johann Dragoner,
- 1/4 Ravallerie= und 1/4 Fuß Batterie,

im Ganzen mit 3000 Mann, 400 Pferben, am 16., 19. und 20. zur Berfügung bes Feldmarschalls in Szekfzürd bereit stehen werde.

— In dem dießfälligen Berichte erwähnte derselbe, daß diese Karte Detachirung ihm ganz unmöglich gewesen ware, wenn er nicht durch Besetung der festen Bunkte Sziget und Szislos, dann

burch herftellung mehrerer Übergange über bie Drau, feine Rommunitazion gefichert hatte.

Der Rest seines Korps war bazumal, wie folgt, vertheilt: 1600 Mann, 120 Pferbe zur Sicherung ber Verbindung mit ben rudwärtigen Provinzen und Aufrechthaltung ber Ordnung in Körmend, Szalas Egerszeg, Beszprim und Kanifas—2200 Mann, 320 Pferbe vor Eszet; 1200 Mann 240 Pferbe zur Besetzung von Fünftirchen und Sicherung ber Donaus Übergänge. Bu einem nachbrucklichen Angrisse auf Eszet hatte berselbe bereits alle Einleitungen getrossen, und erwartete in wenigen Tagen das hierzu nothige Burfgeschüt. Oberk Mamula übernahm die Leitung ber Angrisse Arbeiten.

Der Banus berichtete unterm 1. Februar: daß der Feind Töröf Sz. Miklos ftark besetht halte, rudwärtige Truppen heransgezogen habe, und an mehreren Stellen über die gefrorne Theiß Ubergänge theils vorbereite, theils zu vollführen beabsichtige. — Die Brücke bei Czibakháza sen, nach Aussage der Patrouillen, vom Feinde bewacht, in der Mitte zwar abgetragen, jedoch leicht herszustellen Bei dieser Sachlage habe er sich veranlaßt gefunden, das zu Berczel stehende Bataillon Brooder, so wie auch die Artilleries Korps-Reserve nach Czegled vorzuschieben, das Bataillon E. H. Rarl, mit den zwei Batterien ber Artilleries Hauptreserve aber vorläusig noch in Alberti zu belassen; den F. M. L. Hartlich habe er jedoch ermächtiget, auch diese Truppen im Bedarsssalle an sich zu ziehen.

Am 4. Februar rudte G. M. Ottinger mit 2 Divisionen Sarbegg = Ruraffiere, einer Division vom 2. Banal = Regimente, ber Ravallerie Batterie Nr. 5, und ber Rafeten = Batterie Rr. 17, gegen Czibálháza, um die bortige Brude zu zerstören, was ihm auch vollsommen gelang. Nach dem 4. Rafetenwurse war die Brude in Brand gestedt, und das zu ihrer Vertheibigung auf dem jenseis

tigen User postirte Honved - Bataillon versprengt. Die Kavallerie-Batterie hatte mittlerweile zwei seindliche Geschütze zum Schweigen gebracht, und ein hinter der Brude gelegenes Haus mittelst Granaten angezündet. Bei dieser Expedizion hatte man nur einen leicht verwundeten Mann und 6 tobte Pferde.

G. M. Ottinger empfahl ben Kommandanten der Kavallerie-Batterie Rr. 5, Oberlieutenant Lofcan, dann den Lieutenant Kollmann der Raketen = Batterie wegen ihres ausgezeichneten Benehmens.

Bon dem in das Ipoly-Thal, gegen Losoncz, entsendeten Streiffommando unter Rittmeister Ivichich, von Civallarts Uhlanen, langte unterm 4. und 5. die Meldung ein: daß seine Batrouillen bis über Balassa : Gyarmath gestreift hatten, und sich in der dortigen Gegend nichts Feindliches befinde; dagegen verslautete: Görgen stünde bei Leutschau, ein Theil habe sich aber nach Rosenau und Telgarth gezogen, um von dort gegen Kaschau zu rüden.

Das unter Oberst Riflinger gegen Poroszló entsendete Streiffommando war am 4. in Gyöngyös eingerückt. Dort erstuhr Oberst Rislinger die am 1. durch einen Feldwebel, 1 Korporal und 6 Honved, stattgehabte, bereits erwähnte Aushebung des Obersten Montecuccoli, von Preußen Kürassier, wobei offenbar Berrath von Seite der Einwohner von Gyöngyös im Spiele gewesen. Auch wehte auf dem Rathhause noch immer die Trisfolore.

Die von Kaschau und Debreczin kommenden Reisenden sagten: daß zwischen Miskolcz und Gpongpos sich weder kaiserliches Miskitär noch Rebellen befänden. Poroszló sen vom Feinde besett, die Brude über die Theiß zum Abwerfen vorbereitet.

Bur Buchtigung ber Stadt Gyöngyös, für ben verübten Berrath, wurde ber Major Baron Schneiber mit bem 1. Bataillon Schönhals am 8. als Exetuzions - Rommando bahin entsenbet.

Dberft Kiflinger, welcher mittlerweile bis Poroszló gerück, und nachdem er diesen Ort vom Feinde besetzt gefunden hatte, im Rudmarsche nach Besth begriffen war, erhielt den Besehl: die beibhabende Division von Max Auersperg Kürassieren, unter dem Major Coudenhove, zum Erekuzions-Kommando des Major Schneider nach Ghönghös stoßen zu lassen, für seine Person aber nach Besth zurückziehren.

Der Stadt Gyöngyös wurde eine Kontribuzion auferlegt, nach beren Eintreibung Major Schneiber am 11. ben Rüdmarsch nach Besth antrat, während die Division von Max Auersperg Kürassieren neuerdings über Gyöngyös vorgeschoben wurde. Der in einem speziellen Besehl, vom 12., an Major Schneiber für diese Kürassiere Division im Allgemeinen vorgezeichnete Auftrag besahl ihre sogleiche Abrückung von Gyöngyös über Kápolna, in eine Stellung bei Füzese Abany, um von hier aus sowohl Poroszló, als den Theise Übergang bei Tisa Füred, so wie die Gegend aus und abwärts zu überwachen, und eben so jene von Csath, Arosto und Kömlö im Auge zu behalten. — Bon jeder wichtigen, seindlichen Bewegung sollte unverweilt, mittelst Kurier, die Anzeige dem Feldsmarschall erstattet werden.

Die Entsendung solcher weitausgehenden Streifsommanden war das einzige Mitel, um Nachrichten vom Feinde einzuholen, und von einer etwaigen Borrudung besselben rechtzeitig verständiget zu werden; da man durch Kundschafter nur Widersprechendes, Falsches oder Ubertriebenes ersuhr, abgerechnet, daß die Meldungen auch meift zu spät einliesen. Überdieß konnte hierdurch den im Lande herumstreisenden, überall Schut und gesicherte Aufnahme sindenden, revoluzionären Agenten einigermaßen ihr Aufwieglungs-Geschäft erschwert, so wie auch kleine feindliche Streif-

parteien, die sich allenthalben herumtrieben, aufgehoben werden. So z. B. waren am 12., also gleich den Tag nach dem Abrücken des Erekuzionskommandos, aus Gyöngyös 9 Husaren, vom Regimente Rr. 9, dort erschienen, die allerhand Unfug trieben, die Trikolore wieder auf dem Rathhause auspflanzten, u. s. w. Als Major Coudenhove eine Abtheilung zu ihrer Aushebung dahin sandte, hatten sie schon wieder das Weite gesucht, ohne Gesahr zu lausen, verrathen, oder in ihren Schlupswinkeln ausgefunden zu werden.

6. DR. Fürft Jablonowety, welcher, wie bereite ermahnt, am 31. Janner in Reufohl eingetroffen war, berichtete von bort unterm 2. Februar: er habe Tage vorher ben Oberften Collery mit 5 Rompagnicen, 1/2 Estabron, 2 haubigen und 1/2 Roms vagnie Bionniere nach Lipcfe vorpouffirt, um bie unterhalb Rebgibrob befindlichen, vom Feinde aber gerftorten Bruden über bie Gran herzustellen. Gin anderes Detachement, unter Sauptmann Abele (4 Rompagnicen, 1 Bug Chevaurlegers, 1 Bug Bionniere und 2 Rafeten - Gefcube), marb über ben Stureczberg gegen Rofenberg entfendet, um die Berbaue aufzuräumen, fo wie Ertundigungen über ben Keind einzuziehen, und follte morgen (3.) wieber in Reufohl einruden. G. D. Fürft Jablonowety meinte icon bamals, daß in Folge ber vielen Marfchinderniffe, bie ihm begegnet, Borgen einen Borfprung von vier bis funf Marichen gewonnen baben muffe, es ihm baber fcmerlich gelingen werbe, benfelben auf bireftem Bege einzuholen. Er beabsichtige baber, ftatt burch bie Bips, auf ber Parallelftrage über Briefen und Tiszolcz gegen Rafchau vorzuruden. - Bu biefem Enbe merbe bie Avantgarbe, unter Oberften Collery, icon morgen, ben 3., bie Bris gabe aber nicht vor bem 4. in Briefen eintreffen. Mit bem General Bos hatte er fich bereits ins Ginvernehmen gefest. Diefer Beneral war am 4. noch in Rremnis. Er glaubte, auf bie babin

٠.

Antheilung des F. M. E. Simunich warten zu sollen. Da wie wein immer nicht eintraf, so konzentrirte er am 5. seine weite, und rudte mit derselben am 6. nach Briefen, woselbst wie Bereinigung mit den Truppen des G. M. Fürst Jables werein bewirfte.

In Lesteren hatte ber Felbmarfchall unterm 4. gefchrieben:

Indeme, scheint mir die in demselben ausgesprochene Ansicht, durch eine schnelle Borrudung über Briesen gegen Kaschau dem Feinde dortselbst zuvor zu kommen, oder doch wenigstens ihn dort zu vereilen, ganz entsprechend zu seyn. Jest, wo das Korps unter Görgey, wie es scheint, sich im oberen Waagthale fortbewegt, somit nicht mehr so leicht eine andere Richtung einschlagen kann, die Straßen und die Brüden hinter sich ungangdar macht, wist die Benütung einer Parallelstraße zu dessen "Berfolgung angezeigt, wobei jedoch die Röglichkeit eines "plöslichen Umkehrens der Kolonne unter Görgey stets im Auge des "halten werden muß. Bon dieser Ansicht wollen der Herr Schenzalschlichen und den G. M. Göß, der nunmehr schon in Ihrer Rähe "seyn dürste, in Kenntniß sezen, jedenfalls aber Ihren "Marsch, ohne mindesten Ausenthalt fortsesen."

Ware ber vom G. M. Fürst Jablonowsky gestellte, und, wie aus obigem Schreiben zu ersehen, vom Feldmarschalle gebilligte Antrag, nämlich: statt bem Feinde birekte, auf einem paralles len Wege nachzurüden, befolgt worden, so wäre, wie wir später sehen werden, die Vereinigung der Brigaden Göt und Jablosnowsky mit dem Korps des F. M. L. Gs. Schlid, über Rosenau, am 10. in Torna von selbst anstandsloß ersolgt. Statt bessen rüdten diese Brigaden unter dem G. M. Göt am 7. nach Polomka, am 8. nach Telgarth und von hort über Vernarth in die Zips, und trasen erst am 10. in Leutschau ein, welcher

Ort icon fieben Tage früher von den Truppen bes F. M. L. Golid geräumt worden war.

Obgleich G. M. Göt sowohl als auch F. M. 2. Gf. Schlid angewiesen waren, sich thunlichst in Verbindung zu setzen und wechselseitig Rachrichten zu geben, was durch das vom Feinde unbesetzte Gömörers und Tornaers Komitat wenigstens durch Vertraute mögslich schien, so ist es ihnen doch nicht gelungen, sich gegenseitig zu verständigen, und einigen Einklang in ihre Operazionen zu brinsen. Am 10. war wohl ein Offizier des Korps vom F. M. L. Gf. Schlid beim G. M. Göt in Leutschau eingetroffen, derselbe kam aber über Krakau, also sehr verspätet an, hatte nichts Schriftsliches mitgebracht, und konnte nur sehr oberstächliche Andeutungen über die dortigen Verhältnisse geben.

Seit 8., an welchem Tage bem Feldmarschall bas Schreiben bes F. M. 2. Gf. Schlid, vom 1. Februar aus Maab, gutam, mar man auch im Sauptquartier ohne Rachrichten vom bortigen Kriege= schauplate geblieben. Da bie birefte Berbindung burch feindliche Barteien unterbrochen war, fo suchte man ben F. D. E. Gf. Schlid mittelft diffrirter, mit fympathetischer Tinte geschriebener furzer Rotizen, welche man Bertrauten gur Bestellung übergab, Rachrichten zu geben, was übrigens nur theilweise gelungen ift. Am 12. Februar, fpat Abende, erhielt man endlich burch ben Rittmeifter Beebeny bie erften munblichen Rachrichten vom R. DR. &. Sf. Schlid und am 16. abermale durch ben Dajor Bring Moria Raffau. Beibe waren uber Losoncy und Baigen nach Ofen geeilt, Erfterer in Bivilkleibern und nicht ohne Befahr, unterwege von Uebelgefinnten aufgehoben zu werben; Letterer hatte jedoch eine Estabron von Civallart Uhlanen bei Losoncz begegnet, welche gleich auf die erfte Runde bes Anmariches bes g. DR L. Gf. Schlid von Baigen auf biefer Straße vorgeschoben worden war, um bie Berbindung berguftellen. Rittmeifter Beebeny wußte im Allgemeis

nen nur ju fagen, "bag bie von Leutschau bis vor Tofan vertheilten Truppen bes F. M. L. Gf. Schlid einerseits von Gorgen, anbererfeits von ben über Distolca vorgeruden Eruppen, unter Dembinety und Rlapfa, gebrangt, fich bei Rafcau vereiniget, von bort aber, um nicht zwischen zwei Feuer zu gerathen, am 9. über Molbau gegen Torna gemenbet hatten, von wo ber Marid auf Rima = Szombath fortgefest werben follte. - Db ber Feind bem &. DR. L. Gf. Schlid in Diefer Richtung nachgefolgt fen, wiffe er nicht, ba er benfelben in Molbau verlaffen habe, eben fo wenig wußte er etwas über bie Starfe bes Reindes anzugeben. Biele Einwohner von Rafchau und Eperies hatten fich unferen Truppen angeschloffen, um der Rache ber Rebellen zu entgeben, woburch ber Troß auf nicht weniger ale 1000 Bagen angewachsen fen, welche mit ber Brigade Barrot an ber Spine ber Rolonne gogen. Bie biefe über ben Agtelet-Berg fommen murben, muffe babingeftellt bleiben, ba ber Beg außerft fteil und überbieß glatt gefroren fen.«

Nachdem F. M. E. Gf. Schlid burch die fombinirten Bewesgungen des Feindes genothiget worden, Kaschau, und mit diesem Bunkte Oberungarn auszugeben, war die gewählte Rückzuge-Richtung nach Rima-Szombath die strategischerichtige, da sie dessen Bereinigung mit der Hauptarmee ermöglichte. Diese Bereinigung war auch das Biel, welches sich der Feldmarschall unmittelbar nach erhaltener Kunde der Räumung Kaschaus gesteckt hatte, und das er, wie wir später sehen werden, tros der von manchen Sciten dagegen erhobenen Bedenken und vorgekommenen hemmnisse im entscheidenden Augenblicke rechtzeitig zu erreichen wnste.

Db diese Bereinigung bei Losoncy oder auf ber Gyongposcher Strafe geschehen werbe, war noch unbestimmt, ba bies bavon abhing, ob ber Feind mit feiner hauptmacht bem 8. M. L. Gf. Schlid nachruden ober fich über Mistolez auf Befth werfen werde.

Um über Letteres bei Beiten Rachricht zu erhalten, murbe bie Brigade Colloredo am 13 gegen Gronavos in Marich gefest, von wo aus fie Streiftommanben auf ber Mistolczer - Straße porschieben, andererseits die Berbindung mit bem Rorps bes 8. DR. 2. Bf. Schlid über Betervafara auffuchen follte. 6. DR. BBpf murbe mit feiner Brigabe (4 Bataillone, 4 C6fabronen, 9 Befdute) über Baiten gegen Lofon ca birigirt, um bem F. D. E. Gf. Schlid im Bebarfofalle ale erfte Unterftugung gu bienen, am 16. jeboch beorbert, in Baiten ftehen gu bleiben, und blos durch Ravallerie = Abtheilungen bie Berbindung mit bem genannten F. DR. 2. ju unterhalten; ba man burch ben Dajor Bring Morig Raffau erfahren hatte, bag g. D. L. Sf. Schlid, ohne vom Feinde gebrangt ju werben, Rima - Szombath erreicht habe, mithin feiner Unterftugung beburfe. - Go lange bie Marfcrichtung bes Feinbes nicht befinitiv ausgesprochen mar, mußte überhaupt vermieden werden, Truppen, in eine vielleicht falfche Richtung, zu betachiren; um fo mehr, ale alle Bahrfcheinlichfeit vorhanden war, bag ber Feind, nach geglückter Bereinis gung feiner Streitfrafte, einen entscheibenben Schlag versuchen werbe.

Um sich für biesen Fall möglichst zu verstärken, erging am 14. ber Beschl an ben G.M. Dietrich: mit ben 4 Bataillonen, 2 Estadronen und zwei halben Batterien seiner Brigade, welche am 17. in Tolna eintressen sollten, ungesäumt auf der Donau nach Besth zu rücken, zu welchem Ende die nöthigen Dampsschiffe dahin disponirt wurden. Das erst am 19. und 20. in Szekstärd eintressende Bataillon, nebst 1 Estadron, sollte bagegen am 21. nach Tolna marschiren, und bort die weiteren Beschle erwarten.

— Rehr konnte vor der Hand nicht geschehen. Alle serneren

Disposizionen mußten auf ben Augenblid verschoben bleiben, wo man über Starfe und Absichten bes Gegners nahere Rachrichten erhalten wurde.

Durch ben Major Prinz Moriz Raffau, so wie durch spatere Berichte, hatte man über Dasjenige, was fich feit 1. Februar bei bem Rorps des F. M. L. Gf. Schlid zugetragen, Rachkehendes erfahren: Die Truppen ftanden, wie icon erwähnt, von Tofan bis Leutschau vertheilt. Bon letterem Orte berichtete der Oberfilieutenant Riefewetter ichon unterm 29. , daß: "laut Delbung bes Romitate - Rommiffare aus Luckving (an ber Grenze bes Liptauer sund Bwfer Romitated) ber Ginfall bes Gvorgepiden Rorpe am 30. b. M. in bas Bipfer Komitat mit 10,000 Mann ageichehen folle, und Diefes fich am 28. ichon in Rofeuberg und St. Mifloe (Liptquer Romitat) befand. 4 Mm 30. Banner murbe obige Radricht in zwei auf einander folgenden Berichten im Befentlichen wiederholt, am 31. endlich berichtete Dajor Riefewetter, "baß bie ju Grilect, Ramborf und Grenicz aufgeftellten Avisoposten Morgene gwijden brei und vier Ubr burch "Die Avantgarde ber Injurgenten angefallen und theilweise aufge-"boben morben. Am Colune Diefes Berichtes bies es: "Die Barnifon (von . Leutschau) gewärtiget ben Angriff bes in biefer -Richtung anrudenben Geinbes. .

H. N. 9. Gf. Schlid mag diese Rapporte für übertrieben gesbalten, baber keiner besonderen Beachung gewürdigt haben. Am 2. wurde seden der G. R. Gf. Devm aus Kaschau mit 1 Bastaillen & v. Parma. 3 Kompagnicen Ottochaner, 1. Eskadron Kaiser Chevaurlegers. nebit 4 Geschüpen, zum Marsche nach Marzitzlabe beordert, von wo er auf Leutschau rücken und sich mit ben bort besindlichen 4 Kompagnicen vereinigen sollte. Gleichzeitig wurden 3 Kompagnicen Ditochaner und 2 Geschübe nach Eperies bisponiert, woselbst dies noch nicht vollständig ausgerüftete Szir-

may'iche Freikorps, nebst 2 Kompagnieen Rugent und 2 Kanonen, standen, welch' lettere Kompagnieen, nebst Geschüten, zur Besetung des Braniszto-Passes abrudten. Als Ersat für die aus Kaschau entsendeten Truppen wurde das Bataillon Mazzuchelli, nebst der Batterie Rr. 34, von Maad herangezogen.

Major Riefewetter hatte mit feinen 4 Rompagnieen, 1/2 Estabron, 1/, Rafeten - Batterie mittlerweile vorwarts Leutschan Stellung genommen. Ale er erfuhr, bag ber Feind 3glo bereits befest habe, woburch feine linke Flanke bedroht war, faste er ben Entschluß, benselben in ber Racht vom 2. auf den 3. Februar zu überfallen, was auch anfänglich mit fo gutem Erfolge gefcheben, bag bie Truppen icon bis auf ben Marktvlat von Iglo vorgebrungen maren, und 7 Gefdute erobert hatten. Allein ber Reinb entwidelte balb barauf fo überlegene Streitfrafte, bag Rajor Riefewetter nicht nur bas Errungene bis auf 1 Ranone aufgeben, fonbern mit bem Berlufte von 2 Rafeten-Burften, 3 Rarren und 1 Stativ seinen Rudzug nach Rirchborf (Szepes-Baralya) antreten mußte, mofelbit er, ohne vom Feinde verfolgt zu werben, am 3., um neun Uhr Fruh, eintraf. Ale aber fpater ftarte feindliche Rolonnen heranrudten, feste er feinen Rudmarfc bis auf ben Branisto-Baß fort, woselbst er sich mit ben 2 von Eperies babin ent= fendeten Rompagnicen feines Bataillons vereinigte.

G.M. Gf. Deym, ber mit feinen 9 Kompagnieen, 1/2 Estabron und 4 Geschützen am 3. in Krompach eingetroffen war, brachte
bas Oberwähnte zur Kenntniß bes F. M. L. Schulzig, bat benseiben um 1 Bataillon Berstärfung, und erstattete bie Anzeige:
bas er sich noch an dem namlichen Tage mit dem Major Kiesewetter vereinigen, so wie vielleicht morgen schon wieder gegen
Leutschau vorrüden werde. F. M. L. Schulzig glaubte biesem
Answehren keine Folge geben zu sollen, vielmehr vom G. M. Gf.
Depm noch einen Bericht abwarten zu muffen. Er seste unterm

4. ben noch in Maab befindlichen F. M. L. Gf. Schlid bavon in Renntniß, und schloß seinen dießfälligen Bericht mit den Worten: "Ich erwarte einen zweiten, deutlicheren und flareren Bericht bes "Generals Grafen Denm, bevor ich mich zu einer Entsendung "entschließen kann, und erwarte hierüber die weiteren- hohen Besachle von Euer Hochgeboren!"

Der Berluft unserer Truppen betrug bei dem Überfalle von Iglo 4 Tobte und über 20 Bleffirte, unter ersteren Lieutenant Ralif, unter letteren der Hauptmann Bereszczynsti jund der Oberlieutenant Burzinger von Rugent Insanterie. Die Ravallerie verlor 10, die Artillerie 11 Pferde.

Baron Ripperba, Sauptmann in ber Armee, bann Oberslieutenant Ruller, von Kaifer Chevaurlegers, hatten fich beim Angriff auf Igló besonders muthvoll benommen.

Als F. M. E. Gf. Schlid Rachricht von ben Ereigniffen bei Leutschau erhielt, eilte berselbe, und zwar in ber Racht vom 4. auf ben 5., von Maab nach Raschau. Auf bem Bege bahin beorberte er die Brigade Parrot zum Marsche nach Kaschau. Diese brach, mit Hinterlassung ber zwölspfündigen Batterie in Maab, am 5. gegen Mittag aus ihren Kantonnirungen auf, und übernachtete in Vicsoly und Bolbogkö.

Die Brigaden Pergen und Fiedler wurden gleichfalls nach Kaschau beordert. Erstere traf am 5. in Ker und nach einem forcirten Marsche am 6., spat Abends, in Kaschau ein, von wo F. M. L. Gf. Schlid schon früh Morgens alle disponiblen Infanterie Abtheilungen, meist auf Wagen, so wie auch 6 Estadrenen und 2 Batterien gegen Eperies gesendet. F. M. L. Schulzig hatte sich schon Tags zuvor bahin begeben. Die Brigade Fiedler war am 5. in Szantó und am 6. in Hidas Memethi eingetroffen.

Dberftlieutenant Bar. Lauing en hatte Mistoleg in ber Racht vom 5. auf ben 6, verlaffen und war bis Forre gurudmarfdirt.

Alle diese, die Konzentrirung des Korps in der oberen Gesgend bezweckenden Marsch Disposizionen famen zu spät! — Denn Görgen hatte, wie wir sehen werden, am 5. den Brasniszto Paß bereits forgirt, die dort ausgestellten schwachen Abstheilungen zurückgedrängt, und am 6. Eperies ohne Widerstand besett. G. M. Gs. Den m hatte nämlich nach Zurücklassung der 3 Kompagnieen Ottochaner zur Besetung des Klusno Passes am 4. seine Bereinigung mit dem Major Riesewetter auf dem Braniszto Passe glücklich vollbracht, woselbst somit zwei Batailstone (H. v. Parma-Landwehr und Rugent), 1/2 Estadron Kaiser Chevaurlegers und 6 Geschütze, im Ganzen kaum 1800 Mann vereint standen.

Am 5., um neun Uhr früh, rückte ber Feind in der Starke von 6—7000 Mann, unter der Führung Guyon's, welcher die Avantgarde. Division Görgey's besehligte, zum Angrisse vor. Unsere Truppen hatten auf der in Serpentinen geführten Straße Stellung genommen. Der Feind beschränkte sich ansänglich in der Fronte auf ein Feuergesecht, während er eine starke Kolonne zur Umgehung des linken Flügels entsandte. G. M. Gs. Den m detachirte zur Begegnung dieser Tournirung 1 Kompagnie von Rugent, unter Hauptmann Abler, und 2 Kompagnieen von H. v. Parma auf die links von seiner Stellung besindlichen Hösten. Allein trot des tapsersten Widerstandes wurden diese Abtheitungen von dem wohl zehnsach überlegenen, in seiner Umgehung immer mehr ausholenden Feinde gegen den Paß selbst zurückgebrüngt, wodurch die Stellung und Rückzugslinie der dort postirten Truppen ernstlich bedroht wurde.

Obgleich alle bireften Angriffs-Berfuche bes Gegners gurudgewiesen worben waren, so erkannte G. DR. Gf. Debm boch bie absolute Unmöglichkeit, sich mit seiner geringen Truppenzahl gegen folche Ubermacht zu halten, und beschloß ben Rudzug um so mehr,

als bie Strafe, auf welcher er jurudmarfdiren mußte, bereits vom Feinde wirffam beschoffen murbe, ber bis an die zu beiden Seiten bes Beges fortlaufenden, malbigen Soben vorgebrungen war. - Die Arriergarbe - Division von S. v. Barma hatte von bem nachbrangenden Seinde ein morberifches Feuer auszuhalten. - Beibe Sauptleute Diefer Divifton wurden bleffirt und 15 Mann getobtet. Als man aus bem Baffe und ber bewalbeten Gegend beraus war, übernahm Rittmeifter Sain, mit 3 Bugen Raifer Chevaurlegers, die Arriergarbe, und suchte burch wiederholte Angriffe bie nachrudenben Sufaren abzuhalten. — Die Brigabe erreichte um halb zwei Uhr in ber Racht vom 5. auf ben 6., nach einem faft breigehnftunbigen Mariche, febr ericopft Eperies, wo fie fich mit ben unterm f. D. 2. Schulzig von Raschau berbeigeeilten Truppen = Abtheilungen vereinigte. - Die 3 Rompagnieen Ottochaner hatten mittlerweile alle Angriffe bes Feinbes auf ben Rlutno-Bag jurudgewiesen, und murben fpater burch eine Divifion Latour verftartt, bis fie in Folge der Raumung bes Branisgto - Baffes gleichfalls jum Rudjuge genothiget murben.

Der Berluft in dem blutigen Gefechte am Braniszlo-Bas marfehr bedeutend. Sammtliche Truppen hatten ihren Muth und ihre hingebung auf das Glanzendste bewährt. Bon dem Bataillon h. v. Parma allein waren 7 Offiziere getödtet, oder doch schwer verwundet, namentlich die hauptleute Schulcz, Baron Fürth, der Oberlieutenant Calvas und die Lieutenants Grimm und Rovaf.

Als besonders ausgezeichnet führt ber amtliche Bericht bas Benehmen Folgender auf: Major Riefewetter und hamptmann Abler von Rugent Infanterie, den Major Singer und
Oberlieutenant Calvas von S. v. Parma, ferner Lieutenant,
Brigade-Adjutant Roupelfa von E. H. Wilhelm Infanterie.
Auch der Oberlientenant de Grazia, im Generalftabsbienfte

verwendet, machte fich bemerkbar. I Rompagnie Grenzer und 1 Jug Ravallerie, welche F. M. L. Schulzig am 5. von Eperies auf Ris-Szeben betachirt hatte, um die von Kasmark über Lublo kommende Straße zu beobachten, wurden ganzlich abgeschnitten, und konnten sich in dieser rauben Jahreszeit nur unter unfäglichen Beschwernissen über die Karpathen nach Galizien retten.

Rach erfolgter Vereinigung ber Truppen unter B. DR. Gf. Depm mit jenen, welche in Eperies ftanben, übernahm &. DR. 2. Soulzig bort felbit bas Rommando. Dbgleich ber Feind im Laufe ber Racht gar feine Demonstrazion gegen die Stadt machte, glaubte R.M. &. Schulzig bod, mit fo geringen und babei ganglich ericopften Streitfraften Eperies nicht gegen einen Angriff Görgen's behaupten zu fonnen, baber er bie Stabt am 6, gwischen fieben und acht Uhr Morgens, raumte, und fich nach G. Beter gurudgog, woselbft er auf die von Raschau vorgeschobenen Abtheilungen fließ. Dort fand fich auch ber von Raschau berbeigeeilte F. DR. E. Gf. Solid ein, welcher fammtliche Truppen in bie weiter rudwarts liegende vortheilhafte Stellung von Lemes disponirte, in ber Soffnung, den Keind bort am weiteren Borruden gegen Rafchau m hindern. Diefer hatte Eperice Rachmittage vier Uhr befest und nur eine schwache Avantgarbe auf ber Raschauer Strafe vorgeicoren.

Am 7. wurden die Vorposten der bei Lemes aufgestellten Truppen nur wenig beunruhiget. Am 8. erfolgte die Ronzentrirung der Truppen in der niehr rudwartigen, vortheilhafteren Stellung von Budamer. An diesem Tage rudte auch die in Missolcz gestandene Abtheilung unter Oberfilieutenant Bar. Lauingen in Raschau ein

Die Brigade Fiedler ftand in Ennicite, hatte jedoch die hernad - Ubergange bei Sidas - Romethi und 36abany, Ersteren mit dem Bataillon hartmann, 1/4 Estadron und 2 Geschuben,

Lesteren mit einer Division Infanterie besett; was um so nothwendiger war, als der Feind, welcher bald nach der stattgehabten Raumung des rechten Theiß-Users diesen Fluß mit den Korps Klapka und Dembinsky übersett hatte, am 8. bereits bis Forró, Rovaj, Kor, Boldogkö, Vicsoly, u. s. w., vorgerückt war. Am Abend des 8. vertried er sogar schon das Bataillon Hartmann aus Hidas-Remethi, und bemächtigte sich somit des wichtigen Überganges über die Hernad.

Die Lage bes &. DR. L. Gf. Schlid mar nunmehr eine bochft gefährliche, fritische! Auf ber einen (nördlichen) Seite fanben bie Bortruppen Gorgep's auf Schußbereich von Bubamer, alfo faum brei Stunden von Raschau, auf ber anderen (füblichen) Seite maren bie vereinten feinblichen Korps unter Rlapfa und Dembinety im Befige bes nur brei Meilen von Rafchau entfernten Sibas - Remethi und bes bort befindlichen Überganges über bie Bernab. Borgen, Rlapfa und Dembinsty ftanben einander somit fcon fo nabe, bag ber Moment, fich mit vereinter Rraft auf ben Einen au werfen, ohne Gefahr au laufen, mittlerweile von bem Anderen im Ruden ernftlich beunruhiget zu werben, bereits verftrichen war. Unter biefen fcmierigen Berhältniffen berief &. DR. 2. Sf. Schlid noch am 3., um neun Uhr Abende, einen Rriegerath, um Dasjenige, mas gethan werben fonnte und mußte, umftanblich zu besprechen und ju ermagen. Es famen hierbei brei Falle jur Betrachtung, namlich : 1. Db man fich mit gesammter Racht über Everies nach Baligien burchschlagen, ober 2. in Raschau behaupten, ober enblich 3. ohne einen entscheibenden Angriff abzumarten, über Moldan, Torna auf Tornallya und Rima - Szombath fich zurudzieben, bie Berbindung mit bem Feldmarfchall auffuchen und baburch bie aufgegebenen Bortheile wieber ju erlangen trachten folle. - Dan entschied fich einhellig fur ben letteren Borichlag, ale ben naturlichften und ben Umftanben entsprechenbften; nur follte zuver noch ein Berfuch gemacht werden, ben in füblicher Richtung vordringenben Feind zu einer Schlacht zu bewegen. Burbe diese von und gewonnen, so sollte Kaschau keineswegs aufgegeben, im Gegenfalle aber in ber Nacht geräumt, und unter Begunstigung ber Dunkelheit ber Rückzug nach Moldau und Torna ausgeführt werden.

Die Brigade Parrot ward indeß mit den Bagagen, Kransten, Bleffirten und ben emigrirenden Familien aus Raschau sos gleich nach Torna disponirt, während F. M. L. Schulzig in Kaschau blieb, F. M. L. Gf. Schlid aber um eils Uhr Rachts mit 6 Estadronen und 12 Geschüßen zur Brigade Fiedler nach Enpiczfe auf der Miskolczer Straße abrudte. — Dort angeslangt, brachte eine reisere Überlegung den F. M. L. Gf. Schlid von dem Borhaben ab, den Feind in Hidas Remethi anzugreissen, wornach auch augenblicklich der Marsch nach Moldau über R. Iba angetreten wurde.

F. M. 2. Schulzig, der am 9., um zehn Uhr Bormittag, noch keine weiteren Befehle erhalten hatte, durch eine zum F. M. 2. Gf. Schlid nach hidas-Remethi erpedirte Ravallerie-Ordonnanz aber, die auf Husaren stieß, oon dem Anmarsche einer feindlichen Roslonne unterrichtet wurde, räumte Kaschau, und langte um Mitternacht in Moldau au, wo auch die am Raschauer Berge gestandenen Truppen, nachdem sie die Brücke über die Hernad abgesbrannt hatten, eingetrossen waren. Das ganze Korps, mit alleis niger Ausnahme der schon bis Torna vorgeschobenen Brigade Barrot, stand somit in und bei Moldau vereint. Bon dort wurde, wie schon erwähnt, der Rittmeister Zeed en w mit mündlicher Meldung zum Feldmarschall nach Ofen entsendet.

Am 10. rudte bie Brigade Parrot nach Szen, mahrend bie übrigen Truppen des Korps Rasttag hielten. Am 11. erreichte G.M. Parrot, nach einem dreizehnstündigen Marsche, Tor-nallya, wobei jedoch taum ein Drittheil ber Fuhrwerke über den

Agtelet - Berg geschafft werben tounte. Der Reft unstite theils im Laufe ber Racht, theils erft am folgenden Tage über ben fteilen, duberft schwierigen Gebirgeweg fortgeschafft werben, was, Dank sev es ber raftlosen Thatigfeit und Energie bes G M. Barrot, vollftandig gelungen ift. Die Brigade Fiedler marschirte bis Josafo, die Brigaden Bergen und Kriegern bis Betri und Sziegen, die Arriergarde-Brigade Deym bis Szilas.

Um 12. fam bie Brigade Parrot bis Batfa, Fiebler bis Bunia, Bergen und Ariegern bis Beje und Tornallya, die Brigade Depm endlich besehre Agtelet, hatte jedoch in Szon noch einige Abtheilungen Infamerie, 1 Division Sunstenau Kuruffier und ', Ravallerie-Batterie zurächgelassen. Diese wurden am Morgen best 13. überfallen, wobei die Kliruffiere einigen Berluft erlitten, in Betri aber von dem Achte der Brigade Derm anfgenommen wurden.

Die übrigen Truppen bes Korps hielten am 13. Rafting.

Am 14. ging bie Brigate Barret bis Keresztur, Die Brigate Fiebler bis Rima. Szombath, Bergen bis Batfa, bie Brigate Denm welche ben Dienk ber Arriergende an bie Brigate Kriegern abzerenen baue, felle nach Fäge marichien. febrte aber wieber um. ba bie Brigate Kriegern mittlerweite ben Tornally a rom fieinte angegriffen werben. — Comunicate eine Kelenne von angeblich 6 Baniflonen, 8 Colobranen, und 20 Gefechten welche unter Lembinely über Butnel vorgerindt wer.

şi M i. Gi. Sulla der üd balt darum ber der Brigabe Artogern erninnt, und die Brigabe Leum berungegen hatte, mus ürfert der entwerdenden Leberchungen. And einem kurzen Bilankergefeicher wurden 9 Karubern-Beichige, bald durum nach 1 milianischige und 1 Mulienn-Bunern und siener gebruche, wordende der sienen ferner in siener gebruche, wordende der sienen ber ferner in murbin beicheinen wurde. das berfelbe, von 2

Ruraffier-Divisionen verfolgt, eiligst ben Rudzug antrat. Unser Bermit bestand in diesem Gesechte in 1 Tobten und mehreren Berwundeten. Ein Geschüt wurde bemontirt, aber mit geringer Reparatur wieder brauchbar hergestellt.

Major Bimmer bes Ottochaner Bataillons, und Oberlieutenant Saug, Rommandant der Kavallerie-Batterie, hatten fich besonders hervorgethan.

Die Brigade Deym sette Abends ihren burch das Gesecht bei Tornallya unterbrochenen Marsch sort, während die Brigade Kriegern die Racht in ihrer Stellung zubrachte. Am 15. war G. M. Parrot bis Losoncz gesommen. Der Rest des Korps kantonnirte, langs der Straße echellonirt, zwischen letterem Orte und Rima-Szombath, von wo eine Abtheilung zur Beobachtung des von Missolcz über Putnof sommenden Beges dis Palsalva vorgeschoben wurde. Die Berbindung mit der Hauptarmee war durch die von Waiten über Balassa Gyarmath gegen Lossucz entsendete Essadron von Civallart-Uhlanen bereits hergekellt.

So war also das Korps des F. M. L. Gf. Schlid geborgen. Es hatte durch die Besetzung von Rima - Szombath und Losoncz zwei ftrategisch sehr wichtige Punkte gewonnen, und dessen Bereinigung mit den übrigen Theilen des Heeres war somit durch die Umsicht und Energie des Führers, so wie durch die Ausdauer und den Muth der Truppen als gesichert zu betrachten.

In Rima - Szombath war es, wo, wie schon erwähnt, ber Major Prinz Moriz Raffau mit mundlichen Aufträgen zu bem Feldmarschall nach Ofen entsendet worden.

Die Brigaden Gos und Jablonowsty waren, wie schon erwähnt, am 10. in Leutschau, also taum zwei Marsche von dem an diesem Tage in Torna und Konkurrenz fantonnirenden Korps des F. M. 2. Gf. Schlid. Einer Bereinigung mit demselben,

. . .

worauf biefe Brigaben von vorneherein gewiefen waren, ftand Richts im Wege. Es scheint also, daß fie zu spat von der wahren Sachlage und dem, was sich in der Gegend von Raschau zugetragen hatte, unterrichtet worden, widrigenfalls sie gewiß nicht ihre nunmehr ganz ifolirte Operazion auf Eperies und Raschau fortgefest hatten.

In ber Untenntnig ber Berhaltniffe, und wie es icheint, ohne vom F. M. E. Gf. Solid aufgeforbert worben zu fenn, fich mit feinem Rorps über Rofenau ju vereinigen, rudten biefe Brigaben am 11. nach Rirch borf, von wo fie ihren Darich über ben Braniszto = Bag fortfesten und am 13. Frice und Berthote falva erreichten, mahrend Dberft Bott bes Generalftabes mit einer Rebenfolonne gegen Margitfalva betachirt worben. Diefer fließ bort auf ben Reind, warf ihn jeboch nach einem mehrstundigen Gefechte mit bedeutendem Berluft aus feiner Stelung. Inbeffen wurde G. DR. Gos beforgt, bag ber Feind von Rafchau verftarft im Bernad - Thale vorruden und feine Rudwigslinie bedrohen werde. Er jog fich baber in ber Racht vom 13. auf ben 14. wieder über ben Branisgto . Bag nach Rirchborf gurud. Über bie Aufftellung bes Rorpe bes R. DR. L. Gf. Solid hatte er noch immer Richts erfahren tonnen. In Rirchborf traf ber F. D. 2. Ramberg (nebft ber Estabron Rref Chevaux. legers, welche er ju feiner Bebedung vom Bernirungs-Rorps von Romorn mitgenommen batte) zur Ubernahme bes Rommandos ber beiben Brigaben ein. - In bem Berichte, welchen er bierüber bem Feldmarichall erftattete, ermahnte er, daß g. D. 2. Bogel mit 19 Rompagnieen, 2 Estabronen und 1/, Batterie aus Galigien über Bartfeld im Anjuge fen, und bag er beabsichtige, benfelben bei feiner weiteren Borrudung auf Eperies über Bolocea an fich ju gieben. - F. M. 2. Ramberg blieb vom 14. bis 19. in Rirdborf, benn er wollte Radricht erhalten haben, bag Eperies und Kaschau mit 45,000 Mann und 130 Kanonen besetzt sepen, von denen allein 6 bis 7000 Mann, mit 20 Geschüßen, den unsbezwinglichen Gebirgspaß von Margitfalva festhielten, n. s. w. — Am 19. wurde ihm nachstehendes, chiffrirtes Schreiben des Feldmarschalls vom 15. zugestellt, worin ihm Dassenige mitgetheilt wurde, was man dazumal über die Berhältnisse in Ober-Ungarn, und zwar durch den Nittmeister Isedeny, in Erfahrung gesbracht hatte:

Schlid hat Eperies und Rafchau geräumt, und am 10. b. DR. seine tongentrirte Stellung bei Torna bezogen, ohne ein Befecht bestanden zu haben. 3hm gegenüber fanden überlegene, feindliche Streitfrafte unter Rlapfa und Dembinoty, vielleicht auch Abthei-Jungen Borgen's. Schlid wollte nothigenfalls feinen Rudzug auf "Rima = Szombath nehmen. Rabere Rachrichten liegen hier "nicht vor. Es ift unbegreiflich, bag ce weber Schlid noch Ihnen saelungen ift , Radrichten über Ihre wechselfeitige Stellung einsaulieben! Bas 3hr nunmehriges Benehmen anbelangt, fo läßt fich son bier aus burdaus Richts feftfegen. Bielleicht tonnen Sie fich noch mit Schlid vereinigen, vielleicht ben "Rudang burch bie Bips antreten, endlich vielleicht Ihren Rudzug anothgebrungen auf Galigien baffren, mas jeboch febr sbedauerlich mare. Da man in Dfen noch nicht mußte, ob R. DR. &. Ramberg bei feiner neuen Divifion eingetroffen feb, fo wurde biefes Schreiben noch an den G. DR. Gos abbreffirt, bon blefem aber bem genannten, mittlerweile eingetroffenen Feldmarfcall - Lieutenant unterm 19. eingehandiget. Indem G. DR. Got bies zur Renntniß bee Felbmarfchalls brachte, fdrieb er: "Daß ses gar nicht in feiner Absicht gelegen fep, nach Rafcau an ruden, ba bies bem &. D. L. Gf. Schlid jest feinen "Bortheil mehr bringen fonnte. Er habe vielmehr vorgehabt, fcon sam 14., ohne Saumnig, über Rofenau gegen ben

"Feldmarschall-Lieutenant Gf. Schlid zu operiren. "Indessen sein fen F. M. E. Ramberg zur Übernahme bes Kommandos "eingetroffen, und habe bie Besehung von Kaschau ben Berhalt"niffen entsprechender gefunden."

F. M. E. Ramberg, welcher am 19 Mittags Ein Uhr erfuhr, daß der Baß von Margitfalva vom Feinde nicht mehr besetzt sen, rudte am 20. nach Margitfalva, Jekelfalva und Hamor, und am 21. nach Rasch au, welche Stadt übrigens vom Gros des Feindes bereits seit einigen Tagen geräumt worden war.

In bem Berichte über bie Befegung von Rafcau fucte &. DR. &. Ramberg die Rothwendigfeit nachzuweisen, ihn mit einigen Bataillonen, Estabronen und Geschusen ju verftarten; ba er fic mit feinen 7 Bataillonen . 31/, Estabronen und 21 Gefchuben ju fcmach fühle, um ben geind, ber fich jest bei Distolca tongentrire, ju verfolgen, um fo mehr, ale er nicht auf bie Dit wirkung des F. M. E. Gf. Schlid gablen tonne. Das flovatifche Freiforps, welches unter feinen tuchtigen und intelligenten Führern Stur und Blaubet bis auf 19 Rompagnicen, au 90 Mann, herangewachsen mar, habe er in ber Bine aurudlaffen muffen, um fur Die Sicherheit Diefes Landftriches und ben Rachichub an Lebensmitteln ju forgen. Der Relbmaricall moge wenigstens ben g. D. 2. Bogel anweisen, mit feinen 19 Rompagnieen, 2 Estadronen, 3 Gefchuten ju ihm ju ftofen. Diefer war aber vom F. D. 2. Bar. Sammerftein mehr auf Die Sicherung ber galigifchen Grenze als auf ein aftives Mitwirten gemiefen worden.

Das Begehren bes F. M. L. Ramberg um herauziehung bes g. M. L. Bogel fonnte im gunftigften Falle nicht vor 14 Tagen verwirflicht werben, ba beinahe fo viel Beit erforberlich war, bis fein Gefuch zum Feldmarfchall nach Ofen gelangte, und

von dort die entsprechenden Weisungen nach Galizien erlaffen werben tonnien. Auf diese hilfe war daher nicht zu rechnen.

Wir laffen ben F. M. L. Ramberg nunmehr in Raschau stehen, wo er bis 29. blieb, und kehren wieder zu ben Operazionen ber Hauptarmee zurud.

G. M. Fürst Colloredo war mit seiner Brigade am 15. in Gyöngyös eingerudt, hatte sich sogleich über Petervasara mit dem F. M. L. Gs. Schlid in Berbindung gesett, gegen Kapolna und Poroszló streisen lassen, und überhaupt sehr viel Thatigseit, namentlich auch im Einziehen von Nachrichten, entwidelt.

Am 16. langte vom F. 3. M. Gf. Rugent die wichtige Rachricht von dem am 13. stattgehabten Falle der Festung Eszefan. In Folge der abgeschlossenen Kapitulazion streckte die Bessahung, 4500 Mann stark, am 14. um neun Uhr Früh auf dem Glacis die Wassen. — Das Verdienst des Falles von Eszef wird vom F. 3. M. Gf. Rugent hauptsächlich dem Kommandanten der Zernirungs-Truppen, G. M. Trebersburg, zugesprochen. War F. 3. M. Gf. Rugent auch von dem Grundsate mit Resbellen nicht zu unterhandeln, abgewichen, so waren doch die durch den Besit der Festung Eszef errungenen Bortheile so emisnent und nachhaltig, daß sein Bersahren nicht nur vollsommen gesrechtsertiget erschien, sondern die vollste Anerkennung verdient.

Bom F. M. E. Gf. Schlid erhielt man am 18. ein aus Rima = Szombath vom 16. batirtes Schreiben, in welchem er anzeigte: daß er die Raschauer Emigranten, die Kranken, so wie auch das Szirman'sche Freikorps nach Waisen senden, die Zeit der Ruhe aber zur Regelung der Verpflegung und Instandsetzung des Materiales benühen werde. Ferner bot er sich an, der Brigade Colloredo eine sechspfündige Batterie abzutreten, da es ihm schiene,

daß diefelbe mit zu wenig Artillerie verfeben fen. Am Schluffe biefes Berichtes beifit es: "Die Refognoszirungs = Rapporte shaben mir fo eben bie vorläufige Rachricht gebracht, bag Dem-"binefv mit 2 Brigaben und 20 Beidugen, nebft gabireichen busarenschwärmen, auf bem Rudmariche nach Distolcz fich befinde, sund heute Abend bafelbft eintreffen werbe. Rachbem auch Rlapfa "bort fieht, burch die Vereinigung biefer beiden Rebellen - Chefs "Misfolcz farf befest, besonders aber mit überlegener Artillerie perfeben fenn wird, so wurde wohl ein tombinirter Angriff ber "Brigabe Collorebo und meines Rorps an einem ju bestimmenben "Tage, namlich meinerseits von Sz. Beter aus, und bie Brigabe "Colloredo von Barfany her (alfo von Gyöngyos über Rapolna, "Mego-Rovest, u. f. w.) ein gunftiges Resultat nicht verfehlen. "3d bin im Stande, mit zwei Brigaben, nach bem Augenblide, swo ich ben Befehl hiezu erhalte, am 4. Tag barauf, gehn Uhr "Fruh, vor Diefolcz zu ftehen, und ben Angriff zu machen. In "biefem Sinne konnte Beneral Furft Colloredo von Guer Durch. slaucht einen Befehl erhalten, um vielleicht am 22. ober 23. um "bie zu bestimmende Stunde ben Angriff gleichzeitig machen zu stönnen. Jedenfalls die ferneren hohen Befehle erwartend, wer be sich bie bahin fteben bleiben.«

F. M. L. Gf. Schlid hatte fehr zwedmäßig die Brigade Parrot nach Peterväsara betachirt, wodurch die Verbindung mit der Gyöngyöscher Straße vollsommen gesichert war. In der Erwartung, daß der Feldmarschall die beantragte Erpedizion gegen Missolcz billigen werde, verständigte er auch den obgenannten General hiervon; und besprach mit ihm sogar die Möglichkeit eines kombinirten Angrisses auf Kaschau.

Der Feldmarschall, der, wie icon erwähnt, ben Beichluß gefaßt hatte, die Armee nunmehr auf dem entscheidenden Buntte zu konzentriren, auch nach ben Erfahrungen, die er in der letten Zeit gemacht, sehr wenig geneigt war, Truppens Abtheilungen einem längeren, isolirten, selbstständigen Handeln zu überlassen, ging auf dieses Projekt nicht ein. Er hatte überdies durch den F. M. L. Gf. Schlick sowohl, als durch G. M. Fürst Colloredo Nachricht erhalten, das Miskolcz, Mező-Rövesd, ja selbst Erlau, von starken seindlichen Abtheilungen besetz, eine Borrückung der vereinten seindlichen Streitkräfte auf der Gyöngyöscher-Straße, gegen Pesth, somit höchst wahrsscheinlich sen. Hiernach erließ er unterm 18. folgendes Schreiben an den F. M. L. Gs. Schlick:

Bei bem unfteten Berumgiehen bes Feindes, fo wie bei bem "Umftande, daß er durch jahllose Spione von allen unseren Be-"wegungen ichnell Renntniß erlangt, halte ich jede von verfchie--benen Buntten ausgehende, auf mehrere Dariche fombinirte, "Operazion für erfolglos, mas fich in bem Zeitraume ber lettversfloffenen 14 Tage genugsam erwiesen hat. Aus biefem Grunde sglaube ich auf die von E. H. beantragte Borrudung, über Sz. "Betri gegen Distolcz, um bas in ber Gegend von Erlau fenn "follende Rorps Rlapfa's amifchen bie Stellung ber Brigade Colloredo und Ihre Rolonne zu bringen, nicht eingehen zu folslen; um fo weniger, ale es bem Feinde unbenommen bliebe, "über Poroszló das linke Theiß - Ufer zu gewinnen, somit jedem Busammenftoße mit überlegenen Streitfraften auszuweichen. Da ses nunmehr in meiner Absicht liegt, meine Trupspen möglichft zu fonzentriren, um mit vereinter Rraft einen entscheidenden Schlag zu führen, fo ' swerben E. S. hiermit angewiesen, nach Burudlaffung einer Arriergarde, jur Dastirung und Dedung Ihres Darfches, alfoagleich und mit thunlichfter Befchleunigung über "Betervafara nach Gyöngyös zu ruden ic. ic.«

Die Brigabe Colloredo, beren Stellung in Gyongyos ju er-

ponirt ichien, murbe beorbert, am 18. bis Satvan gurudgumarfdiren, besgleichen bie auf Streiftommanbo vorgeschobene Divifion von Mar Auersperg Ruraffieren, unter Major Graf Coubenbove, fich von Rapolna nach Gyongvos gurudzugieben; ba man biefe nach ben letteingegangenen Melbungen über Anbaufung bebeutenberer, feinblicher Abtheilungen in ber Gegend von Erlan für ju weit vorgefcoben und gefährbet hielt. - Diefe Beforgnis mar nur ju begrundet, benn am 18., um halb feche Uhr Morgens, wurde biefe Divifion von 11 Bugen Sufaren, einer Abtheilung Infanterie, Die auf Wagen herbei tam, und 3 Befdusen, unter Anführung des Rebellen . Dberft Ariftid Deffoffp, überfallen. Die Division war in bem großen Karolischen Meierhofe Kompolt untergebracht. Die Pferbe blieben bie gange Racht gefattelt. Gine halbe Estabron ftand auf Borpoften. Berrath und ein heftiger Sturmwind, welcher bas Sorchen faft unmöglich machte, begunftigten, in ber überdies finfteren Racht, ben Uberfall. Der auf Borpoften aufgestellte Flügel fampfte mit mahrem lowenmuth und volliger Aufopferung, wodurch die Division Beit gewann, die Bferbe aufjugaumen und jum Theil auch aus den niederen Stallungen berauszuführen; mobei, wie begreiflich, einige Berwirrung entftanb. Dennoch gelang es ben Offizieren, und gang besonders bem tapferen Rittmeifter Baron Scheibler, burch ihr begeifternbes Beifpiel nicht nur bas Befecht herzustellen, fondern felbft angriffsmeife boraugeben. Durch biefes entichiedene Auftreten murben bie beiben icon verwundeten Rittmeifter Fluf und Baron Reisenftein, welche bereits umgingelt und nabe baran maren, gefangen ju merben, wieder befreit, Anderen murbe aber bie Beit verschafft, fich in ben Sattel ju fdwingen. Der Flügel auf Borpoften erlitt allerbings bebeutenbe Berlufte, benn außer bem, burch mehrere Ropfhiebe fcmer bleffirten Rittmeifter Flut, maren auch ber Dberlieutenant Leibeeborf, nebft 3 Rorporalen und 16 Mann, theile getobtet,

theile ichwer verwundet. Allein bas Gefühl, burch Tobesverachtung und Singebung ibre Rameraben fo lange ju ichugen, bie fie Beit gemannen, fich in ichlagfertige Bereitschaft ju feben, wich nicht einen Augenblid aus ber Bruft biefer Braven. Rur auf biefe Beife war es möglich geworben, bie Divifion ju fammeln und gu formiren. Die Ruraffiere gingen nun mit größter Entichloffenheit auf ben Reind los, und bieben mader barauf. Biele Sufaren wurden niedergehauen, ein Mann, nebft 9 gefattelten Bferben, gefangen. Die Ruraffier = Divifion gelangte enblich babin, fich ganglich gu begagiren, und ging, vom Feinde unverfolgt, im Schritte bis jur Brude bei Bal-Buspoty, von wo fie bie Melbung von bem Borgefallenen erftattete, und fo lange fteben blieb, bis ber Befehl jum Rudmarich über Gyongyos nach Satvan erfolgte. - Der Befammtverluft bestand an Betobteten, Bleffirten und Befangenen in : 1 Rittmeifter, 1 Dberlieutenant, 1 Dberargt, 1 Bachtmeifter, 6 Rorporalen, 25 Ruraffieren, 17 Bferben. Dberlieutenant Leibes borf blieb fur tobt liegen, fiel in Befangen= fchaft, fam jeboch mit bem Leben bavon, obgleich er bas Mugenlicht burch einen Gabelbieb einbußte.

Da in letterer Zeit ber Fall öfters vorgekommen, baß Abstheilungen vom Feinde überfallen wurden, namentlich am 9. Fesbruar, in der Gegend von Szolnok, ein aus 1 Offizier und 26 Mann von Kaifer Dragonern bestehendes Piquet, am 14. eine Patronille von 12 Kurassieren in der Gegend von Czibakháza, u. f. w., so fand sich der Feldmarschall veranlaßt, hierüber sowohl, als über den Gang des Krieges im Allgemeinen unterm 18. Februar besondere Weisungen an die Truppen und Generale hinauszugeben.

Am 19. berichtete ber G. M. Fürft Colloredo aus Satvan: daß nach fo eben eingegangenen Rachrichten fich bei Kapolna und Kompolt fehr ftarte Truppen = Maffen fonzentrirten, die viels leicht am nämlichen Tage noch nach Arof = Szallas marfchiren und jum Theile ichon bort ftehen burften. Er fende eine ftarte Patrouille in lettere Richtung, um bestimmtere Rachrichten einzuholen. Für ben Fall ber Bestättigung werbe er sich nach Bagh zurudziehen, um ber. Unterstützung ber rudwärts aufgestellten Truppen näher zu feyn.

Bas an dieser Nachricht Wahres, war schwer zu ermeffen, so viel aber schien gewiß, daß der Feind sich auf der Ghöngyö's scher Straße konzentrire, und dort etwas vorhade. Der Feldmarschall zögerte daher keinen Augenblick mehr, alle disponiblen Truppen zwischen Hatvan und Pesth zu echeloniren. Hiernach wurde die Brigade Colloredo ermächtiget, in die vortheilhaftere Stellung von Bagh zurückzugehen, dagegen die Brigade Wyß nach Gödöllö, die Brigade Dietrich, welche dem erhaltenen Besehle gemäß, jedoch nur mit 3½ Bataillonen, 1 Eskadron und zwei halben Batterien so eben auf der Donau in Pesth eingetroffen war, nach Rerepes vorgeschoben, wohin auch die Korps Artillerie Reserve kam. F. M. L. Bar. Csorich übernahm vorläusig das Rommando dieser Truppen. In Gödöllö sollte, falls der Feind weiter vordringe, Stellung genommen, der Terrän daher sorgiältig rekognoszirt und alle Bagagen zurückgesassen werden.

An ben F. M. E. Gf. Schlid erging unterm 19. nachstehenber Erlaß: "Zufolge eben eingegangenen Rachrichten follen ziemlich ansehnliche, seinbliche Streitkräfte gegen Gyöngyös im Anmarsche begriffen seyn. Die Brigade Colloredo hat sich, ohne
vom Feinde gedrängt worden zu seyn, heute nach Hatvan zurückgezogen. Sie hat ben Besehl: sich bei einem überlegenen seindlichen Angriffe nach Gödöllö zu replitren, wohin ich unter Einem
die zu ihrer Ausnahme nöthigen Truppen disponire. Unter diesen
Umständen werden E. H. ermessen, wie wichtig es ist, daß dieselben Ihren Marsch auf Gyöngyös mit möglich fter Beschleunigung vollsühren, da es hierdurch gelingen könnte,

»ben etwa gegen Gobollo vordringenden Feind in seinem Ruden zu bedrohen. Ich rechne bemnach darauf, daß E. H. Ihren Marsch sin der angegebenen, in meinem gestrigen Besehle schon erwähnten »Richtung ohne Unterbrechung fortsehen werden. Es versakeht sich übrigens, daß Sie bei Ihrem Eintressen in Gröngyös biejenige Marschrichtung einschlagen werden, welche Sie direkte auf ben Feind führt.«

Den Tag barauf langte jeboch ein vom 19., acht Uhr Abenbe, aus Butnof batirtes Schreiben bes &. DR. &. Bf. Schlid an, in weldem er anzeigte: bag er mit ben Brigaben Depm, Rriegern und Bergen neuerdings bie Offenfive ergriffen habe und bis Butnof vorgerudt fen, fo wie auch fich mit bem G. D. Fürft Collorebo in Berbindung gefest habe, der mit der in Betervafara ftebenben Brigade Barrot verftarft, 7 Bataillone, 7 Esfabronen und 15 Befduge gahlen, somit im Stanbe fenn werbe, felbft einem bebeutend überlegenen Reinde Die Spite ju bieten. -Uber die vorhabende und bereits begonnene Offenfiv - Operazion außerte berfelbe: "Db zwar ich bereits zur Forberung bes Be-"meinzwedes eine Brigabe meines Rorps betachirt und bem General "Fürft Colloredo gur Unterftugung abgeschicht habe, fo habe sich mich boch entschloffen, mich barauf nicht zu beschränken, son-"bern beabsichtige, wo möglich, einen entscheibenden Schlag ber-"beizuführen. Die Sauptmacht bes Feindes fteht theils in Ra-"fcau, Eperies und in ber Bips unter Gorgen, theils gesen Dego - Rovest ju. Es find baber nur zwei Falle möglich: sentweder hier rubig fteben zu bleiben, bis Colloredo den Feind sgeschlagen, ober bis gegen Distolcz jurudgebrangt hat, um sbann einen gemeinsamen Angriff ju machen, bei bem ich über--Auffig fenn werbe, indem ber von Colloredo allein geschlagene »Feind auch allein verfolgt werben tonnte; - ober ich schiebe

mich fompaft mit meinen 4 Brigaben aufammen, gebe nach "Disfolcz, fummere mich fur ben Moment nicht um Gorgen, nehme ben Reind im Ruden, ber bann nicht mehr ausweichen stann, und fo eine Entideibung berbeigeführt werben mit. "Da ich bas Lettere fur bas Beffere halte, fo merbe ich abersmorgen von bier aufbrechen, Overagionebafie und Berbinbung sfür den Moment aufgeben, und über Diefolcz bem Feinde nach-"marichiren. General Fürft Colloredo wird unter Ginem von meianem Borhaben in Renntniß gefest und angewiefen, eine Entideis "bung bis ju meiner Antunft im Ruden bes Feinbes ju vermeiben. . Db amar ich die Uberzeugung habe, bag bie Bergftabte für "jest nicht vom Feinde bedroht find, fo wurden biefelben boch vollstommen geschütt feyn, wenn G. D. Wyg von Guer Durchlaucht "befehliget werben mochte, bis Rima - Sjombath vorzuruden, und sentweber bafelbft Stellung zu nehmen, ober vielleicht gar bis agegen Rofenau vorzugehen, wofelbft er fich leicht mit . D. "Jablenometh ober Got in Berbinbung fegen fonnte, und biefe sobann wieberum bis gegen Dfen fortzusegen.«

8. D. 2. Gf. Schlid hatte bie beiben Erlaffe bes Feldmarsicale, vom 18. und 19., welche ihn jum schleunigen Marsche nach Endngwös beorderten, noch nicht erhalten, als er ben Marsch nach Putnof antrat. Reinesfalls war aber biese Borrudung im Ginklange mit seiner letten Buschrift vom 18., in welcher es am Schlusse biese: "Ichenfalls die ferneren hohen Befehle erwarstend, werde ich bis babin fichen bleiben." Durch ben Marsch nach Putnof war die beabsichtigte Bereinigung mit diesem Rorps iedenfalls verspätet, überdies die neue, direste Marschliche nach Peterväsiara, wegen der Tuberfie die neue, bireste Marschlichen, für die Truppen unendlich ermüdend. Beruhigend blieb übrigens, das E. M. 2. Gi. Schlid erwähnte, "bis Ubermorgen

(21.) in Butnot ftehen bleiben zu wollen, baher ihn ber Befehl zum Mariche nach Gyöngyös bort noch treffen mußte.

G. DR. Rurft Collorebo, von bem Borbaben bes R. DR. &. Of. Solid verftanbiget, wollte barauf - namentlich auf eine Borrudung gegen Dego-Rovedb - nicht eingeben, bevor er nicht vom Relbmarichall bierzu ermächtiget worben. Diefer feste ibn am 20. burd nachstehenden Befehl in Renntnig von der mabr.n Sachlage: Muf E. D. Bericht vom heutigen Tage finde ich zu erwiebern, bag Dieselben bis auf Beiteres in Ihrer gegenwärtigen Aufftellung zu verbleiben haben, ba eine Offenstvbewegung, geaen Gronavod, für den Augenblick burchaus nicht in meiner Absicht liegt. F. D. 2. Gf. Schlid ift icon von ber Beranberung Bhrer Aufftellung in Renntnig und angewiesen worben, von jeber sfelbftftanbigen, vereinzelten Dveragion abaufteben. Es ift ihm ber Befehl augegangen, mit feinem Rorps alfosgleich über Betervafara gegen Gpongpos vorzuruden. Er burfte siett icon im Mariche babin begriffen fenn. Sobald ich ben Zag seines Eintreffens bortfelbft, nach ber von ihm ju gemartigenden "Maricheintheilung, erfahre, werbe ich benfelben E. D. mittheilen.

»Jebenfalls ift ihm die möglichfte Beschleunigung seines Marsiches aufgetragen worden. Unter diesen Umftanden werden Sie
»ermeffen, daß es mir eher darum zu thun ift, ben Feind in sei»ner etwa beabsichtigten Borrudung gegen Gyöngyös nicht a u f»zuhalten, da er um so sicherer von der Kolonne des F. M. &.
»Gf. Schlid in Flanke und Ruden bedroht wurde, 2c. 2c. «

F. M. L. Gf. Schlid hatte noch am 20. in Putnof ben Befehl bee Feldmarschalls vom 18. erhalten, und berichtete: daß,
obgleich dieser Besehl im Widerspruche mit seinem, gestern Abend
eingesendeten Plane sey, er sich augenblidlich in Marsch nach
Betervasara sehen, am 23. mit ber Avantgarbe baselbst eintreffen,
am 26. mit Bestimmtheit in Erlau konzentrirt, und am 27. für

jebe Anfgabe disponible seyn werbe. — F. M. L. Gf. Solld scheint übrigens mit der vom Feldmarschall angestrebten Bereinigung ber Armee auf der Gyöngyöscher Straße nicht ganz einverstanden gewesen zu seyn, wenigstens deutet folgende Stelle seines Berichtes darauf hin:

"Schließlich fann ich mir boch nicht versagen, meine Anficht "gehorsamst auszusprechen, und diese ist: daß der Feind, der Ales "weiß und Alles erfährt, sobald er von meiner Bewegung gegen "Betervasara Kenntniß nehmen wird, daher die ganze Gegend zwischen Mistolcz, Waißen, die gegen die Bergstädte hinauf, "und vorwärts dis gegen Rosenau von f. f. Truppen entblößt "weiß, er dieses benüßen wird, um sich in das ihm so angenehme "Gebirge zu wersen, die Bergstädte bedrohen, General Göß und "Jablonowsty im Rücken nehmen, somit neuerdings aus der "Schlinge kommen, die Operazionen Görgey's unterstüßen und "aus's Reue Berwirrung in bereits unterworfene und pacifizirte "Landesstreden bringen wird."

Rachbem ber Feldmarschall nunmehr mit Bestimmtheit auf bie balbige Bereinigung mit bem Korps des F. M. L. Gf. Schlid zählen zu können glaubte, zögerte er auch keinen Augenblid mehr, die hierzu nöthigen, mit einem offensiven Borgehen in Berbindung stehenden Disposizionen zu erlassen.

Durch G. M. Fürst Colloredo ersuhr man, daß fich die Besehung von Arof Saulas und Gnonghos durch den Feind nicht bestätige. Alle Rachrichten stimmten vielmehr darin überein, daß der Feind sich in Mego Roves b fongentrire, Erlau und Rapolna nur schwach beseht seven. Die Gesammtstärke wurde damals fälschlich auf nicht mehr als 10-12,000 Mann angegeben, da Görgen noch als bei Raschau stehend vermuthet wurde.

Auf Diese Nachrichten bafirte fich ber am 21. Rachts an den F. D. g. Ghlid ergangene Befehl, feine Bereinigung mit

bem von Befth, Gobollo, u. f. m., abrudenben Rorve, von Betervafara auf bem biretten und befferen Bege über Erlau und Rapolna ju bemirten. In biefem Befehle heißt es: "Rachdem ber Feind mit feiner hauptmacht bei Dego-Ro-"vest fteht, und nicht, wie ich es vermuthet und in meinem "Schreiben vom 18. b. D. angebeutet, auf ber Strafe uber Gyonsand hinaus vorgerudt ift, fo ift es vollfommen entsprechend, "daß E. S. Ihre Marichrichtung von Betervafara über Erlau nehmen. Db Sie die Brigade Parrot in Petervafara an fich gieshen wollen, bleibt Ihnen vollkommen überlaffen; ba die von hier sabrudende Rolonne ftart genug ift, um feine anderweitige Unterstutung zu bedurfen. Bei Ihrem Gintreffen in Erlau wollen Sie "bie Berbindung mit der biesseitigen Rolonne gegen Rapolna auffuchen, mas gegenseitig auch von bort geschehen wird. Bielsleicht laffen fich auf biefem Wege Berabredungen über Die Art and Beife bes am 27. ju vollführenden, weiteren Borrudens sum Angriffe pflegen. Nimmt ber Feind Das Gefecht bei Dego: Rovest an, fo liegt es in meiner Abficht, ibn mit aller Entichiebenheit und mit allem Rachbrud anzugreifen. - Gein Rudzug tann sentweber gegen Borodglo ober gegen Mistolcz gerichtet fenn. 3m serfteren Falle wird es an mir, im letteren an G. S. feyn, ibn soon feiner Rudzugelinie abzudrangen. Sollte ber geind aber bas Befecht burch einen fruberen Ruding vermeiben, fo werbe ich anach Umftanden bie Belegenheit jur Berftorung ber Brude bei "Borosald benüten, ober felbft bort übergeben, ober endlich einen anberen, ber Sachlage entsprechenden, Beschluß faffen. - Aus bem "Marfcplane werden E. H. ersehen, wo fich jeden Tag mein -hauptquartier befindet, und mir somit babin berichien. Soll= sten E. S. in Betervafara mit Bestimmtheit erfahsten, daß der Feind mittlerweile von Dego-Ro»veeb gegen Befth vorgerudt ift, fo mare Ihr Marfch aber Gyongyos auszuführen.«

Am 22. erhielt ber Feldmarschall ein vom 21., aus Rimas Szecs batirtes Schreiben bes F. M. L. Gf. Schlick, bessen Inhalt von hohem Interesse war, und die obige Disposizion theilweise modifizierte.

F. R. 2. Gf. Schlid berichtete nämlich: baß er schon am 23. in Petervasara eintreffen werde, ferner, baß nach ben ihm zugegangenen Rachrichten es in der Absicht des Feindes liege, mit seinen vereinten Streitkräften einen entscheis den den Schlag zu führen, zu welchem Ende das Korps Görgep's am 20. in Forró, am 21. in Miskolcz einstreffen werde.

Hiernach war es klar, daß man es nicht mehr, wie anfanglich vermuthet, mit 10—12,000 Mann bei Rezo-Rovesd zu
thun haben, sondern wahrscheinlich, noch während der Borrüdung,
auf die gleichfalls offensiv vorgehende, vereinte Racht des
Gegners ftoßen werde. Die Bereinigung mit dem F. R. L. Gf.
Schlick durfte daber nicht mehr über den entfernteren Bunkt
Erlau gesucht werden, sie nußte vielmehr auf der kurzesten
Linie, nämlich über Gpöngvös erfolgen, wozu derselbe
unterm 22. vom Feldmarschall mit dem Beisate angewiesen wurde:
daß, wenn sich die Rachricht über den Marsch Görgey's bestätige,
derselbe am 25., also gerade an demselben Tage, wie das von
Pestb abrückende Korps in Gvöngvös eintressen könne.

Diefes Schreiben murbe bem G. DR. Fürft Colloredo gur noberen Beftellung an ben g. DR. 2. Gf. Schlid jugefenbet.

Die erlaffene Marich : Dieposizion und Truppen : Eintheilung war folgende: Das Korps des &. M. E. Gf. Schlid follte, nach Burrudlaffung einer Arriergarde in Rima-Szombath, zu beren Untersaubung oder Ablöfung unter Ginem 2 Kompagnieen Baumgarten

und 1 Estadron Civallart : Uhlanen von Baigen aus, über Los foncz, in Marsch gesett wurden, späteftens am 26. in Gyöngyös eintreffen, was leicht ausführbar schien, da F. M. E. Gf. Schlid am 23. Betervasar erreichen wollte.

Das von Befth und Konturrenz abrudenbe IL Armeetorps unter F. DR. 2. Gf. 2Brbna bestand aus nachstehenben Truppen:

## Division des F. M. L. Bar. Ssorich.

## Brigade bes 6. DR. BByf.

- 2. Jäger = Bataillon ,
- 1. Bataillon Schönhals,
- 3. Bataillon Fürftenmarther,
- 1. 2. 2B. Bataillon G. S. Baben,
- 1 Estadron von Rreß = Chevaurlegers (Dberft 2.),
- 1 Ravallerie = Batterie Rr. 2,
- 1/, Rafeten = Batterie Rr. 15,

## Brigade bes G. M. Fürft Collorebo.

- 6. Jäger = Bataillon (4 Rompagnicen),
- 1. und 2. Bataillon E. S. Stefan,
- 1. 2. 2B. Bat. Baumgarten (4 Rompagnieen),
- 1 Estadron von Kreß Chevaurlegers (Oberftl. 2.),

fechepfunbige Batterie Rr. 8,

1/4 Raketen = Batterie Rr. 15.

## Divifions : Artillerie : Referve.

3wölfpfündige Batterie Rr. 3, fechspfündige Batterie Rr. 10, fechspfündige Batterie Rr. 11.

## Division bes F. M. L. Fürst Shmund Schwarzenberg. Brigabe bes G. M. Dietrich.

- 2. Bataillon Wimpfen (4 Romp.),
- 1 fomponirtes Bataillon, Edert (2 Komp. Heß, 2 Komp. Brohasta),
- 4. Bataillon Barasdiner = Rreuger, Grenger (4 Romp.),
- 4. Bataillon vom 2. Banal (3 Romp.),
- 11/, Batterie.

## Brigabe bes G. M. Schutte.

- 1 Grenadier = Bataillon, (Rattan),
- 1 » , (Richter),
- 1 Batterie.

## Ravallerie : Brigabe des G. Dr. Graf Bellegarbe.

- 4 Estabronen Mar Auersperg Ruraffiere,
- 5 Estabronen Civallart = Uhlanen,
- 2 Estadronen G. S. Johann Dragoner,
- 1 Ravallerie = Batterie, Dr. 4.

(Hievon waren die 1. Majore Division von Civallart : Uhlanen bei der Brigade Buf, die Dragoner aber im Hauptquartiere zusgetheilt.)

Divisione Artillerie = Referve: 11/2 Batterien.

Artillerie = Saupt = Referve: 6 Batterien.

Im Gangen 131/, Bataillone, 13 Cefabronen, 102 Gefchute.

Der Marsch wurde aus den verschiedenen Kantonnirungen der Truppen am 23. angetreten und dergestalt eingeleitet, daß das II. Korps an diesem Tage in Kerepes, Gobollo und Bagh, am 24. in Hatvan und Hort echellonirt zu stehen kam, am 25. aber die Division Esorich, nebst der Grenadier Brigade

Schütte und ben Artillerie-Reserven, nach Gyöngyös, am 26. nach Rapolna, bagegen F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, mit den Brigaden Dietrich und Bellegarbe am 25. auf dem Parallelwege nach Arok-Szállás, am 26. nach Ral rüden sollte, wodurch das Korps an diessem Tage auf einen Raum von kaum 3/4 Stunden wieder konzentrirt war.

Die Munizione-Referve war angewiesen, in ber Entsfernung von einem Marsche, die Brücken-Equipagen aber von zwei Märschen nachzufolgen.

Der Feldmarich all mit seinem hauptquartiere wollte fich an die Division Coorich anschließen.

Als Garnison in Dfen . Pefth verblieben unter bem Genes rale Liebler:

- 1 Grenadier = Bataillon (Martini),
- 1 Grenabier Bataillon (Schneiber),
- 1. Bataillon Ceccopieri,
- '1 Batterie.

## au benen noch bas:

- 1. Bataillon Wimpffen und
- 1 Estabron E. S. Johann Dragoner,

welche von ber Brigade Dietrich in Tolna zurudgeblieben waren, ftofen sollten. G. M. Hengi übernahm vom F. M. L. Gf. Brbna mittlerweile das Diftrifts-Rommando. — Gran blieb durch das Grenadier-Bataillon Straftil, von welchem jedoch 2 Kompagnieen zur Berstärfung ber Garnison von Ofen gezogen wurden, besett. In Baigen blieb das Sirman'sche Freiforps als Besatung.

Über alle diese Anordnungen ergingen am 22. Die entsprechens ben Befehle, so wie die Berftandigungen an die detachirten Armees Abtheilungen. Insbesondere wurde G. M. Todorovich von ber veranderten Bestimmung ber Brigade Dietrich, somit von bem momentanen Aufgeben der Expedizion gegen Szegebin in Renntniß geseht. F. M. L. Ramberg wurde gleichfalls von der bevoeftehenden Offensiv - Operazion benachrichtiget, zur Borrückung gegen Mistolcz angewiesen und das hierauf Bezug nehmende Schreiben durch den Oberlieutenant Usz, von Palatinal-Husaren, am 23. expedirt.

Auch an ben F. J. M. Gf. Rugent erfloß bie nothige Berftanbigung. Derfelbe war unterm 20. angesprochen worben, 3 - 4000 Mann aur befferen Bernirung von Romorn anber m senben. Run wurde er aufgeforbert, biefe Truppen am 23. und 25. in Batina bereit au balten, von wo biefelben au Baffer nach Befth geschafft merben follten, um im Bebarfefalle jur operirenben Armee au ftogen. Mittlerweile mar aber bie Melbung eingelaufen, bag auf die ftromabmarts entfenbeten Schlenbidife in ber Begend von Ralocfa mit Befdus gefenert worben fen. Siernach erging an ben mit i Bataillon Bimpfen in Zolna gurad. gebliebenen Dberft Bulich bie Beifung: nach Ralocfa iberaufegen, ben Ort zu zuchtigen, bie Ranonen abzunehmen und bie Schifffahrt wieder frei zu machen; wozu fich berfelbe aber fur zu schwach hielt. Am 24. berichtete er jeboch: baß ber Feinb Ralocfa bereits verlaffen, und fich nach Szegebin zurückgezogen babe.

Bur Dedung der rechten Flanke der auf der Gyöngyös'scher Straße vorrückenden Armee wurde eine Kavallerie-Abtheliung über Mende und Jasz-Berény detachirt, überdies aber von den Truppen des I. Armeekorps eine aus 12 Kompagnieen, 4 Estadronen und 2 Batterien zusammengesette Brigade, unter dem Chef des Generalstades des Banus, nämlich des G.M. Zeisberg, gestellt, welche mit der obigen Bestimmung, aus ihren Kantonnirungen dei Czegleb, über Tapio-Szele und Jasz-Berény abrücken sollte. Als Ersas sur biese dem I. Armeesorps entroge-

nen Truppen - Abtheilungen murbe bas Grenadier - Bataillon Bitermann bem Banus jugewiesen.

Die Aufgabe des Banus blieb es, mit den ihm unterstehens ben Truppen, namlich ben Infanterie-Brigaden: Gramont, Rarger, Rastic (früher Reustädter, ba dieser General mittlers weile eine andere Bestimmung in Kroazien erhalten hatte), endlich ber Kavallerie-Brigade Ottinger, im Ganzen 9 Bataillonen, 16 Estadronen schwerer Kavallerie, 6 Estadronen Banderial-Husaren und 48 Geschüßen die Theiß-Ubergange im Berreiche von Szolnof zu überwachen.

In bem Befehlschreiben bee Feldmarschalls, mittelft welchem er ben Banus von allen getroffenen Anordnungen, fo wie von ber Rothwendigfeit felbft einen Theil, ber ihm unterftehenben, auf ber Szolnofer Linie aufgestellt gewesenen Truppen bei ber Borrudung auf Gyongvos mitwirten ju laffen, verftanbigte, bieß es: "So fehr ich die Bichtigfeit Szolnol's und überhaupt ber bortigen "Theiß - Übergange erkenne, fo halte ich biefe boch in bem gegen-"wartigen Augenblide, wo fich anderwarts ein fo hochwichtiger, sentscheibenber Moment vorbereitet, für untergeordnet. Indem ber Banus weiters aufgeforbert wurde: mahrend ber Dauer ber bevorstehenden Borrudung die Theiß-Übergange mit verdoppelter Aufmerkfamkeit zu überwachen, ertheilte ihm ber Felbmarfchall auch bas Rommando über die aus 4 Bataillonen, 2 Estadronen und 11/2 Batterie bestehende Brigade Palffy, welche vom Rorps bes g. 3. M. Gf. Rugent bemnachft auf ber Donau in Besth eintreffen follte \*). Schließlich außerte er: "Leider zwingt mich bie

<sup>\*) 2.</sup> Ottochaner Felde Bataillon, Szininer fomponirtes Bataillon Mirtoble (4 Romp.), hohenlohe 4 Romp., Bimpffen 1. Bataillon (4 Romp.), Bufbatterie Rr. 1, 2 Raketens Gefchübe, 2 Eskabronen C. S. Johann Dragoner-

»Lage ber Dinge, E. E. in biefem Augenblide einen zwar febr »wichtigen, aber befensiven Wirtungstreis anweisen zu muffen, »behalte mir jeboch vor, E. E. in bie Lage zu versetzen, mit Rach-»brud offensiv handeln zu können, was hoffentlich balb geschen »wird.«

Aus der Gegend von Szolnof waren in letterer Zeit mehrere Berichte über Ansammlung seindlicher Streitkräfte in bortiger Gegend, so wie über drohende Gesahr, u. dgl., eingegangen. Der in Recesemet detachirte Oberstlieutenant Stauffer von Harbegg Küraffieren berichtete schon am 15.: daß ein seindliches Rorps von 6000 Mann, mit 24 Geschüßen, unter General Becsey, bei Csongrab auf das rechte Theiß-User übergegangen sen und seine Borposten bis auf 1/4 Meile gegen Recesemet vorgeschoben habe. Er vermuthe, daß sich dasselbe gegen Szegedin wenden werde, um ber dortigen schwachen, vom G.M. Todorovich bedrängten, Besahung hilfe zu bieten. — Der mit einem Streissommande entsendete Oberlieutenant Gs. Hompesch berichtete: daß er vor Alpar seinbliche Husaren und Geschüße getrossen habe.

Auf biese Rachrichten hatte ber Banus die Brigade Rastic von Besth nach Czegleb vorgezogen, und gab bem Feldmarschall zu bebenken, ob es nicht rathsam sep, die Brigade Bys von Baisen nach Besth zurüczurusen? Am 19. unterlegte ber Banus einen Bericht des G. M. Gramont aus Szolnot, in welchem berselbe die Anzeige erstattete: daß der Feind am 18. mit 2 Bataillonen, 2 Divisionen Husaren und einer Batterie gegen den Brüdenkopf von Szolnot, welcher erst am 17. beendiget worden war, gerückt sep, durch das gegen ihn gerichtete, wohlgezielte Feuer aber bald wieder zum Rüczuge gezwungen wurde. Rach Aussage einiger Reisenden sollte die Garnison von Szegedin durch 2 Bataillone vom Insanterie-Regimente Rr. 39 und eine Division vom Husaren-Regimente Rr. 3 verstärkt worden seyn. Bie kart der

Feind in Congrab und Alpar ftunde, habe man noch nicht ermittein tonnen. In Felegyhaja sen für große Truppentörper Quartier regulirt. Die Stimmung in Recotemet und R. Körös wurde als sehr schlecht geschildert, endlich schweres Geschütz zur Armirung des Brüdentopfes von Szolnof begehrt.

Am 21. und 22. berichtete G. M. Gramont: baß, zuverläffigen Rachrichten zufolge, ber Feind dieser Tage einen Angrissauf Szoln of unternehmen werde, und zwar von drei Seiten; nämlich von Czibakháza her, bann birekte gegen ben Brückenkops, endlich über Püspöki und Szajol, wohin bereits 30 Wagen mit Brücken = Material abgegangen seyen. Der Feind habe 28 Kano-nen. — Indem er dies zur Kenntniß bes Banus brachte, bat er um schleunige Unterstützung.

Andererseits wurde gemeldet: daß die Orte Szentes und Szass vom Feinde ftart besetzt fepen, und 16 Ranonen bort ftunden. General Becfep habe fich mit seinen Truppen nach Sz. Mitlos heraufgezogen, u. s. w.

Am 23. schrieb ber Banus endlich vollends: daß, nach übereinstimmender Aussage aller Kundschafter, der Feind sich unserem rechten Flügel gegenüber bedeutend verstärke. Es ist daher immerhin leicht möglich, daß der Feind, der von allen Borgängen stets schnelle und genaue Kenntniß erhält, den Umstand benützt, daß alle disponiblen Streitfräfte auf der Kaschauer (Spöngpöscher) Straße vorrücken, und daß er in Folge dessen gegen unsere rechte Flanke vorsbricht. Ich glaube demnach Euer Durchlaucht hoher Entscheidung anheimstellen zu sollen, ob es nicht von den Rücksichten geboten scheine, eine Brigade als Echellon für alle Bechselsalle nach Alsberti vorzupoussissen.

Der Felbmarichall, ber mit richtigem militarifchen Scharfblide erfannt hatte, baß es in ber Begend von Gyongyos ju einer, vielleicht bas Schickal bes Feldguges entscheibenden Schlackt tommen werbe, ließ sich durch diese Bedeuten in seinem einmel gefaßten Entschlusse, die Armee in der oberen Gegend zu tonzentriren, nicht beirren. Statt dem Begehren, eine Brigade der für die Offenstwe bestimmten, ohnedies geringen, Streitkräfte auf der Szolnofer Linie zu echelloniren, hat er, wie wir gesehen haben, von dort eine Brigade, unter G. M. Zeisberg, zur Sicherung seiner rechten Flanke weggezogen. Daß er die Berhältnisse richtig beurtheilte, namentlich Recht hatte, dem Punkte Szolnof für den Augenblid eine untergeordnete Bedeutung beimmessen, wird bald klar werden.

Um jedoch der Stellung des Banus möglichste Sicherheit zu gewähren, wies er denselben auf die Rothwendigkeit, die im Besitze des Feindes befindliche Brüde von Czibakháza zu zerstören, da hauptsächtlich von dort her Gesahr für Szolnof brohte. Dieses Unternehmen sollte am 25. oder 26. Statt sinden, weil dies eine Diversion zu Gunsten der um diese Zeit im Borrücken über Gyöngyös begriffenen Armee bilden werde.

Aus einer nach Beenbigung bes Feldzuges vorgefundenen, vom 23. Februar, aus Töröf= Sz. Miklos, batirten Ordre de Bataille ergibt sich die Stärke der gegenüber von Szolnof und Czibakháza aufgestellten feindlichen Truppen unter Becfey, Respásy, Lentey, Kaszonyi, Knezic und Buttler auf 8144 Mann Infanterie, 1332 Mann Kavallerie und 30 Geschübe, wovon aber ein Theil unter Repassy detachirt war. — Aus einem gleichfalls nachträglich vorgesundenen Schreiben des Generals Dembinstv aus Tisza Füred, vom 23. Februar, an den General Repassy entnehmen wir Folgendes: "Obwohl die Operazions Bornahme blos und stets ein Geheimnis des kommandizenden Generals sevn soll, so will ich doch für diesmal Ihnen, "herr General (um für die Zukunst Ihrem Zweisel ein Ziel zu

sfeben), Die Urfache meiner abgeanberten Befehle erflaren. Be-"nachrichtiget, bag ber g. DR. L. Schlid mit feiner vermehrten Streitmacht gegen Distolcz vorrude und auch bereits Butnof serreicht babe, mußte ich, um allen Eventualitäten gewachsen gu sfenn, bas Borgen'iche Armeeforps an mich gieben, welches (bies sfent aber blos ju Ihrer Biffenfchaft gefagt) außerft fcmad sift, und baher meiner Berechnung an Streitfraft nicht entsprach. allm aber hiebei fo fcnell, ale es bedingt mar, die Bemegungen "ju effektuiren, mußte ich an die einzelnen Divifionen bes Gorgevsichen Rorps birefte ichreiben, welches zwar von bem General Borgen nicht mit jener Moberazion aufgenommen warb, bie man son einem einsichtsvollen Solbaten erwarten follte, welches aber sunumganglich nothig war; ba es fich gezeigt, bag eine Stunbe Berfpatung ber in Sz. Beter anlangenden Truppen, fo ich bort stongentrirte, bas Borgeniche Rorps ber Befahr ausgesest batte, sganglich gersplittert zu werben, fo wie auch Disfolcz bann in sfeinbliche Banbe gerathen mare. Da nun aber ber Feinb burch smich auf biefe Beife gezwungen ward, fich zurudzuziehen, jeboch "Erlau der Punft fenn burfte, wohin felber fich ziehen wird, fo smurbe hierburch meine, bem Oberften Rlapta anbefohlene Bemeaung hervorgerufen, so wie auch die Ihnen, herr General, aufgetragene Berlegung ber Reiterei nach Mabaras, bie im Gin-Mange mit meinem gangen Operazionsplane liegt, ber fich Ihnen smit ber Beit flar barftellen wirb. Es ift weber meine Abficht, "bie bestehenden Armeeforps ju gerreißen, noch in die Dienstesrechte ber Rommanbanten einzugreifen; jedoch barf hierburch sbas Allgemeine nicht leiben, welches hauptfachlich burch einen sunnügen und gefahrbringenben Zeitverluft entflehen fann, wenn "meine Depefchen erft lange Umwege machen mußten, um zu ben Rorps - Rommandanten und ben befehligenben Divifionaren gu -gelangen. hierdurch glaube ich nun, Ihnen, herr General, eine

stiemlich umfangreiche Erflarung meiner militarifchen Auflichten agegeben zu haben, tann aber nicht umbin, beigufeben: bag bies abas erfte und lette Mal fenn muffe, ba, wie ich fcon bemett. bas Bebeimnis ber Operagionen ein halber Sieg sift, und Sie als lang und verbienftvoll gebienter Offigier, ben sich unter Allen fo fehr hoch ichabe und Ihren lobenswerthen Wie aenschaften volle Anerkennung zolle, felbft einsehen und mir bei-Aimmen werben, bag es nur schablich sen tann, wenn man je ben Untergebenen erft in volle Renntniß feten mußte. Den Rrieg "betrachte ich ale ein Schachspiel und halte meine Buge verbedt. Der Erfolg aber wird Ihnen, Berr Beneral, zeigen, bas ich "immer bas allgemeine Bobl im Auge habe und hiernach banbein "werbe. Darum wollen Sie auch in hinfunft ohne Bagen meinen "Anordnungen bie ichnellfte Folge geben, welches ftets jum Gealingen bes Gangen bas Deifte beitragen wirb. - So eben erhalte sich Ihre Bufdrift vom 22. Rr. 50, die ich jur Biffenschaft nehme, sund mache Ihnen zu wiffen, bag Dberft Rlapta in Erlan, eine "Division beffelben Rorps aber in Distolcz fteht. Sie felbft ban-. beln gang nach meiner Anordnung vom 19., gieben aber nicht alle .Infamerie an fich, ba ber Feind von Szolnof wohl eine . Sch einbewegung machen fonnte, um unfere Aufmertfamteit -von bier weggugieben; im Gegentheil wird es gut feyn, mit -einem Theile Ihrer Infanterie unfere vereinten Beme -qungen zu masquiren, welches ich Ihrer militarifden Um-.fict ben Berhaltniffen angemeffen überlaffe. Das Armeeforps . Worgen fommt beute (23.) nach Dezo-Reresites und Ronfurrenz. - somit find bald alle Streitkrafte bier tongentrirt. Ihre Bewegun--gen theilen Sie bem Generale Becfey mit, und geben ibm au-Altich befannt, bag: follte er vom Feinde vielleicht mit Ubermacht Mebrudt werben, er fich wohl in Ordnung gurudjugiehen babe, setud fein Bauptaugenmerf auf bie Dedung ber Strafe nach

Debreczin haben muffe; dies verstehe ich bermaßen, daß sowohl bie Straße von Debreczin, als jene von Tisa-Füred stets im Auge behalten werde; daher Becsey zwar die nach Debreczin fühsende, Sie, Herr General, aber die hieher sührende zu beden hätten, welches am besten geschieht, wenn man vereint den Raum benütt, welchen das Terran zwischen den beiden, sich theilenden Straßen bietet. Auch hosse ich, daß General Damianich sich besreits gegen Töröf: Sz.-Mistos vorwärts bewegt hat. Die in Kunshegenes liegende Pionnier: Abtheilung ist hier sehr nöthig, da die Berschanzungen durchaus geändert werden mussen. Beordern der Herr General daher solche anher, und lassen Sie alle Arbeitsszeuge, als Schauseln und Krampen, mitbringen. Der hiesige Punkt (Tüsa-Füred) bleibt stets unsere Hauptanlehnung, und von dem man immer auch den libergangspunkt bei Tosap beobachstet, und jeden möglichen Bersuch entgegen treten kann.

An bemfelben Tage, an welchem Dembinsty bies fdrieb, batte, wie wir gesehen haben, ber Feldmarschall feine Truppen in Marich gefest, somit bie, mit ber Bereinigung ber Armee im Ausammenhange ftebende Offenfiv - Overagion begonnen. Am 24. war ber Keldmarichall mit bem hauptquartiere ber Divifion Coorich nach hatvan nachgeeilt. Dort erhielt er vom G. D. Fürft Collore bo bie Melbung: bag ber Offigier, welchen er mit einigen Uhlanen jur Bestellung bes ihm unterm 22. für ben R. DR. 2. Bf. Schlid übermittelten Schreibens von Bagh aus nach Betervafara entfendet hatte, seinen Auftrag nicht erfüllen konnte, ba er in ber Begend von Barab auf ftarte Sufaren = Abtheilungen ge-Roßen fen. Auch habe berfelbe bei Betervafara Ranonenbonner vernommen. Balb barauf langte ber Major Bring Raffan vom g. D. E. Of. Solid im Sauptquartier an. Auch er hatte auf feiner Berfahrt ungefähr eine Stunde, nachdem er Betervasara verlaffen, Ranonenfeuer gehört. Dan war baber nicht ohne Beforgnis über

zuverläßlich bis Pata zu marschiren. — In ber Racht vom 24. au ben 25. erhielt man vom F. M. E. Gf. Schlick die Meldung über ben am 24. Morgens stattgefundenen Überfall ber Division Schulzig in Beterväsara. Dies war das Kanonenseuer, welches Major Prinz Rassau auf seiner Fahrt nach Hatvan vernommen hatte.

Dem Ruthe und der kaltblütigen Unerschrodenheit unserer Artillerie, schreibt F. M. L. Gf. Schlid in seinem diesfälligen Berichte, Dann der guten Haltung des Ottochaner Grenz Barataillones ift es einzig und allein zuzuschreiben, daß der Übersall beine unseligen Folgen für uns gehabt hat. Bon ganz besonderem Erfolge haben sich die Raketen gezeigt, die auf den Feind so demoratisirend eingewirkt haben, daß er bald, ob zwar schon die ersten Häuser des Ortes von ihm besetzt waren, den Rückzug antrat, der später in wilde Flucht ausartete. Der Berlust an Todten und Berwundeten meinerseits ist noch nicht ermittelt, Gesangene hat der Feind keine gemacht, wir dagegen einige vom Insanteries Regimente Rr. 34, andere, worunter auch Offiziere, wurden von den Grenzern augenblicklich niedergemacht.

"Rachdem der Überfalls Bersuch von der Dereckter Seite "zurnägewiesen war, entwidelte der Feind von der Erlauer Seite "her eine ziemlich bedeutende Streitmacht, zog sich jedoch nach uns "serem Borgehen, ohne einen Kampf abzuwarten, in Ordnung "zurud. Die Gesangenen sagen aus, daß Görgen in Erlau eingesztrossen sein Drit start besetzt habe, der übrige Theil jedoch "bei Maklar und Rerecend stehe. Mező Rövest soll nur schwach, "meist von Husaren besetzt seyn. Die heute im Gesechte gewesene "seindliche Macht, unter Klapka, soll aus 4 Bataillonen Honved, "Ikandach, unter Klapka, soll aus 4 Bataillonen Honved, "Ikandach, meist Wiener vom Infanterie-Regimente Rr. 34, und 1 Säger-Rops, meist Wiener Studenten, zusammengesetzt, dann 1 Dievision vom Husaren Regimente Rr. 1, 1 Division von einem "anderen Husaren Regimente, endlich 12 Geschüsen bestanden seyn."

Unter Jenen, welche fich bei ber Abwehr bes Überfalles besonders ausgezeichnet haben, wurden genannt: Hauptmann Ranstar und Lieutenant Ditfchic vom 3. Ottochaner Bataillon, bann die Oberlieutenants Haud, Höbl, Angerer, Unterlieustenant Hasund Bollet, fammtlich von der Artillerie.

Bar man burch vorstehenden Bericht über die Ereigniffe in Betervafara einigermaßen beruhiget, fo fonnte man andererfeits boch nur fehr ernste Betrachtungen über Dasjenige anstellen, was geschehen fonnte, wenn ber Uberfall vollständig geglückt ware.

Am 26. erreichte bas II. Armeeforps unter & D. Q. Gf. Brona, bem erlaffenen Marfchplane gemäß, Gyöngyös und Arof-Szállás.

Der Feldmarschall hatte fich fruh Morgens gleichfalls von Satvan nach Gyöngvös begeben, und traf bort bie Dispofizionen für ben folgenden Tag; voraussegend, bag, wie befohlen, von bem Korps des F. M. L. Gf. Schlid die Brigaden Barrot und Fiedler in Gyöngvös, ber Reft bes Rorps aber in Bata eintreffen werden. Auf biefe Voraussetzung bin, wurden die in Gpongpos versammelten Truppen eventuell angewiesen, am folgenden Tage bis Rapolna vorzuruden, wohin ihnen auch die vom Rorps bes 8. M. & Gf. Schlick erwarteten Brigaden Barrot und Fiedler nachfolgen, die Rolonne unter bem F. D. 2. Fürften Comund Sowarzenberg aber von Arof. Szallas nach Ral ruden follte. Den Reft bes Korps bes F. M. L. Gf. Schlid wollte man mittlerweile nach Gyongvos herangieben, um benfelben von bort, nach Umftanben, entweber nach Rapolna, ober, falls fich die burch Rundschafter eingegangene Rachricht von bem Mariche einer feindlichen Rolonne gegen Beves bestätigen follte, in diefer Richtung gu bisponiren.

An ben G. D. Zeisberg, welcher mit feiner Brigade in Cors eingetroffen war, und wie icon erwähnt, die Bestimmung hatte, die rechte Flanke ber Armee mahrend ihrer Borrudung zu eclairiren und zu beden, erging die Beisung: "auf heves zu "marschiren und von Allem, was er über die Bewegungen "bes Feindes in der Gegend vorwärts heves in Erfahrung "bringen follte, sofort an den Feldmarschall nach Gyöngyös, und "in besonders bringenden Källen auch direkte an den F. DR 2. Gf. "Brbna nach Rapolna zu berichten."

Über die Stellung und Starke des Feindes verlautete im Augemeinen: daß derfelbe mit ungefähr 40,000 Mann bei Dezo-Rövesd, Maklar und Erlau stehe, Poroszló angemeffen befest, und, wie schon erwähnt, eine feindliche Kolonne in der Richtung von Heves vorgeschoben worden sep. Bon Allem wurden die betreffenden Truppenkommandanten, insbesondere auch G. M. Zeisberg verständiget.

Die auf ungefähr eine Stunde vormarts Gyongvos aufgeftellten Borpoften hatten nichts Feindliches entbedt, boch famen weber Landleute noch Reisende von ber Rapolner Seite ber, mas auf bas Borhandenseyn feindlicher Abtheilungen in bortiger Gegend foliegen lieg. Bom Banus erhielt man bie Delbung über bie mifgludte Erpedizion jur Berftorung der Brude von Czibathaja. Er hatte ben G. D. Dttinger am 24. Februar mit: bem 3. Bataillon bes 2. Banal = Regimentes, bem 3. Bataillon E. S. Rarl Infanterie, 6 Gofabronen Ruraffiere (Ballmoben und barbegg), ber Ravallerie Batterie Rr. 5, ber zwölfpfundigen Batterie Rr. 1 und ber Raketen : Batterie Rr. 17 ju biefem Unternehmen befehliget. - Diefer General mar mit ben oben angegebenen Truppen von Abany aufgebrochen, und, in ber Soffnung, ben Feind zu überraschen, nach einem fiebenftundigen Rachtmariche, gegen fünf Uhr Morgens, bei ber, hermarts ber Brude befindlichen Landzunge eingetroffen. Allein bie Rebellen hatten burch ihre treff: lichen Spione bereits Rachricht von bem Anmarfche unferer Trubpen. Der Feind war baber in gehöriger Berfaffung, und an eine Überraschung, worauf es doch hauptsächlich abgesehen war, durfte nicht mehr gedacht werden. Auch gewahrte man schon während der Borrückung auf verschiedenen Punkten Avisoseuer. — Ezisbakhaga und die Brücke waren mit: 2 Bataillonen Honved, 1 Bastaillon vom Infanterie-Regiment Rr. 19, 1 Division vom Infansterie-Regiment Rr. 52, 1 Division vom Husaren-Regiment Rr. 6, 1½ Batterie beseht. — Gegen acht Uhr Morgens begann die beiderseitige Kanonade, wobei jedoch die, obgleich schwächere aber gebeckt und höher stehende, seindliche Artillerie im sichtbaren Borstheil war.

G. M. Ottinger führte seine beiden Bataillone unter dem heftigsten Feuer persönlich bis an die Brude vor. Diese war aber auf mehrere Klaster Breite abgedeckt. An ein Forçiren des Übersganges ließ sich daher nicht denken, überdieß war das seindliche Kartätschenfeuer gegen die ohne alle Deckung stehenden Truppen so mörderisch, daß der Anschlag gänzlich aufgegeben werden mußte. Der Berlust unserer Truppen belief sich auf 10 Todte und 11 Berswundete.

Beim Bataillon E. H. Karl waren ber Hauptmann Georg Hammer, und die Lieutenants Straßer und Robufil verwundet, beim Banal = Bataillon Hauptmann Iovanovic todt, Lieutenant Lafic schwer bleffirt. Bon Wallmoden Küraffieren fiel der wadere Oberlieutenant Digby, welcher sich freiwillig der Sturmkolonne angeschlossen hatte, auf der Brude von einer Kartaischen = Kugel durchbohrt.

Bald nach bem Einlangen biefer Melbung traf &. M. L. Gf. Schlid, in Begleitung feines Chefs bes Generalstabes, bes Masjore Baron Gablenz, bann bes Rittmeisters Graf Töröf von Bestervafara in Gyöngyös ein. Es war bieß feit ber Eröffnung bes Beldzuges bas erfte Mal, baß man biefen tapfern, vom Glude begünstigten General im Sauptquartiere bes Feldmarschalls außch-

tig wurde; baher auch beffen Empfang ein außerft herzlicher, theilnahmvoller war. — Durch ihn erfuhr man, daß, mit Andnahme der Brigade Parrot, welche vom Feldmarschall birette zum Marsche nach Pata beordert worden war, alle anderen Truppen in ihren seit 23. bezogenen Kantonnirungen, in und zunächt Petersvasara, stehen geblieben, — dem Befehle vom 24., der sie zum Marsche über Paszt nach Gyöngyös gewiesen, somit nicht nachgekommen seyen, was der schlechten Beschaffenheit der Wege, Ermüdung der Truppen, Berpflegungsanständen, u. dgl., zugesschrieben wurde!

War die Bereinigung mit dem Korps des F. M. E. Gf. Schlid durch deffen Marsch von Rima : Szombath über Putnot gegen S. Peter schon verzögert worden, so konnte diese abermaslige, die ganze Marschberechnung durchtreuzende Berspätung nicht anders als äußerft störend auf den Gang einer Operazion einwirfen, welche auf Schnelligkeit und wo möglich Überresschung des Gegners vor seiner vollkändigen Konzentrirung berechnet war.

In der innehabenden Marschstellung, nämlich mit der Divission Csorich in Spöngyös, mit der Division Comund Schwarzensberg 5 Stunden davon, in Arof Szállás stehen zu bleiben, die das Korps des F. M. L. Sf. Schlid über Paszt in Gyöngyös eintressen könne, war bei der Rähe und Mehrzahl des Gegners — so wie bei der Möglichkeit, vielleicht morgen schon von überlegenen Krästen vereinzelt angegrissen zu werden, nicht denkder! Der Feldmarschall blieb daher bei seinem schon früher gefasten Beschlusse, den Marsch am solgenden Tage (26.) jeden falls dis Kápolna und Kál fortzusen, um wenigstens das II. Armeesorps vereint zu haben, und erneuerte den hiezu schon Früh Morgens hinausgegebenen Besehl um eils lihr Rachts.

8. D. L. Gf. Schlid ftellte nun seinerseits ben Antrag: ftatt über Basto nach Gyöngyös, auf bem besseren Bege über Sirok nach Berpeleth zu marschiren, wo er am nach ften Tage (26.) bestimmt eintreffen, somit die burch sein langeres Berweilen in Petervasara verlorene Zeit wieder einbringen wolle.

Gegen diesen Antrag gab es Manches zu bedenken. Das Desbonchiren aus dem engen Gebirgsbesilse bei Sirok konnte erschwert, andererseits die Kolonne durch den, wie man wußte, in Erlan kehenden Feind in ihrer linken Flanke ernstlich beunruhiget, ja selbst gesährdet werden! Indessen blieb doch nichts übrig, als auf diesen Antrag einzugehen, da nur hierdurch die so dringend geswordene, keinen Aufschub mehr gestattende Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gs. Schlick ermöglicht wurde. Überdieß glaubte man den Feind nicht so nahe, als es wirklich der Fall war. Beder die Borposten noch die ausgesendeten Patrouillen hatten im Lause des Tages etwas vom Feinde entdeckt; was zu der Annahme berechtigte, der morgige Tag werde noch ohne einen Jusammenstoß verstreichen.

Es mochte acht Uhr Abends gewesen senn, als das nothige Abereinkommen mit dem F. M. L. Gf. Schlid getroffen, auch der Marsch der Brigade Parrot für den folgenden Tag nach Gyönsgyös unabanderlich beschloffen worden war. Bor Tagesanderuch (26.) kehrte F. M. L. Gf. Schlid nach Petervasara zuruck, um verabredetermaßen sein Korps nach Berpeleth in Marsch zu sehen.

Am 26., nach dem Abkochen, setten fich die in Gyöngyös und Arok-Szállás befindlichen Truppen des II. Armeekorps gegen Kapolna und Kal in Bewegung. Die Geschütz-Hauptreserve war unter Bebedung der Grenadier-Brigade Schütte um eine Stundespater aus Gyöngyös abgeruckt, und den anderen Truppen auf

ber Kápolnaer Straße gefolgt. In Gyöngyös blieb zur Bebedung bes Hauptquartieres, bann ber bort zurückgebliebenen Bagagen, ber Spitcher, Magazine, Munizions Referven, u. bgl., für den Moment blos eine Division Grenadiere und eine Estadron E. H. Iohann Dragoner, zu der aber gegen zwölf Uhr die aus 3 Bataillonen, 4 Estadronen und 1 Batterie bestehende Brigade Parrot stieß, welche dem erhaltenen Besehle gemäß von Bata nach Gyönzgyös marschirt war. Dieselbe übernahm nun den Sicherheitsdienst, und entsandte Streissommanden sowohl gegen Parod als in der Richtung von Berpeleth; da man über die Justande im nahen Matra - Gebirge nicht ohne Besorgniß war.

Um eine möglichst treue Darstellung ber Ansichten zu geben, welche man in diesem Augenblide über die Berhältnisse im Allgemeinen hatte, lassen wir hier ben Bericht folgen, welchen ber Feldmarschall am 26., aus Gyöngyös, Sr. Majestät dem Kaiser unterlegte:

"Mit Bezug auf meinen allerunterthänigsten Bericht vom 24.
"d. M. verfehle ich nicht, Euer Majestät in tiefster Ehrsucht "anzuzeigen, daß ich gestern, den 25., meine sämmtlichen Trup"pen weiter vorpoussirt und mein eigenes Hauptquartier hierher,
"nach Gyöngyös, verlegt habe. Den einlausenden Nachrichten zusolge
"soll sich der Feind, nachdem er Eperies und Raschau verlassen hat,
"mit allen seinen Truppen zwischeu Erlau und Mezö-Kövesd vereini"get haben, so, daß dessen Armee aus dem Korps Görgey, Dembinsty
"und Klapka bestehend, die Stärke von 40,000 bis 45,000 Mann er"reicht. Er scheint nunmehr in dieser Stellung und solcher Anzahl eine
"entscheidende Schlacht annehmen zu wollen. Ich kann demselben,
"nach meiner Vereinigung mit dem Grasen Schlid, kaum die
"Hälfte entgegenstellen — da ich eine Garnison von we"nigstens 3 Bataillonen in Osen, eben so viel in Presburg und
"Raab zurüdsassen mußte, die Zernirung von Komorn 8000 Mann

meiner Truppen in Anspruch nimmt, was vom I. Armeeforps (unter dem Banus) zwischen Pesth und Szolnof aufgestellt ist, nicht als versssüger anzusehen ist, da ich hiermit meine rechte Flanke und Pesth zeedeckt erhalten muß. Wenn nun auch schon die Angaben über die Stärke der seindlichen Streitkräfte nicht immer ganz verläßlich sind, so trisst doch die erwähnte Gesammtzahl mit Demjenigen, was ich disher über die Stärke der einzelnen Korps zu vernehmen in dem Falle war, mehr überein, und es ist doch so viel gewiß, daß ich es ziedensalls mit einem weit überlegenen Feinde zu thun habe, und sblos auf den moralischen Werth meiner Truppen gewiesen bin, der allerdings sehr groß ist, indem dieselben vor Begierde brenznen, sich mit dem Feinde zu messen, und neue Beweise ihrer Treue und Anhänglichseit an ihren Kaiser zu geben."

"Euer Daje ftat werben jeboch allergnabigft nicht vertennen, daß meine Lage eine hochft schwierige ift."

»Mitten in einem insurgirten Lande die Entscheidung einer "Schlacht gegen einen numerisch überlegenen Feind blos dem Muthe seiner geringen Streitmacht vertrauen zu muffen, während oft steine Zwischenfälle, wie die Erfahrung lehrt, bei ganz gleicher "Starke und gleich braven Truppen den Ausgang zweiselhaft laffen. "Ich werde nichts bestoweniger den Feind, wahrscheinlich morgen, sin seiner Stellung angreisen, wenn nämlich heute meine Bereinisgung mit dem Grafen Schlid vollkommen zu Stande kömmt."

Wir werben sehen, daß nur wenige Stunden, nachdem der Feldmarschall diesen allerunterthänigsten Bericht an Seine Majekat abgesendet hatte, das II. Armeekorps schon im Feuer stand, die erwartete Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlick aber an diesem Tage nicht zu Stande kam.

Die unter dem F. M. L. Grafen Wrb na von Gyöngyös abmarfchirte Rolonne, nämlich die Division C sor ich (Brigaden Wys und Collorebo), bann bie Brigade Schütte, mit der Artillerie Referve, im Ganzen 10 Bataillone, 4 Eskabronen, 78 Gerichthe, war, mit der Brigade Bys an der Spise, gegen zwei Uhr nur mehr eine Stunde Weges von Kapolna entfernt, als man in der rechten Flanke, nämlich in der Marschrichtung der Division Schwarzenberg einige Kanonenschüffe hörte. Bald darauf gewahrte man auch schon den auf den Sohen herwärts Kapolna in Schlacktordnung aufgestellten Gegner, dessen rechter Flügel sich bis in gleicher Richtung mit dem Dorfe Döbrö, der linke aber bis vorwärts Kal ausbehnte. Bor der Fronte dieser ausgedehnten Linke standen Husaren Abtheilungen und auf den günstigsten Puntten zahlreiche Batterien.

R. M. L. Graf Brbna ordnete nun fofort ben Anariff auf Diefe portheilhafte, von weit überlegenen Streitfraften befehte Stellung an. Unter bem Schute ber, ber Brigabe Bbg augetheilten. 1. Majore - Divifion von Cirallart Uhlanen, breier Buge von Rrefi Chevaurlegere und ber Ravallerie-Batterie Rr. 2 entwidelten fich bie Brigade Byf rechte, bie Brigade Colloredo aber lints ber Strafe. Lettere Brigabe mußte fich jeboch bald linfs gieben, um ber fehr ausgedehnten Stellung bes Feindes nur einigermaßen Fronte ju bieten. Gine Rompagnie vom 6. 3ager Bataillon murbe vom F. M. L. Bar. Coorich jur Befehung eines in ber linten Flanke gelegenen, lichten Balbes beorbert. Mußerbem waren 2 Rompagnicen bes 6. Jager : Bataillone, unter Sauptmann Brandenftein, nebft einer Divifion von G. S. Stefan, icon von Gnongvos aus, jur Cotoprung Des Mariches bes Armeeforps über Gar und Domodalo gegen Berveleth betachirt worben, mit bem Auftrage: bort fo lange ju permeilen, bis bie Tete bes Rorps bes R. D. 2. Gf. Solid bafelbft eintreffen werbe, bann aber wieber gur Brigabe nach Rie polna einzuruden.

Der Brigabe Colloredo gegenüber fanden, auf bominirenben Soben, ftarte feinbliche Abtheilungen, beren Batterien unter bem Soute von etwa 3 Divistonen Sufaren auf vormarts gelegenen Bunften placirt maren. Der Reind icheint bie Bichtigfeit bes in ber linten Flante ber Brigade Collorebo gelegenen Balbes erft erfannt au baben, ale man unfererfeite au beffen Befetung fdritt; ba er erft bann farte, mit Geschus versebene, Infanterie-Abtheilungen babin birigirte. Als G. D. Fürft Collored o bieg mahrnahm, beorderte er fogleich ben Major & ronen berg bes 6. Jager-Bataillone mit ber noch erübrigenden Rompagnie feines Bataillons und einer Divifion von Baumgarten Infanterie, unter Sauptmann Fürft Ruspoli, jur Berftarfung ber icon früher in ben Balb entfenbeteu Jager, worauf fich bort ein febr lebhaftes Blanflergefecht engagirte. Der umfichtigen Leitung bes Majore Kronenberg gelang es jeboch, ben Balb nicht nur von bem bereits eingebrungenen Keinde wieder ganglich zu faubern, fondern auch benfelben gegen bie breimal wiederholten Angriffe bes 1., 14. und 31. Sonved-Bataillones zu behaupten.

F. M. 2. Bar. Coorich entfandte nun, in richtiger Burbisgung ber Wichtigkeit bieses Punktes, noch den Major Baron Saslis mit 4 Kompagnieen des 2. Bataillons E. H. Stefan und einer Reserve Batterie dahin, welche gerade dort eintrasen, als der dritte Angriff des Feindes zurückgeschlagen wurde. Während ihrer Vorrückung waren diese Truppen aber einem äußerst mördes rischen Kartatschens und Granatenseuer blosgestellt, wobei der taspsere Rajor Baron Salis durch einen Granaten Splitter gessährlich am Auge verwundet, auch Hauptmann Opp en auer des Bataillons blessirt wurden. Mittlerweile langte die Reserve Brisgade Schütte (10 Kompagnieen Grenadiere) mit der Artilleries Hauptreserve auf dem Kampsplate an. F. M. 2. Gs. Webna ließ

nun, mit richtigem Überblide und gerabe noch jur rechten Beit, in ben gang entblögten, bebeutenben Raum, welcher bie Brigabe Collorebo von ber Brigabe Buf trennte, 6 Batterien, unter nur geringer Bededung, auffahren, und ein fo wirtfames Feuer eröffnen, daß alle Bemühungen bes Feindes, bort Terran ju gewinnen, erfolglos blieben. - Der Feind ließ indeg von feinem Borhaben, fich in ben Befit bes in ber linten Flante gelegenen Balbes ju fegen, nicht ab. Mit einbrechenber Dunkelheit unternahm er mit 5 Bataillonen ben vierten und letten Angriff auf benfelben. 3 Bataillone, unterftust burch eine Batterie, gingen jum eigentlichen Sturm vor, mahrend die beiden anderen Bataillone, rechts rudwarts, als Referve folgten. - Major Rronenberg ließ fich nicht unvorbereitet finden. Dhne Bogern warf er fich mit 5 Rompagnieen dem Feinde mit bem Bajonete entgegen, mahrend hauptmann Baron Feldegg mit ber 2. Jager = Rompagnie und ber 6. Division von E. S. Stefan benfelben gleichfalls mit bem Bajonet in ber rechten Flanke angriff. Da traf, eben im gunftigften Momente, ber Sanptmann Branbenft cin mit feinem Rommando (3. Division vom 6. Jäger Bataillon und 1 Division von E. S. Stefan) ein. Diefer Offizier, welcher, wie icon ermahnt, von Gnongnos gegen Berpeleth betachirt worden war, um bort mit ben Truppen bes &. M. L. Gf. Schlid in Berbindung zu treten, fand, Statt beffen, biefen Ort vom Feinde ftart befest. Bon bem Unmariche jenes Rorps war nichts zu hören noch zu feben, bagegen vernahm Sauptmann Brandenftein ben Ranonenbonner in feiner rechten Flante. Dhne langeres Befinnen mantte er fich raich in jene Richtung, und fam eben gurecht, um ehrenvollen Antheil an ber Entscheibung bee Balbgefechtes, somit am Erfolge bes Tages zu nehmen; indem er fich mit feinen 4 Roms pagnieen bem Flankenangriffe bes Sauptmannes Bar. Felbeggan folog und zu beffen Belingen wefentlich beitrug.

Der Feind hielt nun nicht länger Stand und räumte in wilber Mucht, mit Zurücklaffung vieler Tobten und Berwundeten, dann 41 Gefangenen, vollends den Bald, welcher fortan in unserer Geswalt blieb.

Raum hatte G. M Fürst Collored o das Banten des Feinbes gewahrt, als er mit seinen übrigen, außerhalb des Baldes aufgestellten Truppen entschlossen zum allgemeinen Angriff überging, welchen die Batterien Rr. 8 und 10 in der Fronte, jene Rr. 11, unter Oberlieutenant Alten aber, weiter links auffahrend, vorbereiteten. Der Feind wich nun auch hier zurud, und bald darauf verstummte auf diesem Bunkte seine letzte Batterie.

Der Berluft der Brigade war nicht unbedeutend. Das tapfere 6. Jäger-Bataillon hatte in dem blutigen Baldgefechte allein 19 Getöbtete und Berwundete, worunter 4 Unteroffiziere. Rajor Kronenberg, Hauptmann Bar. Feldegg, Hauptmann Bransbenftein, dann die Oberlieutenants Klein und Stenglin wurden in der Gefechtsrelazion befonders genannt.

Wahrend sich dies auf dem außersten linken Flügel zutrug, und der Geschützkampf im Zentrum der Schlachtlinie ununterbrochen andauerte, war die den rechten Flügel bildende Brigade Wys in ein nicht minder hartnädiges Gesecht verwickelt worden. Diese Brigade war, wie schon erwähnt, rechts der Straße und zwar in zwei Tressen, in Divisions-Rolonnen ausmarschirt. Im ersten Tressen ftanden die Bataillone Fürstenwärther und Schönhals, im zweiten das Bataillon G. H. Baden und das 2. Idger-Bataillon, Letteres etwas rechts rückwärts echellonirt. Die mit der Kavallerie vorgesendete Kavallerie-Batterie Kr. 2 erlitt durch das Feuer der ihr zegenüber stehenden, drei seindlichen Batterien einen namhasten Berluft, bei welcher Gelegenheit auch Hauptmann Dobner des Generalstades sein Pferd unterm Leibe verlor und eine Konstwion am Fuße erlitt. F. M. L. Gs. Wrbna bisponirte nun die

amolinfundige Batterie Rr. 3 und bie fechenfundige Referve-Batterie Rr. 10 por, benen fpater noch 3 Batterien folgten; woburch ber febr nachhaltige Gefcuttampf gegen bie bie auf 5 Batterien vermehrte feinbliche Artillerie anfänglich bingehalten, bann aber au unseren Bunften entschieben wurde. - Da trat aber plotlich einer jener fritischen Momente ein, wie fie im Rriege gwar baufig vorfommen, jedoch nur burch richtige Auffaffung und entschiebenes Sandeln bes Befehlshabers unschädlich gemacht werben fonnen. Die gleichfalls im ernften Rampfe verwidelte Divifion Comund Schwarzenberg ftand nämlich von ber Brigade Bbf febr weit rechts, und von berfelben burch einen ausgebehnten Balb getrennt. Diefer Umftand mußte ben Feind einlaben, fich, in biefem Balbe verbedt, zwifchen beibe hinein zu brangen. Wirklich zeigte fich auch balb am Rande beffelben eine feinbliche Rolonne, in ber Starte von ungefähr 3 Bataillonen, 5 Divisionen Susaren und 2 Batterien, welche in fester Saltung in bem unbesetzen Intervalle porbrang, und bereits bis in gleicher Sohe mit bem 2. Treffen ber Brigabe Buß gelangt mar. Da galt es einen rafchen Entichluß ju faffen. G. M. Wyß beorberte fogleich ben Major Baron Bafelli, fich mit feiner Division von Civallart Uhlanen bem Feinde in ber Fronte entgegen zu werfen, mahrend er felbft 3 Buge Rreg Chevaurlegers, nebst der Ravallerie : Batterie Rr. 2, unter bem tapferen Oberlieutenant Seidl, und ber halben Rafeten = Batterie Rr. 15, welche ber Oberfeuerwerfer Reubauer fommanbirte, in beffen rechte Flanke marf.

Major Bar. Bafelli führte seine Division mit Entschloffen, beit und begeisternder Tapferkeit, im heftigsten feindlichen Geschützseuer eskadronenweise zur Attaque vor. Im Ru war ein feindliches Duarré gesprengt, in welches der Rorporal Schöntag, gefolgt von den Uhlanen Wißniuk, Kantorek und Ballezak, zuerft einsdrangen. Die sich den Uhlanen nach einander entgegen wersenden

-

Sufaren = Divifionen wurden gleichfalle jurudgetrieben, mobei. wie begreiflich, die beiberseitigen Reiter bergestalt in einander geriethen, daß unsere Artillerie nicht jum Schuffe fommen konnte, und es überhaupt nicht ohne namhafte Berlufte bei Freund und Reind ablief. Die Uhlanen fochten mit gewohnter Tapferfeit. Dit feltenem Duthe benahmen fich ber Rittmeifter Soffmann und Dberlieutenant Graf Bebwis. Der Feind führte indeg immer frifche Sufaren - Abtheilungen gegen Die vom Rampfe ermattete und auch icon giemlich gelichtete Uhlanen - Divifion. Major Bar. Bafelli und die beiden Rittmeifter Graf Deffen und Du Des nil thaten das Außerste, um noch Stand zu halten. Der Ausgang bes Befechtes ließ jeboch Alles fürchten. In biefem enticheibenben Momente brach Dberft Graf Montenuovo mit 3 Bugen Rreß Chevaurlegere in Die Flante bee Feindes vor. Diese icone, auf eine gange Sufaren=Divifion bewirfte Klanten=Attaque murbe mit einer Bracifion ausgeführt, wie fie fonft nur bem Erercierplat eigen ift, und wobei fich nicht blos Oberft Graf Montenuovo, sondern and Major Graf Alberti und Rittmeifter Fischer besonbers verbient gemacht baben.

Der Erfolg war ein glanzenber, entscheibenber. Die Uhlanen wurden begagirt, die Husaren geworsen, und konnten sich erst bei ihren Unterstützungen, die allerdings schon sichtbar Boben gewonsnen hatten, wieder rallitren. Jest rückte Oberlieutenant Seibl mit seiner Kavallerie-Batterie und der 1/2 Raketen-Batterie Rr. 15, ganz unbekümmert um das heftige feindliche Geschützseuer, rasch vor, und eröffnete ein so wirksames Feuer in des Gegners Flanke, daß dieser von den Chevaurlegers und den obbemerkten Batterien, zu denen auch noch die Raketen Batterie Rr. 17 stieß, verfolgt, eiligst bis auf die Höhen vor Kompolt zurückwich, womit das Gescht auch auf diesem Punkte endete.

Die Uhlanen Divifion bes Majore Baron Bafelli hatte

7 Tobte und 35 Bleffirte. Unter Ersteren ber Lieutenant Fraud von Beigenthurm, ein im Regimente fehr geachteter und geliebter Offizier. Bom Feinde lagen 53 Tobte und Berwundete am Blate.

Sammtliche Truppen brachten die Racht auf dem theilweise naffen Boben und bei einer ziemlich empfindlichen Kälte, ohne Feuer, in unmittelbarer Rabe bes Feindes, a cheval, ber Straße zu. Rur die Truppen der Brigade Colloredo, welche im Balbe verwendet worden waren, blieben dort stehen.

Die Kolonne unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg: Brigabe bes G. DR. Dietrich: 2. Bataillon Bimpffen (4 Rompagnieen), 1 fomponirtes Bataillon Eder (4 Rompagnieen), 4. Bataillon Warasbiner : Rreuger (4 Rompagnicen), 4. Batail. lon vom 2. Banal : Greng : Regimente (3 Rompagnicen), 11/4 Batterien; Brigabe bes G. D. Bf. Bellegarbe: 4 66 fabronen Max Auersperg Ruraffiere, 3 Estadronen Civallart. Uhlanen, 1 Ravallerie = Batterie; Divisione - Artillerie Referve: 1 zwölfpfundige Batterie, 1/2 Rafeten = Batterie, im Bangen 15 Rompagnieen (2562 Mann), 7 Estabronen, 24 Befcute, hatte fich um neun Ilhr Fruh von Arot = Szallas gegen Ral in Marich gesett. Schon auf ungefahr zwei Stunden berwarts biefes Ortes fließ bie vom Dberftlieutenant Graf Roftig von Civallart Uhlanen geführte Avantgarde auf feinbliche Reiter-Abtheilungen, welche jedoch bald gegen Ral jurudgeworfen murben, und mobei 14 Sufaren gefangen genommen, Biele niebergehauen wurden. Ale bie Rolonne in bie Rahe bes Meierhofes Coocy gelangte, entbedte man bie Aufftellung bes Feinbes beutlicher. - Die Infanterie ftanb, in mehreren Treffen entwidelt, vormarts Ral. Der zwischen Diesem Orte und Rapolna liegenbe, weit vorspringende Bald mar vom Feinde besett, auch eine ber unfern weit überlegene Befchutgahl auf vortheilhaften Bunften aufgefahren. Etwa 1200 Schritte hermarts biefer Stellung befanb

fich ein breiter Baffergraben, über welchen eine fteinerne Brude führte. K. M. E. Kürst Edmund Sowarzenberg ließ bie Bris gabe Dietrich biesseits bes Baffergrabens aufmarichiren, und awar im ersten Treffen das Bataillon Wimpffen und die Warasbiner - Rreuger, im zweiten Treffen bas Bataillon Edert und bas Bangl : Greng : Bataillon. Die auf beiden Flügeln ber Brigabe aufgeftellten halben Batterien bestrichen ben vorliegenben Terran und bie Brude über ben Baffergraben vollfommen, mabrend bie awolfpfundige Batterie Rr. 4 vorläufig noch hinter ber Mitte verbedt aufgestellt blieb. Die Ravallerie unter G. DR. Graf Bellegarbe batte unterbeffen mehrere gelungene Attaquen vollführt, wobei fie fich durch bie, von bem Oberlieutenant Sirfdmann befehligte, Ravallerie-Batterie Rr. 4 beftens unterftust fab. Bur Berftellung ber Berbindung mit ber Divifion Coorich, namentlich mit ber Brigade Byf, murbe eine Division von Max Auersverg Ruraffieren, nebft einer halben Batterie, links feitwarts entfenbet, beren Erscheinen auch auf ben Ausgang bes schon früher ermahnten, vom Major Baron Bafelli bestandenen Reitergefechtes gunftig eingewirft bat. Andererfeits wurde Oberftlieutenant Baron Minutillo mit 1 Estabron und einer halben Batterie in die rechte Flanke ber Brigabe Dietrich betachirt.

Run eröffnete der Feind mit seiner überlegenen Artillerie ein sehr lebhaftes Geschützeuer, zu dessen Erwiderung nach und nach sammtliche Batterien der Division ins Feuer gebracht wurden. Jum Glüde war der Boden stark aufgeweicht, wodurch sich viele Rugeln verschlugen, doch hatte unsere Artillerie manche Berslufte zu erleiden. Dem Lieutenant Morovitzer, Rommandanten der mit dem Oberstlieutenant Minutillo in der rechten Flanke detachirten halben Ravallerie-Batterie, zerschmetterte eine Ranonenkugel den Ropf, worauf der Artillerie-Rorporal Stuhlpfarrer das Rommando übernahm und mit der halben Batterie, von der übrigens

eine Ranone unbrauchbar geworden, auch mehrere Mann verwundet worden waren, tapfer ausharrte. Auch bie zwölfpfündige Batterie erlitt einigen Berluft.

F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, ber recht gut erkannte, daß er mit seinen geringen Streitkräften nicht vordringen fönne, bevor nicht der in seiner linken Flanke liegende, vom Feinde besette Wald gesäubert worden, beorderte das 4. Batailion Warasdiner- Kreuter, unter Major Regelsberg, zum Sturm desselben. Dieses Bataillon drang bei schon einbrechender Dunkelheit mit den: Bajonet in den Wald, und vertrieb den dort ausgestellten Gegner vollends daraus. — Durch diesen entscheidenden Angriff sah sich der Feind veranlaßt, seine Ausstellung zu verlassen, und bis Kompolt zurückzugehen. Hiermit, und da es mittlerweile vollends Nacht geworden war, endete auch auf diesem Punkte das Gesecht.

Die Truppen brachten bie Racht theils in ihrer Stellung, theils in bem nahen Walbe ju, nur wenige Feuer unterhaltenb, ben in nachster Rabe lagernden Gegner aber nur um fo schärfer beobachtenb.

Der Feldmarschall, welcher an diesem Tage auf keinen Busammenstoß mit dem Feinde gerechnet hatte, war in Gyöngyös
zurudgeblieben, um die vielen theils aus Ofen, theils aus Olmüs
eingelaufenen, dringenden Zuschriften zu erledigen. Erft gegen Abend erhielt er vom F. M. L. Grafen Brbna die Meldung über
bas stattgehabte Gesecht; denn vom Kanonendonner hatte man bei
ber großen Entsernung vom Kampsplate und dem überdies herrschenden Bestwinde in Gyöngyös nichts gehört.

Der diesfällige, mit vieler Ruhe gehaltene, und noch vor ganglicher Beendigung des Kampfes abgesendete Bericht sprach zwar von der bedeutenden numerischen Überlegenheit des Gegners, brudte jedoch keinerlei Besorgnisse über den Ausgang des von Seite

unserer Truppen mit beispielloser Tapferkeit bestandenen Gesechtes aus. Dagegen war das Richteintressen des Korps des F. M. L. Gf. Schlid erwähnt, so wie auch bemerkt, daß, nach Aussage der Gesangenen, das Korps Görgey's noch nicht eingetrossen sep, aber für den folgenden Tag in der Schlachtlinie erwartet werde. — Hiernach war man für den heutigen Tag wohl beruhiget, allein teineswegs für das, was der kommende bringen werde; denn abgesehen davon, daß die Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlid nun wieder zweiselhaft schien, konnte am nächsten Morgen das Korps Görgeys zu den schon bei Kapolna und Kalkonzentrirten, überlegenen seindlichen Streitkräften stoßen, und diesen ein numerisches Übergewicht geben, dem man, ohne anderweitige Unterstügung, zu widerstehen nicht gewachsen gewesen ware.

Da vom F. M. L. Gf. Schlid nichts zu boren war, fo tauchte jogar die Befürchtung auf, baß er auf feiner Rudfehr von Gyongyos nach Betervafara etwa von einer im bortigen Gebirge ftreifenben, feindlichen Bartei aufgehoben, fein Korps ohne Befehle geblieben, fomit gar nicht marschirt fen! - Es wurde daher noch in ber Racht ein Rurier mit ben fur biefen eventuellen Kall entfprechenben Disposizionen nach Betervafara entfendet. So verftrich bie Racht vom 26. auf ben 27. nicht ohne Beforgniß und Betrachtungen, über bie möglicherweise zu gewärtigenden Changen. Bom . D. Beisberg war andererfeits bie Melbung eingelaufen : baß er an biefem Tage nicht auf Beves, fonbern blos bis Dera und Bocgonab - faum brei Stunden weit - marfchirt fen, woburch feine Stellung, im Bergleiche mit jener bes vor Rapolna und Ral ftebenben II. Armeeforpe, viel zu refusirt schien, sollte er überhaupt feine Bestimmung "Dedung und Eclairirung ber rechten Flante ber Armee« erfüllen.

Als fich bas Gefecht bei ber Divifion Schwarzenberg engagirte, rudte biefe Brigabe unter bem Dberften Liubimiresto, ba

**4. A.** Zeisberg sich nach Spöngpös begeben hatte, zwar bis Raggut vor, wurde aber Abends, als General Zeisberg zuräch tehrte, wieder nach Mera und Boczonád zuräckernfen.

Um 27., mit dem Früheften, eilte der Feldmarschall m den vor Kapolna in Schlachtordnung aufgestellten Truppen. Bor seinem Abgehen aus Gröngpos ertheilte er dem G. M. Parrot den Befehl, die bei seiner Brigade eingetheilten Zestadronen von Max Auersperg Karassieren und ZEstadronen Kaiser Thevaurlegers sofort gegen Kapolna in Marsch zu sehen, mit dem Reste seiner Truppen, d. i. 3 Bataillonen Infanterie, 1 Batterie, dann einer ihm zur Disposizion gestellten Estadron von E. H. Johann Dragoner, vorwärts Gröngröß Stellung zu nehmen, den Ort selbst mit den dort besindlichen Magazinen, Spitälern, Munizions-Depots, u. dgl., entsprechend zu besehen und überdies gegen Barad, Berpeleith und Heves streisen zu lassen.

Unmittelbar nach dem Eintressen des Feldmarschalls vor Ripolna unternahm berselbe persönlich die Retognoszirung der seindlichen Stellung. Es ergab sich, daß dieselbe in der Fronte durch ben in einer meist sumpsigen, mit Gräben und Kanalen durchschnittenen Riederung ziehenden Bach Tarna gedeckt war, den man nur mittels der in den Ortschaften Kápolna und Kál besindlichen Brüden übersehen konnte, jede direkte Offenstw-Bewegung dacher mit der Besinahme eines dieser, vom Feinde start besetzten Orte beginnen müsse, was um so schwieriger schien, als die jenseitigen Höhen mit zahlreichen Truppen und Geschüben gekrönt waren. Andererseits war aber die diesseitige Thalwand des Tarna-Baches, namentlich bei Kápolna, ziemlich hoch, und begünstigte die Beschießeng dieses ganz in der Riederung liegenden Ortes, was einige Bortheile für den Angriss gewährte. Der Feldmarschall entsichlos sich daher, den Angriss gewährte. Der Feldmarschall entsichlos sich daher, den Angriss gub diese muntte unternehmen

zu laffen, sobald nämlich ber Moment zum offensiven Borgehen überhaupt gekommen seyn werde.

Bahrend dieser Rekognoszirung waren alle Blide auf die hochliegende, vollkommen zu übersehende Gegend von Verpeleth gerichtet, von wo man den Anmarsch des Korps des F. M. L. Gf. Schlid sehnsüchtig erwartete. Gegen acht Uhr endlich ersblickte man in jener Richtung die ersten Rauchsanlen und hörte die ersten Kanonenschüffe. Bon welch' unaussprechlich freudigem Gefühle Jedermanns Brust in diesem Augenblide erfüllt ward, vermag nur der zu fassen, der sich in ähnlicher Lage bestunden!

Die Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlid war, obgleich dasselbe noch immer bei drei Stunden von der dies seitigen Ausstellung entsernt war, nun als gesichert zu betrachten, und zwar unter den günstigsten taktischen Berhältenissen, da es von Berpeleth aus schon auf dem jenseitigen, vom Feinde besetzen Ufer des Tarna Baches vordrang, hierdei meist den überhöheuden Terran für sich hatte, und der feindelich en Stellung gerade in die rechte Flankerückte.

Run zögerte ber Feldmarschall keinen Augenblid mehr ben Besehl zum Angriff auf Kapolna zu ertheilen. Balb barauf langte auch ber vom F. M. L. Gf. Schlid entsendete Rittsmeister Graf Töröf beim Feldmarschall an, um über das seit vorgestern Borgesallene zu berichten und die weiteren Besehle einzupholen. Durch den genannten Rittmeister ersuhr man, daß F. M. L. Gf. Schlid Tags vorher (26.), gegen Mittag, in Petervasara eingetroffen war. Bis die Truppen Brod gesast hatten, und marschssertig wurden, war es Ein Uhr geworden. An ein rechtzeitiges Eintreffen in Berpeléth, wozu ein Marsch von mindestens sechs Stunden erforderlich, somit ein frühzeitiges Ausbrechen

nothwendig gewesen ware, konnte baber von vorneherein nicht mehr gebacht werben, um fo weniger, als bie Tage in Diefer Jahreszeit fehr furg, - Die Bege ichlecht maren. Das Rorps tam auch wirklich nicht weiter, als bis Sirof (brei Stunden von Betervafara), welchen Drt man vom Feinde befest fand, und zu beffen Angriff bei icon einbrechender Duntelheit geschritten wurde. Bu biefem Enbe entfandte g.M.L. Of. Solid bas Bataillon Ottochaner und bas Bataillon Barasbiner . St. Georger, benen bas L.B. Bataillon S. v. Barma ale Rudhalt folgte, in bie rechte Flanke ber feinblichen Aufftellung. - Dies genügte, um die Raumnng von Sirot, fo wie überhaupt bes gangen Bebirg. Defilées, zu bewirken, und zwar ohne daß unfere Truppen hierbei ben geringften Berluft erlitten hatten. Mittlerweile mar es vollende Racht geworden, baber bas Rorps, von bem übrigens bie letten Abtheilungen erft fpat eintrafen, in bem engen Defilee lagern mußte. Rur bas Bataillon Barasbiner = Rreuger und bas 2. 28. Bataillon S. v. Barma wurden bis S. Maria, als außerfte Borbut, vorgeschoben. Das Korps war also an biesem Tage nicht auf bem Buntte eingetroffen, ber bemfelben bezeichnet worden mar, und hatte fomit an dem Rampfe feinen Theil genommen , ben g. DR. 2. Bf. Brbna flegreich eröffnet hatte.

Ilm vier Ilhr Morgens (27.) sesten sich die Truppen wieder in Marsch, erreichten unangesochten den Ausgang des Defilees und stießen erst herwärts Berpeleth auf den Feind, zu dessen Angriff eben geschritten werden sollte, als Rittmeister Graf Töröf sum Feldmarschall entsendet wurde, und ben weiten und fühnen Ritt schnell und glüdlich vollbrachte. Derselbe wurde nun mit den entsprechenden Instruszionen zum F. M. L. Grafen Schlidzurudgesendet. Diese waren sehr einsach. Dessen Korps stand dem Feinde gerade in ber Flanke, und brauchte nur über Berpeleth in dem Terran Abschnitte zwischen der Tarna und Laszfovize gerade

vorzuruden, um mit bem II. Armeeforps in Berbindung zu treten, und gleichzeitig die Rudzugslinie bes vor Kapolna und Kal ftehenden Gegners zu bedrohen. Dies wurde angeordnet und auch befolgt.

Bei ber Brigabe Buß hatten mittlerweile bie Borbereitungen jum Angriff auf Raplona Statt gefunden. Das 2. Jagerbataillon bielt die Weingarten besett, welche am Rande ber ziemlich fteilen Thalmand zu beiben Seiten bes nach Rapolna führenden Beges gieben. Bur Unterfühung ber Jager mar bas Bataillon Fürftenmarther linte von ber Strafe aufgeftellt. Run murbe burd bie amolfpfunbige Batterie Rr. 3 und bie beiben Ravallerie-Batterien Rr. 8 und 10, welche ber Artillerie-Director G. Di. Die trich felbft vorführte, ein lebhaftes und fehr wirkfames Keuer gegen bas vom Reinde ftart befette Dorf Rapolna eröffnet. Die am Gingange bes Dries aufgestellten, feinblichen Geschütze maren balb jum Schweigen gebracht, auch bie junachft ftebenbe Infanterie erschüttert, als ber 6. Dr. BB y f bas 2. Jager-Bataillon, nebft bem Bataillon G. S. Baben, bas er icon früher bis in gleiche Sobe mit ben Jagern berangezogen und verbedt aufgestellt batte, jum Sturm auf Rapoina vorführte Unter bem beftigften Feuer ber auf ben Soben jenfeits bes Dorfes aufgestellten feinblichen Batterien brangen bie tapferen Truppen in bas Dorf ein, von beffen außerem Ranbe ber Feind eiligst zurudwich, ohne jeboch bas gange, ziemlich ausgebehnte Dorf fogleich aufzugeben.

Während G. M. Byß, ber bie Eroberung des Dorfes als gesichert angesehen haben mochte, zu seiner Kavallerie eilte, die unter dem Besehle des Obersten Gf. Montenuovo mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, RaketensBatterie und der Kavallerie-Batterie Rr. 2 außerhalb des Dorfes gegen den Kompolter Meierhof aufgestellt war, um die Berbindung mit der vor Kal gleichfalls im Kampse begriffenen Division Schwarzenberg zu unterhalten, hatte der Feind frische Truppen in

ben von ihm noch besetzt gebliebenen Theil von Kapolna geworsen, und brang dort mit solcher Uebermacht vor, daß unsere Truppen schon auf einzelnen Bunkten zurückgedrückt wurden. So war ein Meierhof von einer Abtheilung Jäger bereits verlassen, als der Oberlieutenant Heißler mit 2 Jügen von G. H. Baden Insanterie, vereint mit dem Oberlieutenant Peduzzi, der eine Abtheilung des 2. Jäger Bataillons kommandirte, mit seltener Entsschlossenheit wieder vordrangen und den Gegner herauswarsen. Ebenso hatte Oberlieutenant Fürst Ludwig Windisch- ah, wie G. M. Wyß in seiner Gesechtsrelazion sagt: sin dem Augensblick, wo der Feind erneuert in Kapolna eindrang, durch die Thätigkeit, mit der er im heftigsten Augelregen die schon wankens den Truppenabtheilungen ordnete und wieder vorführte, sich bessonders verdient gemacht.

Dhne ichnelle Unterftugung mare es ben beiben, im Dorfe tampfenden Bataillonen faum möglich gewesen, fich bort langer ju behaupten. In biefem entscheibenben Augenblide mar G. DR. BBys gerade nach Rapolna jurudgefehrt. Er warf raich bas Bataillon Schönhale, unter Dberftlieutenant Schneiber ine Dorf. Diefes tapfere Bataillon, unter feinem thatfraftigen Rommandanten, rudte im Sturmfdritte vor, brangte Alles vor fich jurud, und ftellte bas Befecht in Rurgem wieder her. Die Gine Division hatte bereits Stellung bei ber Rirche genommen, mahrend bie beiben anderen gur Befetung ber feitwarts gelegenen Ausgange bes Dorfes ab. rudten, ale ein Bataillon bes 16. Infanterie = Regimentes, unter Major Venturini, dem noch einige Abtheilungen Sonved-Infanterie folgten, gegen bie Rirche vorbrang. Mit rafchem Entichluffe führte Dberftlieutenant Schneiber seine bort haltende Division bem Feinde mit bem Bajonet entgegen, mahrend auch bie beiben anderen, gegen bie Ausgange bes Dorfes betachirten Divisionen fcnell umfehrten, und fich in beffen Flanke und Ruden warfen. Bon allen Seiten

÷

eingeengt, stredte das feindliche Bataillon nach turzer Gegenwehr bas Gewehr. Eine Fahne, 1 Stabs-, 27 Oberoffiziere und 963 Mann sielen in unsere hande. Balb darauf war das Dorf vom Feinde ganzlich gefäubert, und felbst der gleich außerhalb des Ortes befindsliche Meierhof, nebst der Czarda, von den Jägern und dem Bataillon G. H. Baden genommen und besett.

Der Feind beschränfte sich nun eine Beile barauf, das Dorf ans 4 Batterien mit einem Sagel von Projektilen zu überschütten, ben aber unsere braven Truppen nicht achteten, und sich auf allen Bunkten standhaft behaupteten. Da erschien plöglich ein, von einer zahlreichen Suite begleiteter, höherer seindlicher Besehlshaber, ber, wie es scheint, die Biedereroberung des Dorfes anordnete; denn bald nach seinem Eintressen rückten mehrere Kolonnen zum Angrisse vor. Es war dieß der letzte, verzweiselte Bersuch zur Biedereroberung von Kapolna, der aber an der Tapserkeit seiner Bertheidiger und bem wohlgezielten Feuer unserer Artillerie scheiterte, und mit dem eiligen Rückzuge der Sturmkolonnen, bei erlittenem namhasten Berluste, endete.

Mit dem Besithe von Rapolna war indes noch nicht viel gewonnen, benn das Debouchiren aus dem Dorfe war wegen der unmittelbar vorliegenden, vom Feinde noch ftart besetzen Höhen außerft schwierig.

Der Feldmarschall beschloß daher, ben Feind mittelst einer Umgehung aus seiner vortheilbaften Stellung zu verdrängen. Zu diesem Ende erging an den G. M. Fürst Colloredo der Besehl: den Tarna-Bach, ungefähr eine halbe Stunde oberhalb Kápolna, bei dem vom Feinde bereits verlassenen Dorfe Tothsalva, zu überssehen, und von dort in die Flanke der seindlichen Stellung zu räcken.

Andererseits ward ber Major Augustinec, von Baumgartens Infanterie, mit bem 6. Jäger Bataillon, 1 Division von Paums Binterfelding in Ungarn. garten und 3 Divisionen von E. H. Stefan beordert, den Tarna-Bach noch weiter oberhalb, bei Dobrö, zu überschreiten, um die Berbindung mit den über Berpeloth vorrüdenden Kolonnen bes F. M. L. Gf. Schlid herzustellen. G. M. Fürst Colloredo entledigte sich des erhaltenen Auftrages mit eben so vieler Umsicht, als Entschlossischen, kach erfolgtem Bassiren des Desilees von Tothsalva wußte er, durch geschickte Benühung des Terrans, dem Feinde seine verhältnismäßig geringe Truppenzahl zu verbergen, und plagirte seine Batterien (sechspfündige Rr. 8 und 10), zu welchen von der Reserve auch noch die zwölspfündige Batterie Rr. 5, unter Führung des Oberklieutenant Lang vom Generalstabe, beordert worden war, so vortheilhaft in der Flanke des vor Kápolna ansogestellten Feindes, daß dieser zum Banken gebracht und bald darauf zum Rückzuge genöthiget wurde.

Major Auguft in echatte feinerfeits, nach erfolgter Gerfiellung ber zerftörten Brude über die Tarna, bas Dorf Ober Dbbrb befest und hierdurch die Berbindung mit den Truppen des F. M. L. Sf. Schlid angebahnt.

Bahrend der Kampf bei Rapolna und überhaupt auf ber ausgedehnten Schlachtlinie von Tothfalva bis Kal mit aller Macht tobte, batte fic das Korps des & M. & Gf. Schlid, unter dem Schute feiner Avantgarde, größtentheils aus dem Gebirgebefilde von Sirof und S. Maria herausgezogen und gegenüber von Berpeleth, hinter höben, möglichft verdedt aufgestellt. Der Feind, welcher die Bichtigkeit von Berpeleth, den Schlüffel zur Bereinigung bes &. M. &. Gf. Schlid mit den Truppen unter dem Feldmarschall, vollfommen erfannte, batte dort seine Biberftandsfrüfte versammelt, und den Ort sowohl, als die angrenzenden höhen mit Truppen und zahlreichen Geschüßen beseth. F. M. &. Gf. Schlid ließ nun, außer den bei den vorderen Brigaben eingetheilten Bat-

terien, noch die zwölfpfündige Batterie Rr. 11, die Raketen Batterie des Oberlieutenants Angerer und 9 Ravallerie-Geschüße vorstahren, und ein so kraftiges Feuer gegen Berpeleth eröffnen, daß in weniger als zwanzig Minuten die dort aufgestellten, feindlichen Geschüße theils verstummten, theils machtig erschüttert waren.

Run brang die Brigade Kriegern zum Angriffe bes Dorfes vor. Das britte Bataillon Ottoch aner und bas britte Bataillon Mazzuchelli formirten sich in Sturmkolonnen, während bas L. B. Bataillon H. v. Parma als Referve nachfolgte. Die Brigade Pergen brach später über die steinerne Brüde an der Tarna vor.

Rach einem länger dauernden Straßenkampse, in dem sich besonders das Otto caner Bataillon ausgezeichnet, und der Feind noch in den letten Häusern des Ortes hartnäckigen Widerskand geleistet hatte, war Berpeleth in der Gewalt unserer Truppen. Die Rebellen flohen in Unordnung auf die nächsten Höhen, wo sie sich unter dem Schutze ihrer Kavallerie und Artillerie wieder zu ordnen trachteten. Da führte F. M. L. Gf. Schlic das Kürassiers Regiment Prinz von Preußen durch Berpeleth vor. Die Kürassiere warsen sich mit ausgezeichneter Bravour auf den Feind, und brachten ihm einen sehr empfindlichen Berlust bei. Auch hatten sie unter G. M. Gf. Deym bereits 4 Geschütze erobert, die aber, wegen des tiesen Sandbodens und aus Mangel an Bespannung, nicht fortgeschasst werden konnten, abgesehen davon, daß die Küsrassiere durch ein in ihrer Flanke ausgestelltes Honved Bataillon auf das Heftigste beschoffen wurden.

Bei bieser glanzenden Attaque hatte das Regiment Prinz von Preußen Kuraffier einen namhaften Berluft erlitten, nämlich 4 Offiziere und 55 Kuraffiere an Todten und Berwundeten. Unter Ersteren ben Rittmeister Baron Julow, unter Letteren ben Rittmeister Baron lichtrit, ber spater an seiner Bunde starb; dann Oberlieutenant Bar. Rolehausen und Lieutenant Urbani.

In der linken Flanke war mittlerweile der Major Bar. Sablenz des Generalftabes mit 4 Kompagnieen H. v. Parma, 1 Eskadron und 1/4 Batterie in den Weingarten vorgedrungen, woburch auch der rechte Flügel des Feindes immer mehr bedroht wurde. Als die Brigaden Deym und Kriegern aus Berpeleth debouschirt waren, stand man schon mit dem 6. Jäger Bataillon, also mit den Truppen der Brigade Colloredo, unter Major Augustinec in Berbindung.

F. M. L. Gf. Schlid mußte nun bas Rachruden ber Brigabe Bergen und Fiebler erwarten, benn es galt jest, bie vorliegenben, vom Feinbe noch ftark befesten, fteilen Soben ju gewinnen.

Rachdem sich bie erwähnten Brigaden genügend genähert hatten, rudte F. M. L. Schulzig mit ben Brigaden Kriegern und
Deym zum Angrisse ber obenerwähnten, wohlbesetzten Sohen,
während F. M. L. Gf. Schlid sich mit der Brigade Pergen und
ber Kavallerie links, gegen die von Erlau kommende Straße,
wandte, von wo er einen Angriss in seiner linken Flanke besorgte. Einige dort aufgestellte Abtheilungen der Polen-Legion
hatten zu dieser, wie sich später zeigte, unbegründeten Besorgnis
Anlaß gegeben.

F. M. L. Soulzig ließ das Bataillon S. v. Parma jum Sturme der Höhen vorruden. — Nachdem dieser erfte Angriff zurudgewiesen worden war, unternahm man einen zweiten, mit den Bataillonen Latour, Hartmann und den Ottochanern. Rach einem hartnädigen Gefechte, bei welchem namentlich das Bataillon Latour, unter Führung des tapfern Majors Grafen Künigleinen bedeutenden Berluft erlitt, Hauptmann Sauer todt blieb, Lieutenant Hostosch bleffirt wurde, gelang es, sich in den Besty jener Höhen zu seben, und solche zu behaupten. Eben so waren auch die in der linken Flanke erschienenen Polen in die Flucht geschlagen worden.

Der Feind nahm auf einem zweiten, bewaldeten, Höhenzuge nochmals Stellung, von wo er jedoch durch die Brigaden Pergen und Fiedler verdrängt und vollends gegen Kerecsend zurückgeworfen wurde.

Bahrend biefes Rampfes auf bem linken Alugel ber Schlachtlinie batte auch Dajor Augustinec, bem eine Berftarfung von 3 Estabronen augetommen war, am jenseitigen Tarna = Ufer Ter= ran gewonnen. Er war namlich aus Dobro bebouchirt, und mit amei Divifionen bes 6. Jager - Bataillone, amei Divifionen E. S. Stefan, benen eine Divifion Jager und eine Divifion Paumgarten ale Unterftugung folgten, jum Angriffe einer von 2 Bataillonen, 1 Divifion Sufaren und 2 Batterien befesten Bobe gefdritten. -Unter bem heftigften Feuer übersetten bie braven Truppen einen feche bis fieben Fuß breiten Graben, hierauf noch einen zweiten, und erklommen die fteile Bobe. Auf bem Ramme angelangt, geriethen fie in ein fo morberisches Feuer, baß fie einen Augenblid wantten. In biesem Momente brach noch ein honved-Bataillon und eine Abtheilung Sufaren in die Flante ber Sturmtolonne vor. Da rudte, im rechten Augenblide, bie Divifion E. S. Johann Dragoner entichloffen vor, mahrend andererfeite hauptmann Bar. Feldegg, ber fich schon Tage zuvor ausgezeichnet hatte, an ber Spipe feiner Division die Flanke einer feindlichen Batterie bebrobte, wodurch biefe jum Schweigen gebracht, überhaupt ber Gegner jum Rudjuge gezwungen murbe.

Major Kronenberg, so wie ber hauptmann Fritsch, bann bie Oberlieutenants Stenglin, henninger und Kirch sterg, Letterer von E. H. Stefan, welche im heftigsten Feuer die Ordnung in ihren Abtheilungen zu erhalten wußten, endlich der Lieutenant Betribes, Kommandant der sechspfundigen Batterie Rr. 12, hatten sich besonders hervorgethan.

Als der Feind sich wieder gesammelt und eben zum erneuerten

Angriffe vorraden wollte, erschien G. M. Fürst Colloredo, ber mit 2 Batterien seinen übrigen Truppen weit vorangeeilt war, gerade noch zur rechten Zeit, um das Gesecht auch auf diesem Punkte vollends zur günstigen Entscheidung zu bringen. Dieser General war nämlich, nachdem er den hinter Kapolna ausgestellten Feind durch Beunruhigung seiner rechten Flanke zum Weichen gebracht hatte, selbst rasch vorgerückt und dadurch in nähere Verdindung mit der von Döbrö vorgegangenen Kolonne des Majors Augustin er gelangt, die er, wie wir gesehen haben, rechtzeitig untersstügte.

Der Feind hielt jest nirgends mehr Stand. Es mußte ihm barum zu thun seyn, bas in seinem Ruden liegende Defiles von Rerecend zu erreichen und zu überschreiten, bevor ihm die Trupven bes F. M. L. Gf. Schlid bort zuvorkamen.

Auf ben Sohen herwarts Kerecs en b trat die Brigade Collor rebo in unmittelbare Berbindung mit der mittlerweile herangerudten Division Schulzig des Korps des F. M. L. Gf. Schlid. In diesem Augenblide waren aber die letten Infanterie-Abtheilungen des Feindes gerade im Begriffe, die Brude von Rerecsend zu paffiren, überdies die Dunkelheit hereingebrochen; daher die Truppen die weitere Verfolgung aufgeben und in der innehabenden vortheilhaften Stellung die Nacht zubringen mußten.

Die Brigade Byf war burch bas mehrstündige, hartnädige Dorfgefecht so erschöpft, baf sie unfähig war, bem von Rapolna weichenden Feinde bis Kerecend (2% Stunden) zu folgen, was zu einer Bereinigung mit der Brigade Colloredo geführt und gewiß ben gunstigsten Erfolg gehabt hatte.

Da ware eine aus frischen, ausgeruhten Truppen bestehenbe Reserve nothig gewesen, um fie bem von Rapolna gurudweichenben Feinde nachzusenden und an bem Defilee von Rerecend Die Früchte bes blutigen Sieges zu ernten. — Diese zu schaffen, war aber eine

Unmöglichkeit. Belief sich boch die Stärke ber in dem zweitägigen Rampse unmittelbar vor Rápolna, dem Zentrum der seindlichen Stellung verwendeten Truppenzahl auf nicht mehr als 10 sch wache Bataillone, die bei der großen Ausdehnung der Schlachtlinie und Überlegenheit des Feindes Alle unausgesetzt im Feuer standen und stehen mußten. — 10 Rompagnieen Grenadiere, unter G. M. Schütte, und 6 Estadronen Kavallerie, unter dem Obersten Graf Montenuovo von Kreß Chevaurlegers, waren Alles, was noch den Ramen einer Reserve verdienen konnte.

Der Feldmarschall faumte auch teinen Augenblic, wenigftens ben Oberften Graf Montenuovo mit feinen 6 Estabronen (2 Estabronen Civallart Ublanen, 2 Estabronen Rreg Chevaurlegers, 2 Estabronen Max Auersperg Ruraffiere) und 2 Kavallerie-Batterien, Rr. 2 und 8, bem Feinde nachzusenben. Die ermahnten Truppenabtheilungen befanden fich zwischen Rapolna und Rompolt. Bis fie bie Tarna überfest hatten, mas anfanglich in biretter Richtung verfucht murbe, fich aber wegen ben vielen Graben und sumpfigen Stellen als unausführbar erwies, und endlich auf ber Rapolnaer Brude gefchehen mußte, batte ber Feind fcon einen ziemlichen Borsprung gewonnen. Auch war der Terran in der Richtung von Rerecend uneben, in ber Rabe biefes Ortes aber malbig. Oberft Graf Montenuovo jog fich baber, ale er jenseite Ras polna angelangt mar, etwas rechts, und traf baburch auf bie feindlichen Rolonnen, welche fich, von der Division Schwarzenberg gebrangt, von Ral gegen Fuges-Abany gurudzogen. Er ließ fogleich feine Batterien vorfahren, und ein fehr wirkfames Feuer auf ben in Unordnung gurudeilenden Feind eröffnen. Dieg murbe im Borraden noch zweimal wiederholt, bis ber Feind endlich, nach bebentenbem Berlufte, Fuges-Abany erreichte, welchen Ort man aber wegen Mangel an Infanterie nicht angreifen tonnte, Die Berfolgung fomit eingestellt werben mußte.

Es erübrigt nun noch, ben ehrenvollen Antheil zu foilbern, ben bie Divifion Edmund Schwarzenberg an bem Ausgange ber Schlacht von Ravolna genommen bat. — Babrend bie Brigabe BByg ben Angriff auf Rapolna vollführte, mar &. DR. L. Rart Ebmund Schwarzenberg gegen Rompolt und Ral vorgegangen. Der Feind ftand noch in ziemlicher Starte hermarts Ral, welcher Drt fomobl, als die rudwarts besfelben, auf bem linten Tarna-Mfer. befindlichen Soben ftart befest maren. Dem &. Dr. 2. Rart Ebmund Schwarzenberg mußte vor Allem baran gelegen fenn, ben Keind vollends hinter bie Tarna zu werfen. Bu biefem Enbe murbe ber Oberftlieutenant Baron Minutillo mit einer Divifion Rar Auerepera Ruraffiere und ber Ravallerie-Batterie Rr. 4 in bes Reindes linte Flante betachirt, gleichzeitig aber die gefammte Urtillerie gegen bie Fronte ber feinblichen Aufftellung ins Reuer gebracht. hierburch marb ber Feind balb genothiget, bie por 24 aufgestellten Abtheilungen in feine eigentliche Stellung binter ben Tarna - Bach gurudzugiehen, worauf bie weitere Borrudung gegen Ral und ben Meierhof von Rompolt ftattfand. Gegen Letteren wurde bas 4. Bataillon Barasbiner : Rreuger, bem bas Banal-Bataillon ale Unterftugung folgte, betachirt; boch fanb man ben-Meierhof vom Keinde bereits verlaffen, da berfelbe mittlerweile alle feine Streitfrafte bei Ral fongentrirt hatte. Der Angriff auf letteren Ort, und bie rudmarts beffelben gelegenen Soben, mar bei ben ju Bebote ftebenben, geringen Mitteln außerft fcmierig. Es mußte fich baher eine Beit lang barauf befdrantt werben, ben Drt burch bie beihabende Artillerie ju beschießen. Als aber ber Reind, in Folge ber Fortschritte, Die unsere Truppen mittlerweile bei Rapolna gemacht hatten, fich genothiget fah, in jene Richtung au betachiren, faßte F. D. 2. Fürft Ebmund Schwarzenberg im mabren Augenblide ben Entschluß, selbft bie Offenfive ju ergreifen Er beorberte hiernach ben G. Dictrich fofortzum Angriffe

auf Ral. Diefer Beneral entlebigte fich bes erhaltenen Auftrages mit vieler Umficht und Entschloffenheit. Rach einem furgen, aber nadbaltigen Gefdugfeuer rudte bas Bataillon Barasbiner-Rreuter gegen bie eine Salfte bes, burch eine breite Baffe in zwei, beinahe gleiche, Theile geschiebenen Dorfes, mahrend bas Banal= Bataillon fich gegen bie andere Balite manbte. Bleichzeitig wurde auch Oberftlieutenant Graf Roft ig mit 3 C8fabronen Civallart-Uhlanen beorbert, die unterhalb Ral aufgeftellten Sufaren = Abtheilungen jurudjumerfen. An ben Bugangen und Umgaunungen bes Dorfes eröffnete ber Keind ein lebhaftes Tirailleurfeuer, welches die beiben Bataillone aber nicht binberte, fturment in bas Dorf einzubringen und ben Gegner vollends baraus ju vertreiben. S. D. Dietrich hatte gleich beim erften Anlaufe an die Umfaffung bes Ortes eine ftarte Kontufion am rechten Schenkel erhalten, mas ihn aber nicht abhielt, bei feinen Trwben auszuharren. Auf ungefähr 1200 Schritte jenseits von Ral nahmen die beiben Bataillone wieder Stellung, mahrend bie mittlerweile nachgefolgten Bataillone Bimpffen und Edert, nebft ben Befchugen, die unmittelbar vor bem Orte befindlichen Boben fronten und fomit ben Befit bes Dorfes ficherten.

Der Feind hatte nach ber Raumung des Dorfes seinen Ruds zug gegen Füges-Abany genommen, wo er, wie wir gesehen has ben, burch die vom Feldmarschall in jene Richtung entsendete Ras vallerie Brigade, unter dem Obersten Grasen Montenuovo, noch eingeholt und ihm ein namhafter Schaben zugefügt wurde.

Die Brigade Dietrich hatte nur 9 Bermundete.

Unter Denjenigen, die fich hervorgethan hatten, wurde ber Major Regelsberg, Sauptmann Berafovic, Oberlieutes nant Riedlund Lieutenant Softy von den Barasbiner-Rreugern, bann Major Petrovic und Lieutenant Hofmann vom 2. Ba-

nal = Regimente, enblich ber Brigabe = Abjutant Oberlientenant Jafehin genannt.

Die Division Schwarzenberg brachte, gleich allen anberen, auf ber ausgebehnten Schlachtlinie vertheilten Truppen bie Racht in ber Stellung zu, in ber sie burch bie einbrechenbe Dunkelheit überrascht worben.

Der Gesammtverluft unserer Truppen in ber Schlacht bei Rapolna belief fich an Getobteten: Rittmeifter Baron Bulow, von Bring von Breugen Ruraffieren, Saupimann Sauer von gatour - Infanterie, Unterlieutenant Franul v. Beifenthurm von Civallart-Uhlanen, Lieutenant Dorviger von ber Artifferie, bann 56 Mann vom Feldwebel und Bachtmeifter abmarts; - an Bermunbeten: Major Baron Salis, Sauptmann Dppenauer und Unterlieutenant Briglewis von E. S. Stefan - 3w fanterie; Rittmeifter Baron Uichtris (ftarb fpater an feiner Bunde) und Unterlieutenant Urbani von Bring von Breußen Ruraffieren; Sauptmann Liebler und Oberlieutenant Beis von Manuchelli Infanterie, Sauptmann Betbeder und Lieutenant Schulg vom 2. Jager = Bataillon, Unterlieutenant Boftofd von Latour = Infanterie; Unterlieutenant Anefevich vom Ditochaner Greng = Regiment; bann vom Feldwebel und Bachtmeifter abwarts 248 Mann; - an Bermiften: Dberlieutenant Baron Rolehaufen (verwundet) von Bring von Breugen Riraffieren, bann vom Felbwebel und Bachtmeifter abwarte 31 Mann. Im Bangen belief fich fomit ber] Berluft auf: 16 Dffigiere, 335 Mann, 152 Pferbe. 9 Offigiere, 166 Mann und 60 Pferbe entfallen hiervon auf bas Rorps bes F. DR. L. Grafen Schlick.

Erwägt man, bag bie Gesammtzahl ber in ber Schlacht bei Rapolna verwendeten Truppen sich nur auf 221/, Bataillone, 25 Estabronen und 147 Geschute belief, nämlich: bas

Rorps des F. M. & Gf. Wrbna, mit 131/2 Bataillonen, 13 Estadronen, 102 Geschüßen; das Korps des F. M. L. Gf. Schlid, von dem die Brigade Parrot in Gyöngyös detachirt war, mit 9 Bataillonen, 12 Estadronen, 45 Geschüßen und daß der dienstdare Stand dieser Truppen nicht mehr als 18,696 Mann Infanterie und 2974 Mann Kavallerie betragen hat, diese geringe Streitmacht es in zweitägiger Schlacht mit einem 35 bis 40,000 Mann, also beinahe doppelt so starten Beinde zu thun hatte, so erscheint der erlittene Berlust verhältnismäßig nur gering, die Ausdaner, Tapferkeit und unerschütterliche Hingebung der Truppen aber über alles Lob erhaben.

In dem noch am Abend der Schlacht (27.) an Seine Dajestät den Kaiser erstatteten, allerunterthänigsten Berichte sagt der Feldmarschall diesfalls:

»Wir hatten es in biefer zweitägigen Schlacht auf allen Puntten mit einem namhaft überlegenen Feinde zu thun, allein der
vortreffliche Geift und die Tapferkeit der Truppen, die zwedmaßige Führung der Herren Generale und das wirksame Feuer
unferer braven Artillerie wußte allenthalben die numerische Übermacht zu überwinden.

In der amtlichen Relazion wurden nachstehende Generale, Stabs- und Oberoffiziere, theils zu Ordens Berleihungen beanstragt, theils besonders belobt:

Für den Orden der eisernen Krone II. Rlasse: G. M. Zürft Colloredo. — Für das Ritterfreuz des Leopold-Ordens: Oberst Graf Montenuovo von Kresse Chevauxlegers; Major Kronenberg vom 6. Jäger-Bataillon; Major Baron Baselli von Civallart-Uhlanen. — Für den Orden der eisernen Krone III. Klasse: Oberstlieutenant Baron Minutillo von Auersperg Kurassieren; Major Wimmer vom Ottochaner-Regimente; Major Künigl von vac. Latour-

Infanterie; Hauptmann hubatscheft von Hartmann-Infanterie; Hauptmann Liebler von Mazzucheli, Rittmeister Fischer von Rreß: Chevaurlegers, Hauptmann Baron Felbegg vom 6. 3å. ger: Bataillon; Oberlieutenant Fürst Ludwig Binbische Gräß von Prohassa. Infanterie; die Oberlieutenants Seibl und hirschmann von der Artillerie; Lieutenant Haas vom Feuerwerks. Rorps; Lieutenant Guggenoß von Hartmann Infanterie; Hauptmann Kantar von den Ottochanern, der fich beim Überfalle von Betervasara ausgezeichnet.

Befonders belobt murben ferners: Die beiben Rorps - Rome manbanten F. DR. 2. Gf. Schlid und F. DR. 2. Gf. 28rbng, F. M. L. Baron Ceorid, F. M. L. Fürft Comund Schwarzen berg, G. M. und Brigabier Byg, G. M. und Brigabier Die trid, Dberftlieutenant Durfelb vom 2. Jager = Bataillon, Dberftlieutenant Gf. Roftig von Civallart - Uhlanen, Rajor Augustinec von Paumgarten Infanterie; Dajor Graf Mb berti von Rreß : Chevaurlegers, Major Baron Gablens vom Generalftabe, Major Regeleberg von ben Baratbiner = Rreugern, Major Baron Salis von E. S. Stefan 3m fanterie, Major Rarajan von E. S. Ferbinand Sufaren, Rajor Bach vom Generalftabe, Dajor Scherpon von ber Mr. tillerie, Major Bailler, Rorps-Abjutant beim II. Armee-Rorps, Major Bogbanovice von ben Baraebiner . S. Georgern, Major Biatolli von hartmann Infanterie; bie hamptleute Dobner, Ralif und Rrgifch, vom Generalftabe; Sauptmann Brantenftein und Fritsch vom 6. Jager Bataillon; Samptmann Biebenmann, Don G. Agnefe, Rogler und Rrump von Schonhals Infanterie; Rittmeifter Biegler von Kreß. Chevaurlegers; Rittmeister Graf Deffen, Du Desnil und huffen von Civallart - Uhlanen; Rittmeifter Greipl von Reuß : Sufaren ; Rittmeifter Liebler und Rlement von Raifer

Sufaren; Rittmeifter Gf. Ronigsegg und De Beft von Raifer Ferbinnnb Ruraffieren; Rittmeifter Lepris von Raifer Rifolaus-Sufaren; Rittmeifter Furft Sugo Binbifd- Bras von Balatinal-Sufaren; Rittmeifter Graf Torof; Sauptmann Egth von Ronftantin-Infanterie; Sauptmann Branbenftein von Geppert-Infanterie, jugetheilt bem Beneralftabe ; Sauptmann Saflinger von Bring Emil Infanterie; Sauptmann Sauer, Soracgef und Fialta von vac. Latour = Infanterie; Oberlieutenant Bujanovic von G. S. Karl Chevauxlegers; Oberlieutenant Fürst Lubmig Bindifd. Bras von Brobasta-Infanterie; Oberlieutenant Beif von Magguchelli-Infanterie; Oberlieutenant Distofd und Alten von ber Artillerie; Oberlieutenant Friedberg von vac. Latour-Infanterie; Dberlieutenants Dworaczet und IN ngerer vom Feuerwerfe - Rorpe; Oberlieutenant Bar. Denniger, augetheilt bem Generalftabe; Dberlieutenant Bepgler von &. S. Baben Infanterie; Oberlieutenante Beinold, Faften berger und Rneiver von Schonhals Infanterie; Dberlieutenants Rlein und Stenglin vom 6. Jager-Bataillon; Oberlieutenants Be-Duzzi, Soula und Czizef vom 2. Jager-Bataillon; Oberlieutenant Baron So ollen von Raifer Rifolaus-Bufaren ; Unterlieutenant Sausner vom Fuhrwefen; Unterlieutenant Brigar von Bartmann-Infanterie; Unterlieutenants Benerici und Riala von vac. Latour = Infanterie; Unterlieutenante Lend vich und Rirdeberg von E. S. Stefan; Unterlieutenant Baftheimb von Ronig v. Breugen Sufaren; Unterlieutenante Betribes und Coap von der Artillerie.

Der Feldmarschall, der eine Zeit lang mit der zur Berfolgung bes Feindes entsendeten Kavallerie Brigade Montenuovo vorgesgangen war, kehrte mit einbrechender Dunkelheit nach Kapolna zurud, um für den kommenden Tag die nöthigen Disposizionen zu

treffen. An beibe Armee - Rorps erging bie Beifung: fic um fieben Uhr fruh jur Berfolgung bes Reinbes in Marich ju fegen. Das Rorps bes &. DR. 2. Gf. Schlid unb bie Divifion Coorich bes II. Armee - Rorps follten über Rereceenb, bie Divifion Schwarzenberg über Füged-Abany vorruden. An ben G. D. Beisberg, ber mahrend bes Rampfes ber Divifion Schwarzenberg bei Ral mit feiner Brigabe bis Bob vorgegangen war, bann, ohne an bem Gefechte Theil genommen zu haben. Abende nach Erbotelet marschirte, erging um halb eilf Uhr Rachts (27.) nachstehender Befehl: "Das Korps bes F. M. L. Gf. Schlid fowohl, als bas bes g. D. & Gf. Brbna, werben morgen, gegen sfieben Uhr Fruh, auf Rereceend und Fuges - Abany vorbringen. "Bon biefem Buntte trennen fich bie Strafen nach Erlau, Dego-"Rovest und Borosglo, baher von bort aus erft bie Richtung, sin welcher ber Feind verfolgt werben foll, bezeichnet werben fann. .G. S. Aufgabe bleibt es, bie Sicherung meiner rechten Flanke gegen Beves und Porosilo ju be-"wirten. Unverburgten nachrichten zufolge foll fich eine Rolonne "bes Feindes gegen Beves gewendet haben. 3ch fege voraus, bas "bies E. S. Aufmerksamkeit nicht entgangen seyn wirb. «

Am 28., vor sieben Uhr früh, ließ F. M. L. Gf. Shlid burch ben Major Prinz Moriz Raffau bem Feldmarschall melben: baß die Posizion von Kereceend vom Feinde start befest sep, und daß er glaube, der Angriff werde großen Schwierigkeiten unter-liegen.

Während die Truppen bes II. Armeeforps bem erhaltenen Befehle gemäß um fieben Uhr von Rapolna und Ral aufbrachen, eilte ber Feldmarschall voraus, um die Posizion von Rerecsend perfonlich zu retognosziren, fand aber bei seinem Eintreffen das selbst, außer einer schwachen Arriergarde bes Feindes, die fich balb darauf zurudzog, die allerdings starte Stellung verlaffen,

bagegen die Truppen des Korps des F. M. 2. Gf. Schlid mit dem Abkochen beschäftiget, so daß dieselben nicht vor ein Paar Stuns den marschfertig seyn konnten Hiernach wurde beschlossen, wenigstens das II. Armeekorps ohne Unterbrechung auf Maklar und Käzes-Abany fortmarschiren zu lassen, dort aber das Korps des F. M. 2. Gf. Schlid abzuwarten. Die Kavallerie sollte dem Feinde jedoch jedensalls nachruden.

Die Brigade Pergen, die auf dem linken Flügel bes Lagers bes F. M. L. Gf. Schlid ftand, erhielt die Weisung: bort so lange zurudzubleiben, die sie fich die Uberzeugung verschafft, daß Erlau vom Feinde nicht mehr besetzt sen, bann aber wieder beim Korps in Maklar einzuruden.

An die Brigade Parrot endlich erging ber Befehl: nach bem Burudlaffen einer Garnison in Gyöngpos ber Armee bis Rapolna nachzuruden, wohin auch die Munigions-Reserve bisponirt wurde.

Gegen Mittag hatte bas II. Armeeforps Maflar und Fuges-Abany erreicht, ohne auf ben Feind gestoßen zu fenn. Das Korps bes g. D. 2. Gf. Schlid traf erft Rachmittag im Lager bei Das Mar ein. Rur die Ravallerie Brigade Depm war mit bem Major Baron Gableng bes Generalftabes ein Paar Stunden früher bafelbe eingetroffen, und von bort in ber Richtung von Dezo-Rovest vorgerudt, wohin auch vom II. Armeeforpe die Ravallerie - Brigabe Montenuovo, mit bem Major Bach bes Generalftabes, abgegangen war. Die Brigabe Deym (2 Estabronen Sunftenau, 5 Estadronen Bring v. Breußen Ruraffiere und 9 Ravallerie-Befcate) ftieß auf ungefahr 1/2 Stunden herwarts Dego - Rovesb auf fehr überlegene, feinbliche Ravallerie-Abtheilungen. Dehr ber Rampfluft als Überlegung Bebor gebend, ließ fich biefe Bris gabe in ein fehr ungleiches Befecht ein, bas, wie zu erwarten war, ungunftig aussiel. Bon mehr ale boppelt fo ftarten Sufaren-Abtheilungen in Fronte und Flante angegriffen, wurden bie Ruraffiere mit einem Berlufte von 9 Tobten und 49 Bermundeten gemorfen. Überdieß fielen 3 Ravallerie - Geschütze, welche nicht schnell genug über einen Graben forkommen konnten, in die Sande bes Keindes.

Unter ben Berwundeten befand fich ber Major Bring holkein, ber die Attaque als Bolontair mitgemacht hatte, ber Rittmeifter Benzelibes, die Lieutenants Danief und Repl von Pring von Preußen Kuraffieren, dann ber Lieutenant Relcher von Sunftenan-Kuraffieren.

Die Ravallerie = Brigabe Montenuovo (2. Majors = Division von Civallart - Uhlanen, Majors - Division von Dar Anersperg Ruraffieren, 2 Estadronen von Rreg : Chevauxlegers und bie Ravallerie Batterie Rr. 2), welche von ber Strafe nach Mego-Rovesb etwas links abgewichen war, naberte fich eben biefem Orte, als bie Brigate Denm vom Feinde jurudgebraugt wurde. Ein fumpfiger Graben binberte fie, fich in die Flante bes Zeinbes ju werfen, boch gelang es bem Rajor Bach bes Generalftabes, eine Stelle auszumitteln, um wenigkens bie Batterie über benfelben feten und auf einem Punfte auffahren zu machen, von welchem Die feindliche Reiterei wirffam beiconen werben fonnte. Dies batte auch ben gunftigften Erfolg. Denn faum fielen bie erften Schuffe, als die Gufaren die Berfolgung aufgaben, und nunmehr, um Die eigene Flanke beforgt, nich in ihre frübere Stellung vor Dezo Roved jurudzogen. Bei letterem Orte ftant Die feindliche Armee in Schlachtorbnung aufgestellt, und wie est ichien, einen ernften Angriff erwartent. Unfere Karallerie jog fich allmalig bis in ben Bereich von Maflar und Szibalom gurud, wo mit einbrechenber Dunfelbeit die Borroften bezogen wurden. - Unter ben eingebus ten Beidugen befanten nich 2 Piecen, welche bem Teinbe bei Raidan abgenommen merten maien.

Der geltmaridall, ber fein hanpeanartier in Matiar auf-

geschlagen hatte, war, wie begreistich, über den Ausgang dieses unmotivirten Reiter. Gesechtes ungehalten. Überdies fühlte er sich in Folge der Anstrengungen in den vergangenen Tagen ernstlich unwohl, und konnte sich nur mit Mühe auf dem Pferde erhalten. Auf die ihm, gegen halb vier Uhr Rachmittags, zugekommene Rachericht: daß die feindliche Armee bei Rezö. Kövesd Stellung genommen, und dort wohl verweilen und einen Angriss abwarten dürste, säumte er keinen Augenblick, die Borrückung für den kommenden Tag anzuordnen.

Der Terran, ben man bei ber Borrudung von Maklar gesem Mezos-Kövest zu burchziehen hatte, war ganz offen, eben, und bildete nur stellenweise kaum bemerkbare Bellen. Kavallerie und Artillerie waren daher vorzugsweise zu wirken berussen. Jedenfalls mußte auf diesem ganz offenen, jedes Stützunktes ermangelnden Boden eine möglichst tiese Schlachtordnung gesnommen werden, als das geeignetste Mittel, die Truppen für alle Berwendungssälle in der Hand zu behalten und gegen Überstügelung zu sichern. — Demnach wurde solgende Schlachtordnung zur Borstüdung sestgeseht, und den Korps-Kommandanten mit der Weissung hinausgegeben: daß die Truppen Morgen (1. März) um acht Uhr Früh, wie solgt, gestellt zu seyn hätten:

Im Zentrum die Brigaden Kriegern, Fiedler und Colloredo (10 Bataillone); — auf dem rechten Flügel die Brigade Byß (4 Bataillone); — auf dem linken die Brigade Bergen (3 Bataillone), beide jedoch, als versagte Staffeln angeshängt. — Die Brigades Batterien in ihrer Brigades Eintheis lung. — Die Korps Artilleriereserven hinter den beiden Flügeln des Zentrums. Hinter der Mitte, als Reserve, die Inssanterie-Division Edmund Schwarzen berg, nebst den Kavalles rie-Brigaden Deym und Bellegarde (51% Bataillone, 24 Essanterie-Brigaden Deym und Bellegarde (51% Bataillone)

kabronen); — die Artillerie-Hauptreserve hinter ber Division Schwarzenberg. Die Kavallerie unter Oberst Graf Montenuovo sollte die Borhut bilben.

Aus obiger Schlachtordnung konnte man, durch Bornahme ber einen ober anderen, hinter ben Flügeln echellonirten Brigaden, entweder die Frontlinie verlangern, ober, wenn man fie über biesfelbe hinausruden ließ, mit Leichtigkeit in eine fchrage Schlachtlinie übergehen. Die Kavallerie und Artillerie blieben möglichkt maffirt, um fie ben Umftanden gemäß verwenden zu können.

Die Brigade Bergen mar Abende im Lager bei Daflar eingerudt, ba Erlau vom Feinde verlaffen gefunden worben. Rur die linke Klanke ber Armee war somit nichts zu beforgen. - In Betreff ber Sicherung ber rechten Flante war geiche ben , mas gefchehen tonnte. Dies war bie ausschließliche Aufgabe ber Brigade Beisberg, und man war um fo unbeforgter um Das, mas mittlerweile bort, namentlich bei Borosglo, vorfallen fonnte, ale genannter General am 28., um halb vier Uhr Morgens, aus Erbotelet berichtet batte: "Er werbe, um bem boshen Auftrage ju entsprechen, beute (28.) über Befenvo gegen "Borodalo operiren." Ubrigens bachte man bagumal nicht baran, bag ber Feind feinen Rudjug von Mego-Rovesb nach Borodglo nehmen werbe. Bare bies feine Abficht gewefen, fo batte er fich nach ber Schlacht von Rapolna, von Rerecent aus, birette über Mego : Tarfanv bahin wenden tonnen. — Benn man baber bem Puntte Porodzio eine unausgefeste fpezielle Aufmerkfamkeit jugemendet miffen wollte, fo gefchah es mehr, weil man bas Debouchiren einer feindlichen Rolonne von bort her besorgte.

Gegen acht Ubr Abende famen die beiben Rorpe. Rome mandanten, &. D. 2. Gf. Schlid und &. D. 2. Gf. Brbna jum Feldmarschall und außerten: bag bie für ben folgenden Zag angeordnete Borrudung nicht wohl werbe Statt finden können.

Die Truppen sehen sehr ermübet, auch sehle es an GeschüßMunizion. — Bur Erläuterung bes letteren Punktes wurde sofort der Feldartillerie - Direktor G. M. Dietrich berusen. Derselbe
dußerte: "daß an den beiden letten Schlachttagen allerdings eine
"ganz unverhältnismäßig große Menge Geschüß - Munizion (über
"6000 Patronen) verbraucht worden seh, auch hätten die Trup"pen versäumt, sich rechtzeitig um den Ersatz zu kummern, was
"aber noch im Laufe der Racht geschehen könne, da die Munizions"Reserve in Kapolna stehe."

Der Feldmarschall sah sich hiernach — wenngleich mit fichtslichem Unwillen genothiget, festzusehen: die Truppen sollten zwar, wie schon befohlen, um acht Uhr Fruh in Schlachtordnung gestellt seyn, die beabsichtigte weitere Borrudung aber nur dann Statt finden, wenn ber Feind etwa selbst zum Angriffe schreiten follte.

Der fommende Tag (1. Marz) war also wieder'als ein verslorener, in Unthätigkeit verftreichender, zu betrachten, was in diesem Augenblide nicht anders als vom größten Rachtheile seyn konnte. Das Mißgeschick wollte endlich vollends, daß vom G. R. Beisberg die Meldung einlief: er sey wieder nach Erdöteslek zurüdmarschirt, da er auf dem nach Besenyd eingeschlagenen Wege mit seinem Geschütze nicht fortgekommen sey. Er werde aber sett auf den Weg über Tenk und Atanv gehen.

Der wiederholt unterbliebene Marsch jur Beobachtung Boroszlo's war hochst bedauerlich, um so mehr, als es nun zu spat war, biesem Übelstande auf andere Weise abzuhelsen. An den G. R. Beisberg erging somit um neun Uhr Abends ein Schreiben, in welchem ihm die Stellung der Armee sowohl, als die Disposition für den nächsten Tag mitgetheilt, nebstbei aber bedeutet wurde: "daß seine gegenwärtige Aufstellung bei Erdötelef zu sehr "refusirt sey. Er solle daher Worgen (1. März), mit dem Frühes"sten, nach Besenyö rüden. Hierdurch träte er in nähere Berbins

"bung mit ber Armee, und tonne bie nach Boroszlo führende Strafe wirksamer beobachten, so wie über"haupt bie rechte Flanke ber Armee beden."

Am 1. Darg, um acht Uhr Fruh, ftand bie Armee, ber erlaffenen Dispofizion gemäß, auf ber nach Dezo-Rovest führenben Strafe, etwa eine Stunde vormarts Maflar in Schlachtorb. nung geschaart. Ravallerie-Abtheilungen waren unter bem & D. 2. Fürft Frang Liechtenftein, welcher zwar feine Eintheilung bei ben hier verfammelten Truppen, fich aber bem Feldmarfchalle gur Berfügung geftellt hatte, jur Refognoszirung bes Feinbes gegen Dego-Rovesb vorgeschoben worben, konnten aber, wegen bes farten Schneegestobers, anfanglich faum 100 Schritte vor fich feben. Begen Mittag heiterte fich bas Better etwas aus, und es warb jest möglich, die Begend in größerer Ausbehnung zu überfeben. Da erkannte F. D. E. Fürft Liechtenstein, bag Dezo-Rovesb vom Feinde bereits verlaffen fen, und gewahrte gleichzeitig bie Rachhut einer gar nicht enben wollenden Rolonne, welche in großer Gile über Sz. Iftvan gegen Ivanta, einem auf ber Strafe von Mego-Rovest nach Porosilo liegenden Dorfe, jog. Es war nun flar, daß ber Feind im vollen Rudzuge nach Boroszlo begriffen fen, und benfelben ichon im Laufe ber Racht angetreten haben mußte. Man mar alfo minbeftens um acht Stunden ju fpat von Diefer Bewegung unterrichtet worben, tropbem, bag bie ftrategiiche Bichtigfeit von Borodglo nie miffannt, und alle Diepofigionen getroffen worden maren, um von bem, mas bort Bemerfenswerthes vorfommen fonnte, rechtzeitig Rachricht ju erhalten.

Als ber F. M. L. Fürst Liechtenstein bem Feldmarschalle bie Weldung über die entbedte Rudzugsrichtung bes Feindes erstattet hatte, sprach sich derselbe dahin ans, daß, wenngleich jest keine Hoffnung mehr vorhanden sey, dem Feinde in Boroszló zworzus

fommen, man boch noch seine Rachhut einholen, und biefer einen namhaften Abbruch thun tonne.

Der Feldmarschall ertheilte bem F. M. 2. Gf. Brbna ben Befehl: mit der Division Esorich und der zusammengesetten Ravallerie-Brigade Montenuovo sofofort über Szihalom und Eger-Farmos auf Poroszló zu marschiren. Eben dahin wurben auch die Brigaden Dietrich und Zeisberg dirigirt, und zwar Erstere von Füzes-Abany über Mezo-Tartany. An Letteren wurde der betreffende Befehl dem F. M. L. Fürsten Schwarzenberg zur sogleichen Justellung übergeben; da man eigentlich nicht wußte, wo diese Brigade stehe.

Die bem F. M. 2. Gf. Brbna zur Verfolgung bes Feindes zur Disposizion gestellte Truppenzahl belief sich somit auf: 13½. Bataillone, 10 Estabronen, 63 Geschüße, nämlich: Division Esorich 8 Bataillone, 18 Geschüße, Artilleries Reserve 18 Geschüße; — Ravalleries Brigade Montes nuovo 6 Estabronen, 6 Geschüße; — Brigade Dietrich 3½. Bataillone, 9 Geschüße; — Brigade Zeisberg 2 Bastaillone, 4 Estabronen, 12 Geschüße.

Der Feldmarschall begleitete die Division Csorich bis aber Szihalom hinaus, und kehrte dann nach Maklar zurud, wosselbst das Korps des F. M. L. Gf. Schlid sein früheres Lager bezog, während die Kavallerie, unter G. M. Gf. Deym, über Rezö-Kövesd vorgeschoben wurde, um wo möglich auch noch von dieser Seite einzelne Abtheilungen des Feindes zu ereilen. Kaum in Maklar eingetrossen, es mag drei Uhr Rachmittags gewesen seyn, vernahm man in der Richtung von Poroszló ein hestiges Geschünfeuer. Es unterlag nun keinem Zweisel mehr, daß F. M. L. Gf. Wrb na auf den im Rückzuge begriffenen Feind gestoßen sey, und man konnte sich mit vollem Rechte der Hossnung hingeben, daß er benselben hestig drängen und versolgen werde. Zur größeren

Sicherheit entsandte der Feldmarschall seinen Sohn, den Major und Flügeladjutanten Fürsten Alfred Windisch-Grat, eiligst zu dem F. M. L. Gf. Wrbna mit dem mundlichen Befehle: "die Ber"folgung energisch fortzuseten und dem Feinde so
"viel als möglich Abbruch zu thun."

Ebenso wurde ein zweiter Offizier abgesenbet, um ben G. D. Beis ber gaufzusuchen, und ihm zu bedeuten, daß ber Feldmarsschall hoffe: Der werde, als er in der Gegend von Eger Farmos ben Geschützfampf vernahm, sogleich gegen Poroszló geeilt senn. Bugleich wurden ihm die nöthigen Mittheilungen über den Marsch der Division Evorich und der Brigaden Montenuovo und Dietrich gegeben und empsohlen: Dauch Er solle Alles ausbieten, um den Feind vor seinem ganzlichen übergange zu ereilen, und ihm den möglichsten Schaden zuzufügen.

Major Fürft Alfred Bindifch = Grat langte bei fcon eingebrochener und fehr finfterer Racht in Eger-Farmos an, wofelbit er ben &. M. L. Sf. Brbna traf. Diefer war auf feinem Mariche von Szihalom über Szemere, bei Eger - Farmos auf nambafte feindliche Streitfrafte gestoßen, offenbar eine ftarte Arriergarbe, welche ber Feind zur Sicherung feines Rudzuges burch bas lange Defile von Borodilo aufgestellt hatte. F. D. L. Sf. Brbna lief bie Brigade Byg mit ben Ravallerie = Batterien Rr. 2 und 8. bie zwölfpfundige Batterie Rr. 3 und bie halbe Rafeten - Batterie Mr. 15 vorruden, und behielt die Brigade Collore do ale Referve. Es entspann fich fogleich ein heftiger Befchupfampf, benn ber Feind hatte 3 Batterien ine Feuer gebracht. Rach einer Beile rudte bas 2. Jager = Bataillon gegen bas vom Feinbe nur noch fcmach befette Dorf Eger = Farmos, mahrend bie Ravallerie-Brigade Monte nuovo feitwarte beffelben, in Staffeln, rafc vorrudte, bei welcher Belegenheit bem Lieutenant Sternberger von Civallart = Uhlanen burch eine Ranonenfugel ber rechte Auß saber boch mit einigen Tausend Mann besett ift, und baß ber Feind gegen einen, mit gehöriger Kraft unternommenen Angriff schwerlich Stand halten wird. Er soll in Schemnis 23 Geschütze und 600 Husaren haben; was er gegen mich ins Gesecht brachte betrug, nebst 5 Geschützen und ungefähr einer Eskadron Husaren, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassen, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassen, wenigstens trugen die Gewehre sehr weit. In Min bie acht kommandirt Guyon. Görgen soll nicht mehr anwesend sehn. Ein Grenadier Bataillon ist nach übereinstimsmenden Rachrichten heute Früh (19) abmarschirt. Die Geschütze sollen an den Statthoren vertheilt, und die meisten auf der Seite gegen Kremnitz stehen.«

Außer bem tapferen Berhalten seiner Truppen rühmt Major Bar. Salis bie Dienste bes Schemniger Berg-Atabemiters Beig-lein, ber ihm burch seine genaue Lokaltenntniß fehr behilflich war.

In Erledigung diefer Berichte erließ ber Feldmarfcall unterm 21. eine Buschrift an ben &. D. L. Bar. Coorich, morin er die Ansicht ausspricht : bag in Schemnig blos eine ftarke Arriergarde bes Feindes ftehe, welcher biefe Taktif gewöhnlich gur Gewinnung eines bebeutenben Borfprunges anwende. Der Felds marichall-Lieutenant folle baber feine Truppen möglichft fonzentriren und bem Begner bamit ichnell auf ben Leib geben, um fo mehr, als er nach bem vereitelten Angriffe auf F. DR. 2. Simunich fich wahrscheinlich gegen &. D. E. Bf. Schlid wenden werbe. Dieser fen auch bereits hiervon burch ben Feldmarschall benachrichtiget und ihm bekannt gegeben worben, bag er auf bie Ditwirfung bes F. D. 2. Bar. Coorich bei feinen Operagionen, bis auf einen gewissen Grad rechnen könne. Auch F. DR. &. Schulzig sey bem Bf. Schlid über Gyöngvös jur Unterftugung jugefenbet worden. — Bon nun an follte f. M. L. Bar. Coorich im Ginne ber erhaltenen allgemeinen Inftrutzion felbftftanbig hanbeln;

ba bei ber großen Entfernung vom Hauptquartiere bas Einholen von Verhaltungsbesehlen nicht mehr zuläffig sep; jedoch wäre ber Feldmarschall, so oft als thunlich, von den Fortschritten der Bewegungen in Kenntniß zn seben. Eine aufgefangene ordre de batalle liefere den Beweis, daß Görgen nicht 20,000 Mann, mit 60 Geschüben, sondern höchstens 10,000 Mann mit 24 Geschüben start sepe.

Die ganze Expedizion hatte ber Erwartung bes Feldmarschalls nicht entsprochen. Allerdings war Görgen von ber Aufstellung bes F. M. L. Simunich, der Feste Leopoldstadt, und ber öfterreichtschaft mährischen Grenze abgedrängt worden; allein die Berfolgung des Feindes geschah, wegen der eingetretenen hemmnisse, nicht rasch genug, und F. M L. Simunich, welcher durch die verloren gegangene Depesche um 48 Stunden zu spät von der wahren Sachlage verständiget wurde, hatte seine Truppen von der Reutra hinter die Baag zurückgezogen.

Borgen, burch bas Arriergarde : Gefecht mit ber Brigade Woß besorgt gemacht, andererseits besurchtend, an ber Rentra und Waag boch Ausenthalt zu finden, hatte sich, wie wir gesehen baben, von Leva und Verebelv schnell gegen die Bergsstädte gewendet, eine Bewegung, die er freilich nur aussühren konnte, weil das Gros ber ihm nachfolgenden Truppen noch so weit zurück war, daß er bossen durste, seinen Marsch in den Dessilen und auf den schlechten Straßen der Bergstädte ganz undesläftiget zu vollsübren; was ihm trost der vielen Kuhrwerke, die er mit sich sübrte, auch vollständig gelungen ist. An ein Einholen Tesselben durzte nun kaum mehr gedacht werden, denn das Grossseines Korps batte Leva schon am 12. verlassen, während ihm K. M. L. Bar. Esorich erst am 20. von da nachrückte. Er konnte also, wenn man auch mehrsältig eingetretene Marschindernisse in Anschlag nahm, einen Versprung von mindestene 4 die 5 Matre

sfurgenten in Berbindung gelangt. Allerdings burfte bann Ges neral Ottingers Stellung etwas gefährbet erfcheinen.

Obgleich bie, auf bie Bewegung Borger's begrundete Beforgniß für die Stellung bes B. DR. Ottinger nicht gerechtfertiget ericien, ba man mit Bestimmtheit wußte, bas Gorgev noch am 12. in Leva war, somit am 22. unmöglich fcon hinter ber Stellung bes &. D. E. Ghlid vorbeimarfchirt und in Berbindung mit ben bei Debrecgin ftehenden Truppen getreten feyn konnte, fo glaubte ber Felbmarichall boch, in nabere Detail Disposizionen, bezüglich ber Stellung und Sicherung ber Brigade Ottinger, eingeben zu muffen, ba bem wieberholten Begehren biefes Benerals um Unterflutung an Infanterie feine Folge gegeben murbe, ungeachtet bies mittele Befehlichreiben vom 8. und 12. Janner fur ben Moment, ba bie Gifenbahn bergeftellt (was feit bem 17. ber Sall war), angeordnet worben. Uberdies ichien bem Feldmarichall bie Aufftellung jener auf bie Bewachung, nicht aber auf bie Befehung ber Theiß = Ubergange gewiesenen Ravallerie-Brigabe nicht entsprechend, weßhalb er, unmittelbar nach Erhalt bes obermahnten Berichtes, befahl, ju ermitteln: ob benn bie Drilichfeit junachft ber Brude fo beschaffen fen, bag biefelbe burch eine Infanterie = Abtheilung, wie bies ichon im Befehleschreiben vom 12. Janner angebeutet mar, mit Erfolg vertheidiget, biefe Abtheilung aber nothigenfalls auf ber Gifenbahn ichnell gurudgezogen werben tonne; ferner ob es nicht angemeffener fep, in Szolnof blos einen vorgeschobenen Boften zu halten, bas Gros ber Brigade aber nach Abany gurudgugieben, um nicht bei jedem etwaigen Berfuche bes Feindes, die Theiß oberhalb ober unterhalb Szolnof zu paffiren, fcon im Ruden bedroht zu merben?

Es war ju fpat! benn an bemfelben Tage an welchem ber Relbmarfchall in biefe Details einging, warb General Ottinger

von fehr überlegenen feinblichen Streitfraften angegriffen und jur Raumung Sjolnofe gezwungen worben. Die munbliche Reibung hierüber murbe burch ben beim G. M. Ottinger fommanbirten, bem Generalquartiermeifterftabe jugetheilten Dberlieutenant Saftavnifovic am 23. bem Feldmarichall hinterbracht. Rach Musfage biefes Offiziers hatte General Ottinger am 22. gegen neun Uhr Fruh ein Streiffommando gegen Torot Sa. Miflos entsenbet, um Rachrichten über ben Feind einzugieben. Dasselbe war auf halbem Wege bahin auf feinbliche Sufaren geftogen, und gemahrte, trot bes auf ber gangen Begend liegenben bichten Rebels, nachrudenbe ftarte Rolonnen. Auf bie Rachricht biervon batte B. M. Ottinger ichnell zwei Geschütze an ber Szolnofer Brude aufgestellt, mabrend bie Brigabe fic auf ben Allarmplapen sammelte. Allein ber Feind, welcher bie feftgefrorne Theiß oberhalb Szolnof überschritten, bebrobte fcon bie Rudzugelinie ber Brigabe; baher General Ottinger, ber mit feinen Reitern, wie begreiflich, Szolnot nicht halten fonnte, fich auf ungefahr 1000 Schritte hinter Diesem Orte aufstellte. Eine Divifion von Barbegg: Ruraffieren, unter Major Algnan, welche etwas vormarte bes linken Flügele ftant, griff eine ju unvorfichtig vorgegangene Sufarendivifion fo entichloffen in Flante und Ruden an, bag biefelbe mit bem Berlufte von mehreren Tobten und Bermunbeten geworfen murbe, und ein Rittmeifter, nebft 18 Sufaren, in Gefangenschaft geriethen. Der Feint entwidelte aber balb barauf eine folche Uberlegenbeit, namentlich an Befchuben, bie er ichnell über bie Brude vorgebracht, bag G. D. Dttinger nicht mehr langer baran benten burfte, Biberftanb gu leiften ; baher feinen Rudjug nach Abonv antrat, und hierbei erhebliche Beilufte burch bas feindliche Gefdupfeuer erlitt Die Starte bes gelindes ward, mohl übertrichen, auf 20000 Mann und 40 Beichabe angegeben.

bann burch bie nicht eingehaltene Marschbereitschaft ber Truppen verzögert wurde.

- 4. Daß die Borrudung am 1. Marz in Folge bes bem Felbemarschall jedenfalls zu fpat gemelbeten Mangels an Munizion unterblieben ift.
- 5. Daß man nicht früh genug Kenntniß von dem Rudzuge bes Feindes gegen Poroszlo erhielt, obgleich nichts versaumt worden war, um rechtzeitig von dem Rachricht zu erhalten, was in der rechten Flanke der Armee Bemerkenswerthes vorkommen konnte; endlich
- 6. baß bie Berfolgung in ber Richtung von Porosilo nicht mit ber nathigen Energie und ber für folche Falle fogar gebotenen Aufopferung geschehen ift.

Das Resultat der Schlacht bei Kápolna blieb indessen tros bem, das man dem Feinde keine vollständige Riederlage bereitet hatte, was allein geeignet gewesen wäre, einen entscheibenden Einsluß auf den Gang des Feldzuges zu üben, ein sehr belangreiches; denn es war geglückt, den beinahe doppelt überlegenen Gegner in seiner beabsichtigten Vorrückung gegen Pesth aufzuhalten, zu schlagen und über die Theiß zu werfen. Der Erfolg lag überhaupt schon darin, nicht geschlagen worden zu sehn, was bei der numerisschen Überlegenheit des Gegners immerhin möglich war.

Die Gründe, welche ben Feind bewogen haben, seinen Ruds zug von Mezos Rovesb über Poroszló zu nehmen, sind uns zwar nicht bekannt, burften jedoch einleuchten, wenn man erwägt, baß, von dem Augenblide an, als er sich veranlaßt sand, Schut hinter ber Theiß zu suchen, ihm nur die Wahl zwischen dem obbenanns ten Ubergangspunkte und jenem bei Tokan blieb. Den Rudzug bis Tokay fortzusehen, ware gefährlich gewesen; ba die Division Ramsberg doch endlich von Kaschau herabruden und dadurch die Rudzugslinie bedrohen konnte, während Poroszló in einem Marsich ein einem Marsich zu erreichen war. Allerdings war dieser Marsch ein Flanskenmarsch, der zum Theil im Angesichte des Gegners vollführt werden mußte; wer aber die Gegend zwischen Mezde Kövesd und Poroszló kennt, wird zugeben, daß diese Bewegung nicht so gewagt war, als man es mit einem Blide auf die Karte meinen möchte; da der über Sz. István und Ivánka führende Weg sortwährend durch den Kanyi-Folgásbach, die Erlau (Eger) und ausgedehntes Sumpstand gedeckt ist, so, daß Flanken Angrisse auf eine diesen Weg verfolgende Kolonne ganz unaussührbar sind.

Über bas, was jest, wo ber Rūdzug ber feinblichen Armee hinter die Theiß als vollbracht anzusehen war, zu thun sen, konnte man nicht lange im Zweisel bleiben. — Dem Feinde über die Theiß nachfolgen, war schon ber örtlichen Beschaffenheit bes Übergangspunktes wegen unthunlich. Bon Poroszló führt nämlich der einzige Zugang zu der noch über anderthalb Stunden von diesem Orte entfernten, großen Theißbrücke auf einem schmalen Damme, der auf sumpsigem Boden hinzieht, und mit vielen hölzernen Durchlaßbrücken versehen ist. Am Ende dieses Dammes, unmittelbar vor der Theißbrücke, so wie auf dem jenseitigen (linken) Ufer hatte der Feind Berschanzungen angelegt, aus denen die Brücke sowohl, als der Damm, der Länge nach ensiltrt waren; so daß schon die Annaberung an die Brücke äußerst schwierig, ein Forciren des Überganges aber absolut unmöglich gewesen ware \*). Dagegen kounte

<sup>\*)</sup> Diefe Details über die Ortlichkeit des übergangepunktes bei Poroszlö hatte man theils durch Kundschafter erhalten, theils durch die Lieutenants Starich, Juna und Gruber, vom Infanterie-Rymte. Nr. 39, welche mit Quittirungs : Reversen versehen, noch am 27. Februar Mittel gefunden hatten, sich über Tisza : Füred und Poroszló nach Gyöngyöszu begeben, und dort am 28. beim G. M Barrot zu melden.

volltommen gesichert, in 4 bis 5 Marschen Czibathaza erreichen, bort über die Theiß setzen, sich auf das zwischen Szolnof und Pesth ausgestellte schwache I. Armeetorps wersen, solches sprengen, und dann, durch die bei Töröf = S. Missos und Czibathaza zurückes bliebenen Korps, unter Becsen und Damianich, ansehnlich versstätt, die Offensive gegen Pesth oder Baisen mit Aussicht auf Erfolg wieder ausnehmen.

Es blieb also nichts übrig, als die Armee, mit thunlichfter Beschleunigung, zwischen Szolnof und Pesth, nämlich der mittleren Theiß gegenüber, auszustellen, und zwar so, daß der Feind, möge er sich wieder an die obere Theiß wenden, dei Czibasháza hers vordrechen, oder endlich noch weiter unterhalb, dei Esongrad, wo er gleichfalls im Besitze einer Übergangsstelle war, über die Theiß seben, die Armee in einem oder zwei Märschen in der bedrohsten Richtung konzentrirt werden könne; was nur durch Berlegung der Truppen nach Iász Berény, Tapio = Szele, Czegléd, Ragy-Rörös und Recesemét, kurz auf der, durch jene Ortschaften zieshenden, mit der Theiß parallel lausenden, Kommunikazions = Linie zu erreichen war.

Obgleich bem K. M. E. Gf. Wrbna auch noch die Brigaden Ariegern und Fiedler zur Disposizion gestellt worden waren, berichtete derselbe unterm 3., daß er sich demungeachtet von einem Angrisse auf Poroszlo keinen Erfolg verspreche. Er wies vielmehr auf die Gesahr hin, die aus einem längeren Berweilen vor diesem Punkte erwachsen könnte. — Der Feldmarschall mußte somit jede Hossinung auf ein rasches, energisches Handeln in jener Gegend aufgeben, und, wollte er nicht noch einige Tage in Unthätigkeit verstreichen lassen, seinen Entschluß, die Armee in süblicher Richtung in Marsch zu sesen, ohne längeres Jögern in Ausführung bringen.

Hiernach erging noch am 3. die Marsch- Disposizion an sammtliche Truppen. Dem I. Armeeforps wurde vorläufig Recs- fembt, dem II. Armeeforps Czegled, und dem Korps des F. M. L. Gf. Schlid Issz-Beren vals Kantonnirungs-Stazion angewiesen. Das I. Armeeforps sollte seine innehabende Aufftellung zwischen Szolnof und Czegled erst dann verlassen, wenn das II. Korps bort eingetrossen seyn werde.

Bur Beobachtung von Porosiló blieb vorläufig ber F. M. L. Schulzig, mit ben Brigaben Fiebler und Rriegern, bei Dego-Tarfany fiehen, besgleichen bie Ravallerie-Brigabe Montenuovo. 3m Gangen 9 Bataillone, 6 Estabronen, 24 Befchute. Rade bem F. DR. &. Soulgig aber am 4. erfrantte, bestimmte ber Felbmarichall ben F. D. 2. Fürft Frang Liechtenftein gur Ubernahme bes Kommandos ber vor Boroszlo zurudgebliebenen Truppen. Derfelbe traf am 5. bort ein, und beschloß, gleich am folgenben Tag (6.) jum Angriff auf Berodilo vorzuruden; benn er wollte fich um jeden Breis Gewißheit über bie Statte ber bort aufgestellten feindlichen Truppen verschaffen, über bie man bisher noch immer im Dunkeln geblieben mar. Am 6., nach bem Abfochen, erfolgte die Vorrückung, und zwar auf ber von Befenno nach Porobilo führenben Strafe. Um zwei Uhr Rachmittage mar R. M. L. Fürst Liechten ftein icon im Befige von Borosglo. Er fand namlich bort nur noch eine aus einigen Abtheilungen Bufaren bestehende Arriergarde, die fich bei ber Annaherung unferer Truppen eiligft jurudjog.

Bum erften Male seit bem Beginne des Krieges ward Poroszlo von unseren Truppen besetht. Bon Verschanzungen, über deren Bestehen noch vor wenigen Tagen berichtet worden, und die den Angriff auf Poroszlo so sehr erschwert haben sollten, war keine Spur; dagegen überzeugte sich F. M. L. Fürst Liechten ftein, welcher mit dem Bataillone S. v. Parma und einigen Raketen,

Gefdugen bem von Boroeglo gegen bie Theigbrude gurudeilenben Keinde rafd nachgefolgt war, und ihm noch einigen Abbruch that, baß ein Forciren bes Ilberganges, im Angefichte einer feinblichen Armee, bort gang unausführbar feb; ba man fich ber Brude, wie foon gefagt, nur auf bem fomalen, über anderthalb Stunben langen Damm nabern fonnte, an beffen Enbe, fo wie auch auf bem linken Theiß : Ilfer, ber Feind Batterien angelegt hatte. 8. D. L. Furft Liechtenftein ftellte daber bie weitere Borrudung bis an bie große Theißbrude ein, und beschränkte fich barauf, ben Beind burch Abwerfen und Berbrennen ber vielen, auf bem Damme befindlichen Bruden, fo wie burch bas Inbrandlegen ber großen Brude über bie Erlau (Eger), welche ben Damm gwischen Borosilo und ber Theiß burchichneibet, bas Debouchiren gegen letteren Ort zu verwehren. Bezuglich ber ihm aufgetragenen Ausfundfcaftung: ob nicht burch Anlage von Felbschangen bei Poroszlo ein Debouchirunge Sinderniß geschaffen werben tonne? außerte berfelbe: bag bies wegen ber großen Ausbehnung ber zu verschanzenden Linie, ber Beschaffenheit bes welchen, oft grundlosen Bobens, endlich wegen ber Möglichkeit, bie verfchangten Linien burd Benütung ber vielen Uberfuhren an ber Theiß, ju umgehen, nicht ausführbar sey.

Rachbem bie oberwähnten Zerstörungswerke vollbracht, auch alle Schiffe in Grund gebohrt waren, ein Hervorbrechen bes Feinsbes über Poroszló somit für die nächste Zeit nicht mehr zu besorzen war, setzte sich F. M. L. Fürst Liechtenstein mit den ihm unterstehenden Truppen am 7. in Marsch, und rückte wieder bei dem, mittlerweile in Jász Berény eingetroffenen, Korps des F. M. L. Gs. Schlick ein.

Raum hatten bie letten Abtheilungen unferer Eruppen bie bortige Gegend verlaffen, als bewaffnete Banben, ju 40 bis 60 Mann, aus bem nahen Matra-Gebirge herabtamen und bie

Straßen unsicher machten. So wurden am 5. unweit Maklar fünf Munizionskarren, welche unter Bededung einer Abtheilung Grenzer dem II. Armeekorps nachfolgten, überfallen und genommen. Kuriere, Krankentransporte, u. dgl., konnten ohne Gefahr nicht mehr abgesendet werden. — Jum Schutze der in Gyöngyös zurückgelassen, intransportablen Blessirten und Kranken mußte vorsläusig ein Bataillon der Brigade Fiedler zurückbleiben, wollte man sie nicht der Gesahr aussehen, von herumstreisenden Parteien auf das Grausamste mishandelt und in Gesangenschaft abgeführt zu werden.

Bas man über bie Berbaltniffe bes ungarischen Beeres bei bem Rudjuge über Borodilo erfahren bat, ift in Rurge Folgens bes: Die am 1. in Eger : Farmos aufgestellte Arriergarbe ftanb unter ben Befehlen Rlapta's. Als F. DR. 2. Gf. Brbna ber anrudte, foll er gerabe bei Tifche gefeffen feyn, und bie geangftigten Einwohner mit ben Borten beruhiget haben: "Seute wersten fie mich nicht mehr angreifen, und Morgen follen fie mich "nicht mehr finden. " Rach bem Abzuge Rlapfa's übernahm Gorg en die Befegung von Borosilo. Er hatte von Dembinsty ben gemeffenen Befehl : Diesen Punkt um jeden Preis zu halten. Allein die Uberzeugung ber Unhaltbarteit beffelben, fo wie die Gefahr, Die ihm durch bas in feinem Ruden liegenbe, ftunbenlange Defilee erwachsen fonnte, veranlagten Gorgen, seinen Rudjug binter Die Theiß in der Racht vom 2. auf den 3. Darg zu vollführen, was bei ben grundlosen Begen und ber finfteren Racht nicht ohne große Mühe und Verwirrung ablief. Bon letterem Tage (3.) bis jum 6., ale jenem, an welchem g. D. 2. Fürft Liechten ftein fich in ben Besit von Porodilo feste, blieben baselbft nicht mehr als zwei Divifionen Sufaren, unter Oberftlieutenant Bertelenby jurud. Ale Dembinety die Raumung Boroeglos erfuhr, war er aufe Bochfte entruftet. Borgen mußte fich vor bem Reichstage rechtfertigen, was er, ohne bie Richtbefolgung bes ihm ertheilten Befehles entschulbigen zu fonnen, mit hinweisung auf bie Un-haltbarkeit von Poroszlo und bas Gefährliche seiner Lage zu thun versuchte.

Es erübriget nur noch, ber Divifion Ramberg ju ermabnen, bie feit 22. in Rafchau eingerudt mar. Der am 23., als bem Tage, an welchem die Offenfiv Deragion ber Armee gegen Byongvos ihren Anfang nahm, an biefe Divifion ausgefertigte Befehl zur gleichzeitigen Borrudung gegen Distoleg, fam bem 8. D. L. Ramberg erft am 28. ju; ba ber mit beffen Buftellung beauftragte Oberlieutenant Ubg, von Balatinal- Sufaren, auf Ummegen, also febr verspätet, in Raschau anlangte. Der genannte & M. L. erwiederte hierauf unterm 28.: daß er ohnebies beschloffen hatte, Tage barauf (1. Mara) gegen Diefolca vorzuruden. Sein langes Berweilen in Raschau motivirte er bamit: baß feine, wenn auch irrthumlichen, Runbichafte = Nachrichten von bem Borhandensenn nicht unbedeutender, feindlicher Rrafte in Torna und Bal - Szecs fprachen, er somit "mit feindlichen Rorps in ben Flanken« nicht wohl gegen Distolca vorruden konnte. -F. M. L. Bogel habe jebe Mitwirfung, Die ihn von ber galigiichen Grenze entferne, abgelehnt; ba er auf Dedung ber Grenze gewiesen fev, u. f. w. - Am 28. glaubte g. D. g. Ramberg noch, baß Rlapfa und Gupon mit bebeutenben Streitfraften bei Szifezo ftunben. Am 1. marichirte er, unter Rudlaffung fammtlicher Bagagen, nach Sibas - Nomethy, am 2. nach Forro, und traf, ohne auf irgend eine feindliche Abtheilung gestoßen zu feyn, am 3. in Mistolcz ein.

Rafchau, Eperies, Leutschau, Rosenau und bie Bips blieben mittlerweile burch 19 Kompagnieen bes flovakischen Landfturmes unter Blaubet besett.

Satte &. M. E. Ramberg feinen Marfc am 23. in füblicher Richtung fortfeten können, ober mare es überhaupt möglich gemefen, benfelben immer rechtzeitig von ber mahren Sachlage zu unterrichten, fo hatte er bei, ober boch unmittelbar nach ber Schlacht
von Rapolna bem Feind in ben Ruden fallen können.

Uber ben Anmarsch ber Division Ramberg gegen Mistolcz erhielt ber Feldmarschall die Nachricht noch vor seiner am 5. erfolgeten Rudtehr nach Ofen, an welchem Tage, wie wir gesehen haben, die Armee schon im Marsche nach Jasz. Bereny, Czegled, u. s. w., begriffen war.

Mit bem Rudjuge bes Feindes hinter die Theiß und ber Rongentrirung ber Armee zwischen Szolnof und Besth beginnt ein neuer Abschnitt in ber Kriegführung, bessen Schilberung Gegenstand bes nachfolgenden III. Abschnittes senn wird.

## Dritter Abschnitt.

Bom Beginne ber Konzentrirung ber Armee an ber mittleren Theiß, zwischen Szolnof und Pesth, bis zur Abberusung bes Feldmarschalls Fürsten zu Windisch : Grät vom Armees Oberkommando.

Beitraum

vom Anfange bes Marg bis 14. April 1849.



.:

Die engere Zernirung von Komorn war unter bem F. DR. L. Simunich mittlerweile fo weit gebieben, bag es ber Befatung wenigstens nicht mehr möglich mar, Streifzuge auf größere Entfernungen zu unternehmen. Schon unterm 16. Februar hatte ber Feldmarschall ben genannten Feldmarschallieutenant aufgefordert, geftust auf bie Erfahrungen von Leopolbftabt und Efget, Die fich foon nach einer turgen Beschießung ergaben, auch bei Romorn einen abnlichen Berfuch ju machen, ju welchem Ende bas nothige Burfgefdus, namentlich weittreibenbe Morfer, aus Leopoldftabt und Wien herbeigeschafft wurden. Das Feuer follte vor Allem auf die Magagine, auf die Beu- und Solzvorrathe, Unterftande bes Schlachtviehes, ber Bferbe, u. bal., ber Feueregefahr blosgeftellte Begenftanbe gerichtet werben. Durch Überläufer batte man überdieß erfahren, bag ein großer Theil ber Ginmohner fur Die Übergabe gestimmt fen, ba fie icon burch Überfcmemmung und Brand viel gelitten, fomit ben Reft ihrer Sabe nicht vollends aufe Spiel fegen wollten.

Bei bem jur Beobachtung ber Theiß-Übergange von Szolnof und Czibathaza aufgestellten I. Armeeforps war feit bem am 24. Februar mißgludten Bersuche zur Zerstörung ber Brude bei letigenanntem Orte, nichts Erhebliches vorgefallen.

Die Stimmung in der hauptstadt des Landes und ihrer Umgebung war bamale eine außerft aufgeregte, und man sprach im Allgemeinen von einem Landfturme, ber fich um Recetemet, RunSa. Miflos, Solt, u. f. w., bilbe, und gegen Befth vorzubringen beabfichtige. Der Banus fucte hiernach bie Antunft ber vom Relzeugmeifter Grafen Rugent verlangten zweiten Brigabe (Balffv) möglichft zu betreiben, zu welchem Enbe er ben Sauptmann Rabbler bes Beneralftabes mit ber, unter Rommanbo bes Maiors Dbermuller vom Bionnierforpe jusammengeftellten Transports-Alotille nach Dobaca entfanbte. Die Ginfchiffung und ber Transport ber Trubben wurden mit folder Thatigfeit bewerfftelliget, bag im Lanfe bes 1., 2. und 3. Mary bie Brigabe Balffy, namlich: 2. Betaillon Ottochaner, 1. Bataillon Bimpffen (4 Rompagnicen), tombonirtes Bataillon Dauliner , Saluiner (4 Romp.), tombe nirtes Bataillon Eder (4 Romp.), 2 Estabronen E. S. Johann Dragoner, 1 fechebfunbige Batterie und 2 Rafeten - Gefchube. mr Berfügung bes Banus in Befth eintraf. Durch biefe Berftartung waren bie bemfelben gur Befehung von Dfen - Befth und gur Beobachtung ber Theif. Ubergange bei Szolnof und Czibafhare jugewiesenen Streitfrafte auf 5 Brigaben, namlich: Rarger, Gramont, Raftic, Balffy und Ottinger, im Gangen 14 bis 15 Bataillone, 22 Estabronen, 56 Beichute angemads fen, von welchen die Brigabe Rarger: 3. Bataillon G. S. Rarl 2. Bataillon Broober, 3. Bataillon vom 2. Banal = Regimente. 2 Kompagnicen vom 5. Jager-Bataillon, 11/, Rompagnicen Bionniere, 2 Estabronen Banberial-Sufaren, 4 Estabronen Raifer Frang Joseph Dragoner, Ravallerie Batterie Rr. 1, fechepfundige Fuß - Batterie Rr. 5, 1/21wolfpfundige Batterie Rr. 1 in Szob not; - die Brigade Ottinger: 6 Estabronen Sarbegg - Ruraffiere, 5 Estabronen Ballmoden Ruraffiere (bie 6. Estabron ftand in R. Roros), Ravallerie Batterie Rr. 5, 1/4 awolfpfunbige Rr. 1 in Abany (Abony) ftanb. - Der Reft ber Truppen war theils in Czegled und Ronfurrenz, theils in Refth untergebracht.

Bei entsprechender Regelung des Sicherheitsdienstes an ben Theiß - Übergängen, dem Treffen von Anstalten zur möglichst schnellen Mittheilung von dorther drohender Gefahr, endlich durch theilweise Benützung der Eisenbahn für den Truppen Transport war es selbst bei der oberwähnten Bertheilung der Streitfräste noch möglich, die bei Szolnof und Abany aufgestellten, vershältnismäßig schwachen Abtheilungen, rechtzeitig zu unterstützen. Zedes Bersäumniß in Einem oder dem Anderen der oberwähnten, durch die Umstände gebotenen Borsichtsmaßregel konnte jedoch versberblich werden.

Der Brudentopf von Szolnof war von ber Brigabe Rarger burch eine Abtheilung Infanteric und 2 Geschütze besetzt. Der Damm, welcher auf bem linfen Ufer, ben einzigen Zugang zum Brudentopse bilbet, war volltommen bestrichen, besgleichen die Pallisadirungen, welche ben Anschluß bis an den Fluß bilbete. burch bie auf dem rechten Ufer angelegten Batterien flantirt. Bor einem biretten Angriffe war man somit in Szolnof hinreichend gesichert.

Der Buntt, von welchem Gefahr brohte, war die ungefahr fünf Stunden unterhalb Szolnof liegende Brude von Czibatháza, in beren Besit sich ber Feind befand, und die seit dem mißgludten Berstörungsversuche volltommen sahrbar hergestellt worben war. — Eine unausgesetzt Beobachtung bieses Bunttes mußte baher als bringend nothwendig erscheinen.

Schon in ber Racht vom 27. auf ben 28. Februar hatte ber Feind bie Bruftwehren, welche ben Jugang gur Brude von Cgisbathaja auf bem rechten Ufer schütten, wegen bes leichtern Desbouchirens eingeebnet.

Unterm 3. Marz, feche Uhr Fruh, berichtete ber in R. Koros betachirte Rittmeister Stang von Wallmoden Kuraffieren: sbaß sbie Rebellen Tage vorher von Szentes gegen Czibathaza mars schirt fepen, und die Theiß, weiter abwarts, nur mehr burch

"Bauern bewacht werbe. Ein Spion habe ausgefagt, von Dasmianich felbst gehört zu haben, baß er noch am 3. bie Theiß über-"schreiten wolle." Indem bies unterm 4. Marz bem Feldmarschall nach Gyöngyös berichtet wurde, war beigefügt: "man burfe mit "ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf bie Absicht bes Feindes schließen, "bei Czibathaza bie Offensive zu ergreifen."

Da hatte es Roth gethan, Anstalten zu treffen, um bem bevorftehenden Schlage möglichft fraftig zu begegnen, ober, wenn man
fich hierzu fur zu schwach hielt, bemselben auszuweichen.

Der Feind wußte die Bortheile, welche ihm die geringe Bachfamkeit und Berfplitterung unserer Truppen boten, geschickt zu benugen. Deffen Starke und Aufstellung hinter ber mittleren Theiß
war, wie man fpater erfahren hat, bazumal folgende:

in Czibathaza und Szentes: — bie 8. Armee-Divifion (Damianich) bestehend aus: 8 Bataillonen Infanterie, 2 Rompagnieen Jager, 2 Kompagnieen Bionniere, 8 Estadronen vom 2. Husaren Regimente, 150 polnischen Lanziers, 20 Geschützen;

in Torof Sz. Miklos: — bie 6. Armee Division (Graf Karl Becfey); 6 Bataillone Infanterie, 6 Eskadronen vom 3. Hu-faren-Regimente, 2 Eskadronen berittene Haiduken, 16 Gefchube. Der Stand dieser beiden Divisionen belief sich auf ungeführ 10,000 Mann Infanterie und 1600 Mann Kavallerie.

Schon am 28. Februar foll zwischen Damianich und Becfey ber Beschluß gesaßt worden seyn, die in Szolnok aufgestellte Brigade Karger demnächst zu überfallen. — Damianich sollte mit seiner Division die Theiß bei Czibakháza übersehen, Becsey aber direkte gegen Szolnok, nämlich gegen ben Brückenkopf, vordringen. Überbies war das 28. Honved-Bataillon, nebst einer Division Husaren und 4 Geschüßen bestimmt, bei Esongrad die Theiß zu passiren, auf Recksemét zu rücken, um den dortigen Landsturm aufzubieten und zu unterstühen.

Diesem Übereinkommen gemäß übersette Damianich in ber Racht vom 4. auf ben 5. März mit seiner Division die Theiß auf ber Brücke bei Czibakhaza, marschirte bis auf halben Weg nach Szolnok, und erwartete dort ben Anbruch des Tages. Flußübersgang und Rachtmarsch blieben unentbeckt.

Becfey war mittlerweile von Torof. St. Miflos auf bem bireften Weg nach Stolnof bis Pufta. Standa vorgerückt, und hatte zwischen Stolnof und Czibafhaza, bei Bezseny, ben Oberstelleutenant Anefich mit bem Infanterie: Regimente Rr. 34 auf Pletten über die Theiß segen lassen, um die Division Damianich zu verstärfen.

Die Rebellen brachten die Racht im Freien, ohne Feuer ans zumachen, zu, und waren froh, als ber Tag anbrach und ber fortgesetzte Marsch die halberstarrten Glieber wieder erwärmte.

Die Ravallerie-Patrouillen aus Szolnof mögen Flugabwarts nicht über Töszeg hinausgegangen senn, und sich damit in der Überzeugung zufrieden gestellt haben, daß von Abany direste gegen Czibasháza patrouillirt werde. Dem sey nun, wie ihm wolle So viel ist gewiß, daß das zeitweise Entsenden von Patrouillen aus Szolnof und Abany in der Richtung des vier bis fünf Stunden entsernten Übergangspunstes von Czibasháza unter den damaligen Umständen, wo mit Bestimmtheit auf einen Angriff von dorther zu rechnen war, nicht genügen konnte.

Damianich formirte seine Truppen zwischen Barkony und Löszeg noch ganz unentbedt, und rudte von bort langs ber Theiß gegen Szolnok vor. Den rechten Flügel bilbeten zwei Bastaillone bes Infanterie Regiments Rr. 34, nebst bem 65. Honveds Bataillon und einer Bionnier schwagnie. — Im Bentrum standen bas 3. und 9. Honveds, dann Ein Bataillon von der polnischen Legion unter Bysoch's Besehlen, endlich die 3. Bastaillone der Infanterie Regimenter Rr. 60 und 19. Den linken

Blugel formirte bas 2. hufaren-Regiment. Die Säger, 1 Rompagnie Pionniere und die polnischen Lanciers bilbeten die Avantgarbe.

Gegen halb fieben Uhr Morgens (5.) melbeten bie Borposten bes G. D. Karger: baß ber Feind, von Töszeg her, anrude. Run wurde in Szolnof augenblidlich Allarm geschlagen; bas Sammeln ber Brigabe nahm jedoch geraume Zeit in Anspruch. An bie in Abany ausgestellte Ravallerie. Brigade Ottinger erging burch einen Offizier, mittelst eines bereit gehaltenen Lofomotives, die Berständigung von bem Anmarsche bes Feindes, mit dem Ersuchen, auf der fürzesten Linie zur Unterstützung herbei zu eilen.

Damianich sah die Lokomorive von Szolnok abfahren, war jedoch burch tiefe verspatete Maßregel wenig beunruhiget, ba minbeftens brei bis vier Stunden nothig waren, bis die Brigade Ottinger auf dem Rampsplat erscheinen konnte, bis bahin aber bas Gescht längst entschieden sevn mußte.

Die Brigate Karger hatte ibre Aufnellung in bem Binkel zwischen bem Gisenbabn. Damm und ber Theiß genommen. Der Brudenkops war burch eine balbe Kompagnie Jäger, 1 Kompagnie G. H. Karl und 4 Geichüße besegt. Diedseitet ber Brude fiand ber hauptmann Gbilain mit ber 7. und balben 16. Pionnierkompagnie. — Der Babnbei mar mit 4 Kompagnieen von E. H. Karl besegt. Den rechten flügel bisteten 4 Gelabrenen von Kaiser Franz Josef Dragoner und 2 Gelabrenen von Banderial. Gusaren.

Gegen acht Uhr eröffnete ber feind bas feiner, welches von unferer Artillerte auf bas Beite erwiedert murbe. Die feindliche Cavallerte, unterführ von 2 Cavallerte Banerten, brangte in ber Nichtung bes Bahnbofes von moburd bie bem Bagage Train angewiedene Richtung, fo wie überhaupt ber Richtung auf Abanv gleich vom Beginne bes Gefechtes gefahrbet war. Nachbem ber Gefchüstlampt eine Beit ang gemahrt rücke ber mehr als boppelt

überlegene Feind in mehreren Kolonnen zum Angriff auf Szolnok vor, und drang auch trot der heftigsten Gegenwehr in das Dorf ein, dessen Bewohner sogleich am Kampfe Theil nahmen, und unsere weichenden Truppen aus den Fenstern und von den Dachern beschoffen.

Der Rudzug ward indessen nur Schritt für Schritt fortgesett. Bald lag es aber auf der Hand, daß an ein weiteres Halten nicht zu denken sich: denn der Feind hatte nun auch den schwach besetten Brüdenkopf erstürmt, und drang von dort mit frischen 4 Bataillosnen, welchen bald 6 Eskadronen und 16 Geschüße (Division Beschen) nachfolgten, gegen die Brüde vor. Hauptmann Ghilain des Pionnierkorps suchte eben die noch im Brüdenkopfe besindlichen Geschüße zurücziehen und wollte die Brüde dann abwerfen lassen, als der Feind schon dicht am Ufer Posto gesaßt hatte, und durch sein Feuer die Zerstörung hinderte. Der Pionniers Lieutenant Runsche vermochte mit seiner Abtheilung Zimmerleute unter dem hestigsten Augelregen nur mehr 11 Streuhölzer des Brüdenbelages in den Fluß zu werfen, wobei er einen Feldwebel und 5 Pionniere versor.

Mit Hilfe ber Einwohner stellte ber Feind die Brude sehr bald wieder sahrbar her, und drang nun auch von dieser Seite mit Macht ins Dorf.

An einen geordneten Rudzug ber im Dorfe zerstreuten Abtheislungen war von nun an kaum zu benken. Es kam zu einem ganz ungeregelten, jedes Zusammenhanges ermangelnden Straßenkampfe.

— Beder einzelne Truppenkörper mußte suchen, sich durch den von allen Seiten eindringenden Feind Bahn zu brechen. — Der Rudzug ging nothgedrungen gegen den nördlichen Ausgang des Dorfes, denn der Weg nach Abany war von der seindlichen Reiterei bereits verlegt. Die Oragoner hatten zwar die polnischen Lanciers mit einem Berluste von 30 Mann zurückgeworsen, wurden aber dann

burch bie immer mehr ausholenden, ihre rechte Flanke bebrohenben Bewegungen ber Susaren genothiget, sich gleichfalls in norblicher Richtung jurudzuziehen.

Bar ber vom Berrathe ber Einwohner begleitete Rampf in Szolnof felbst ichon außerst morberisch, so brachte ber weitere Rudzug über ben Zagyva . Bach, über welchen nur Gine Brude führte, neue Schwierigkeiten und erhebliche Berlufte.

Unfere treffliche Artilleric fuchte mit bewunderungemurbiger Rube ben Rudjug ju beden, gerieth aber an ber Brude bes tiefen und sumpfigen Bagyva = Baches in ein Gebrange von Bagagemagen, Schlachtwich und Sandpferben, welche, aus Szolnof vertrieben, bort bie Bagyva ju überfegen fuchten. fritischen Momente rudten 8 Estabronen Sufaren, nebft ben polnischen Lanciere, jum Angriff ber 4 Gefabronen Raifer Frang Josef Dragoner vor. Diefe marfen fich mit feltener Ents ichloffenheit ben Sufaren entgegen, brangten auch bie erften Divifionen gurud, murben aber endlich, burd mehrere Estabronen in Flanke und Ruden genommen, burchbrochen und auf bie eigene Infanterie und Befdute gurudgeworfen. - Es entftand nun ein furchtbares Sandgemenge, in welchem bie Dragoner, mit Aufbietung höchster Tapferfeit, fich burchzuhauen und ben Übergang über bie Bagyva ju gewinnen suchten. Dberftlieutenant Regelsberg, burch einen gangenstich bleffirt, gerieth in Befangenschaft. Die Rittmeifter Saharef und ganbgraf maren gleichfalls vermunbet und gefangen, bie Oberlieutenants Thomsborf und Baron Malgan bleffirt. Von ber Mannschaft maren 59 Mann, 69 Bferbe getobtet ober vermundet, boch weit mehr burch bas feinbliche Beicubfeuer ale im Sandgemenge. Richt ohne großer Anftrengung und mit namhaftem Berlufte gelang es nach und nach, die Trup. ven auf bem linken Ufer bes Baches wieber einigermaßen ju fammeln und ju ordnen.

Bei bem Strafenkampf in Szolnok sowohl, als auch fpater, bei bem verworrenen parziellen Gefecht an ber Zagyva, kamen viele Züge heroischer Ausopferung, helbenmuthiger Unerschrodensheit und hochherziger Hingebung vor. Berlorene Geschütze und Munizions-Karren wurden burch einzelne Ibtheilungen bem Feinde wieder abgenommen, gefangene Offiziere befreit, Berwundete in Sicherheit gebracht, u. bgl.

Rebst ber Artillerie waren es auch bie Idger, unter Führung ber tapfern hauptleute Schnorbusch und Staubner, welche fich bei Dedung bes Rudjuges besonbere verbient gemacht haben.

Die Pionniere hatten einen bedeutenden Berlust erlitten. Der Hauptmann Ghilain wurde noch während des Kampfes in Szolnok verwundet und gefangen genommen, Lieutenant Thym zunächst der Brüde über die Zagyva tödtlich blessiet. Dem Lieutenant Muscht de gelang es noch, 3 Brüdenwägen in Sicherheit zu bringen. Bei dem Ubergang über die Zagyva hatte sich der wadere Lieutenant Riegel von E. H. Karl Infanterie durch Rettung des Hauptsmanns Baron lechtris des Bataillons, so wie auch des Oberslieutenants Thomsdorf von Kaiser Franz Josef Dragoner, der dem Ertrinken nahe war, besonders ausgezeichnet.

Die Brigade Rarger hatte ichon jum größten Theile bas linke Ufer bes Bagyva-Baches erreicht, und ben Rudzug gegen Refas fortgefest, als gegen zwölf Uhr bie Ravallerie-Brigade Ottinger auf bem Rampfplate erschien.

S. M. Ottinger hatte erft um acht Uhr Früh in Abany bie Mittheilung vom G. M. Rarger erhalten: "daß der Feind bei "Czibafháza und Tifza "Földvar über die Theiß gegangen sey, und sin ftarken Kolonnen von Töszeg gegen Szolnof zum Angriffe vorsunde." Auf diese Rachricht sammelte er rasch seine Brigade (6 Estadronen Hardeges, 5 Estadronen Wallmoden "Kürassiere, Rasvallerie Batterie Rr. 5, 1/2 zwölspfündige Batterie Rr. 1) und

ging, statt direkte nach Szolnok, in der Richtung von Tobzeg vor, hoffend, dem Feinde während seiner Borrückung in die Flanke zu fallen, was, wenn er die Rachricht zu rechter Zeit, nämlich früh stünf Uhr erhalten, den besten Erfolg gehabt hätte. Erst als sich G. M. Ottinger Töbzeg auf ungefähr eine halbe Stunde genähert hatte, entdeckte er die seindlichen Batterien entlang dem Szolnoker Cisenbahn Damme, worauf er sich rasch links, in die Direkzion von Szolnok wandte. Als er jedoch die sanste Höhe erreicht hatte, von welcher man Szolnok und den Eisenbahn-Damm vollkommen überssehen konnte, war bereits der Moment eingetreten, wo Damianich und Becsen vereint Stellung gegen Abann sowohl, als gegen den Zagyva-Bach genommen hatten, auch der Kanonendonner allmälig zu verstummen ansing.

G.M. Ottinger überschritt in ber Fortsetzung seines Flantenmarsches ben Eisenbahn=Damm bei einem Bahnwächterhause, ungefähr 3000 Schritte oberhalb Szolnof, gewann bort bie Abanyer = Straße, und nahm, unter bem Schutze seiner Kavalleries Batterie, à cheval ber Straße Stellung.

Sein Erscheinen veranlaßte ben Feind, einen großen Theil seiner Artillerie und Reiterei auf ber Straße von Abany ber Rivraffier Brigade entgegen zu werfen, wodurch die Brigade Rarger Luft bekam, und ihren Rudzug mit mehr Ruhe fortseten konnte. Mehr war für ben Augenblick mit ben, bem G. M. Ottinger zu Gebote stehenden, geringen Mitteln nicht zu erreichen. Er begnügte sich baher mit diesem Resultate, und zog sich, nachdem er bem F. M. L. Hartlieb nach Czegled Bericht erstattet hatte, später in ber Richtung von Abany zurud.

Sein Rudzug blieb indeß nicht gang unangefochten. Als namlich die Salfte feiner Brigabe bas Defilee an ber Gifenbahn burchfchritten hatte, rudten die Sufaren von dem Feuer einer Batterie unterstütt, jum Angriff vor. Die an ber Queue ber Rolonne, noch Diesseits bes Defilées, befindlichen 4 Estadronen von Harbeggs Ruraffieren hatten gerade noch Zeit aufzumarschiren, während die Ravallerie Batterie Rr. 5 gedeckt auffuhr und ein heftiges Feuer eröffnete. Die Kurassiere warfen sich mit solchem Ungestum auf die im vorderen Treffen befindlichen Estadronen des 2. Husaren-Resgimentes, daß diese sich mit dem Berluste von 1 Stabsoffizier, 2 Oberoffizieren und 43 Husaren, welche todt auf dem Plate blieben, hinter die schützende Artillerie zurückziehen mußten.

Oberstlieutenant Stauffer, die Majore Alghay und Baston Roden, bann Rittmeister Graf Montjone und Rittmeister Reinle, welch' Letterer verwundet worden, hatten sich bei dieser glänzenden Attaque besonders ausgezeichnet — Unser Berlust bestrug blos 1 Mann und 2 Pferde an Todten, und 8 Mann und 4 Pferde an Verwundeten. Dagegen geriethen 4 Munizionskarren (3 der zwölfpfündigen 1/2 Batterie Nr. 1, und Einer der Kavallezie-Batterie Nr. 5), welche in einer sumpsigen Stelle steden gesblieben waren, in die Hände des Feindes.

F. M. L. Hartlieb war auf die ihm vom G. M. Ottinger zugekommene Mittheilung über die Borrudung des Feindes mit 3 Bataillonen Infanterie, 1 Eskadron Banderial-Husaren, 1 zwölfpfündigen, 1 sechspfündigen und 1/2 Raketen Batterie von Czegled aufgebrochen und gegen Törtel marschirt, um für den Fau, als G. M. Karger Szolnok behauptet hätte, auf die Rudzzugslinie des Feindes zu wirken. In Törtel angelangt, erfuhr er jedoch den Rudzug der Brigade Karger. Er wandte sich nun nach Abany, wo er um fünf Uhr Abends anlangte, und nebst der gleichsalls dort eingetrossenen Kavallerie-Brigade Ottinger ein Lager bezog. Eben baselbst war schon um Ein Uhr Nachmittag die Kavallerie-Brigade Bellegarde, welche die Borhut der von Maklar und Poroszlo im Anmarsche begriffenen Armee bildete, angekommen.

Die Eruppen ber Brigabe Rarger hatten fic, als ber Feind von ber Berfolgung etwas ablief, wieber in westliche Richtung gewenbet, und erreichten jum Theile fpat in ber Racht Abans.

### Der Berluft betrug:

Beim 5. Jager. Bataillon: tobt 7 Mann, vermist 12 Mann; — 3. Bataillon E. H. Rarl: Hauptmann Rappler verwundet. Sonst abgängig, theils todt, verwundet und vermist: 227 Mann; — 3. Bataillon vom 2. Banal-Regimente: todt 10 Mann; vermist 212 Mann, jusammen 222 Mann; — 2. Bataillon Broober: todt 12 Mann, bleffirt 13 Mann, vermist 81 Mann; — Raiser Franz Josef Dragoner: vom Bachtmeister abwärts 97 Mann, 92 Bserde.

Bon ber Geschützbebienung, Fuhrwesens-Manuschaft und ben Pionnieren liegt teine Berluft-Eingabe vor. Der brave Lientenant Bronn ber 1/2 zwölfpf. Batterie ftarb ben Helbentob. An Gesschütz en und Rarren gingen verloren: Bon ber sechepf. Batt. Rr. 5: 1 Geschütz, 5 Karren; von ber Kavallerie Batt. Rr. 1: 3 Geschütz, 5 Karren; von ber zwölfpf. Batt.: 1 Geschütz, 3 Karren, nebst ber Munizions Sand Reserve, unter Oberlieutenant Petit.

Im Gangen lagt fich ber Berluft, in fo weit felber am Zage nach bem Gefechte bekannt war, veranschlagen auf:

12 tobte ober verwundete Offigiere;

158 » » vom Feldwebel ober Bachtmeis fter abwarts;

6 vermißte ober gefangene Offiziere;

375 » » » vom Feldwebel ober Bachtmeifter abwarts.

90 tobte ober verwundete Pferde; 221 vermißte und gefangene Pferde.

Den nämlichen Tag (5.), an welchem dieses ungläckliche Gesecht bei Szolnok Statt fand, war der Feldmarschall von Gyönsgyös nach Ofen zurückgekehrt. Er hatte Tags darauf, und zwar bevor ihm noch eine nähere Meldung über das Borgefallene zugestommen war, den im Hauptquartiere verwendeten Obersten Grassen Zedt wiß zu Sr. Majestät dem Kaiser nach Olmüß gesendet, um den nachstehenden unterthänigsten Bortrag zu überreichen, in welchem die Unzulänglichkeit der für die weitere Kriegführung in Ungarn disponiblen Streitkräste dargethan und näher entwickelt wurde. — Dieser aus Osen vom 6. März 1849 datirte, unterthäsnigste Bortrag lautete wörtlich wie solgt:

"3ch habe bereits bei wieberholten Anlaffen Gelegenheit geshabt, Euer Dajeftat Allerhochfte Aufmertfamteit auf bie .Unjulanglichkeit meiner bier verfügbaren Streitkrafte ju lenken. "Es ift bies ein Umftand, ber mich verhindert, ben weichenden »Feind wirtsam zu verfolgen, ba ich nirgenbe eine zureichenbe Resferve jurudlaffen fann, wie es, jumal in einem fo ausgebehnten, sinsurgirten ganbe nothwendig ift; indem ber üble Beift und bas sallfeitige Beftreben unfere Fortfcbritte ju hemmen, nur burch masterielle Rraft niebergehalten werben fann. — Besonders ift ber ⇒Mangel an Reiterei, namentlich leichter Ravallerie, fühlbar, sberen ich in außerft geringer Bahl verfügbar habe, mahrend bes Begnere Sauptmacht hierin besteht, und ber Boben, auf bem »meine Operazionen Statt finden, beren Berwendung allenthalben sin Anspruch nimmt. - Meine beihabenbe Ravallerie befteht jum sgrößten Theile aus Ruraffier- und Dragoner-Regimentern, Die ben Dienft ber leichten Reiterei verfeben muffen; wodurch bie sichweren Pferbe auffallend leiben. — Rebftdem haben aber die sbiefigen Ravallerie-Regimenter burch Ranonenfeuer an Pferben, sund burch bas handgemenge mit ben hufaren, mas besonders in

setterer Beit haufig vortam, wo die ungarischen Truppen mehr Stand hielten, auch an Mannschaft arg gelitten.

»Ich muß Eure Majeftat in tieffter Ehrfurcht bitten, mir sin biefer Beziehung die hochst nothwendige allerhochste Unterftasung angebeihen zu laffen.

Die Provinzen sind von Truppen aller Wassen, ganz vornehmlich aber von Kavallerie ber Art entblößt, daß es eine völlige
Unmöglichkeit ist, von benselben den Bedarf zu nehmen. — Das
zegen besinden sich bei der Armee in Italien 8, größtentheils
eleichte Kavallerie = Regimenter (Radesky und Reuß Husaren,
König von Baiern und Boineburg Dragoner, Liechtenstein und
Windisch-Gräß Chevaux-legers, dann Kaiser und E. Karl Uhlasnen), während der Terran dortselbst in solchem Maße ihrer Berswendung ungunstig ist, daß im letteren Feldzuge bekanntlich auch
nicht Ein bedeutendes Kavallerie-Gesecht vorkam.

"Ich erlaube mir, Euer Rajestät in tiefster Ehrsucht "zu bitten, mir von diesen 8 mindestens 2 leichte Kavallerie-Regismenter zur Berfügung zu stellen, und solche alsbald zur hier operirenden Armee zu berufen, wozu ich eines der beiden Uhlanen-,
dann eines der Chevaur-legers Regimenter bezeichnen zu sollen
glaube. — Für Italien, auch wenn dortselbst die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten, werden die sonach erübrigenden 6 Kavallerie-Regimenter vollsommen genügen; da ihre Berwendung immer eine ausnahmsweise bleiben wird, während hier durch diese
"Basse meistens die Entscheidung herbeigeführt werden muß. —
"Für den dadurch an streitbarer Mannschaft in Italien entstehenden Abgang von etwa 2000 Mann habe ich an ungarischen Gessangenen bereits eine gleiche Zahl dahin gesendet, wodurch die
sitalienische Armee um 2000 Bajonete vermehrt ist, die ihr mehr
"Rußen gewähren, als eben so viele Reiter."

»Ich bitte Euer Dajeftat um eine fehr balbige genehmis »genbe allerhöchfte Entscheibung.«

Als ber Feldmarschall bie bienftliche Meldung über bas Gesfecht bei Szolnof erhielt, ber Banus überdies Rachricht haben wollte, daß eine starke feindliche Kolonne von Recokemét im Anmarsche begriffen sen, erging ber Besehl an den F. M. L. Gf. Ghlid und F. M. L. Gf. Wrbna: den Marsch auf Cfegsled zu beschleunigen.

Un ben Banus ichrieb ber Felbmarichall unterm 6.: bag. in Folge ber erlaffenen Marfcbefehle, noch an bemfelben Tage, fpateftene aber am nachsten (7.) 15 Bataillone in Czegled eintreffen, welche mit ben bereits in jener Gegend ftebenben 13 Bas taillonen eine Gesammtmacht von 28 Bataillonen, 32 Estas bronen und 92 Gefdugen bilben murben, worunter allerbings einige Bataillone nur 4 Rompagnieen hatten, und bie Bris gabe Rarger burch ben erlittenen Berluft fehr geschwächt mar. Das gegen wurden aber bie Brigaben Bergen und Denm am 7. icon in Jasz-Beren w eintreffen. - Ferners wurde bem Banus aufgetragen, fich genaue Renntniß über bie Stellung und Starte bes Feinbes ju verschaffen, um bemfelben bie momentan errungenen Bortheile wieber ju entreißen; ba es wohl nicht anginge, bei bem Borhanbenfenn fo bebeutender Streitfrafte ben erlittenen Edec ungeftraft hinzunehmen. Bas endlich bie Mittheilung über bie Befetung von Recofemet burch bebeutenbe feinbliche Streittrafte anbelange, fo habe man eben burch einen verläglichen Bertranten, welcher Recofemet am 6. um vier Uhr bes Morgens verlaffen hat, mit Bestimmtheit erfahren, daß bort weder Landfturm noch Gin Mann vom Rebellenheer vorhanden fev.

Rabere Details über bas Gefecht bei Szolnot erhielt man erft ein paar Tage fpater und zwar burch ben Rittmeifter Gf. Bar-

tensleben vom 2. hufaren Regimente, ber währenb bes Gefechtes bei Szolnof aus ben Reihen ber Rebellen zu und berüber gefommen war.

Der Feldmarschall sah sich in Folge dieser Mittheilungen veranlast, unterm 8. Marz, in einem speziellen Erlasse zu bemerken,
bas der Überfall auf Szolnof nur durch Bernachlässigung ber erforderlichen Sicherheitsmaßregeln geschehen konnte, wodurch bem
Feinde der undemerkte Übergang über die Theiß bei Czibathiga
ermöglicht wurde, und sein Tags barauf unentdeckt gebliebenes
Borrücken bis auf halben Beg nach Szolnof geschehen kounte.
Der Feldmarschall gab den Betressenden sein Missallen hierüber
bekannt, und wies erneuert auf die Rothwendigkeit der punitlichsten Ausübung des Borpostendienstes und unausgesetzter Bachsamfeit.

An ben F. D. L. Ramberg erging gleichzeitig bie Beifung: ohne Bergug über Rapolna, Arof. Sjallas nach JaspBereny zu marschiren und bort bie weiteren Befehle abzuwarten.

Der Feind hatte nach bem Gefechte bei Szolnof vorwarts bes Ortes Stellung genommen. — Mit ben errungenen Borthellen zufrieden gestellt, begnügte sich berselbe, aus Szolnof die bort aufgebauften Salzvorrathe wegzuschaffen, an welchem Artifel die Rebelblen bereits Mangel litten.

Der Feldmarschall hatte bem Banus die Regelung ber Dielefazion ber ihm für ben Angriff auf Szolnof zur Berfügung gestellten Truppen überlaffen, wornach berfelbe beantragte, bie Truppen seines Korps am 8. von ihrer vorgeschobenen Stellung, nämlich aus Abany und Czegled nach Berczel, R. Irsza, Alberti und
Bilis zurückzuziehen; dagegen die Truppen bes II. Armeeforps nach
Czegled und Abany vorzuschieben, ein Antrag, der jedoch nicht zur

Aussührung kam; da es, wie schon gesagt, in der Absicht des Feldmarschalls lag, den Feind aus Szolnok zu vertreiben; was mit einem Zurückiehen der demselben zunächstschenden Truppen dis Pilis und Alberti nicht im Einklange stand. Er sah sich vielmehr veranlaßt, dem F. M. L. Gf. Schlick unterm 8. auszutragen: auch noch die anderen, ursprünglich nach Jász-Berény bestimmten, noch im Ansmarsche von Poroszló begriffenen Brigaden Deym, Kriegern, Fiedler und Montenuovo anzuweisen, unausgehalten die Czegled und Tapiosche heradzurücken; da es ihm darum zu thun seyn mußte, die Armee, den Übergängen von Szolnok und Czibakháza gegenüber, möglichst gedrängt zu konzentriren.

Während dieses Schreiben an den F. M. L. Gf. Schlid nach Tapio-Szele expedirt wurde, war dieser in Folge einer vom Banus, F. M. L. Gf. Wrbua, und G. M. Zeisberg unterschriebenen Einladung, zu einer Besprechung nach Czegled abgegangen, von wo noch an demselben Tag (8.) neun Uhr Abends nachstehende Kollektiv-Vorstellung der drei Korpskomman-banten an den Feldmarschall eingesendet wurde:

Die Rachrichten stimmen überein, baß ber Feind uns gegenuber starf ift, was keinem Zweifel unterliegt, ba er alle seine
Streitkräfte auf bas linke Theiß-Ufer gezogen hat, auch sollen
ssich Kolonnen auf bem jenseitigen Ufer, in unserer rechten Flanke,
bewegen. Es erscheint uns baher bringend nothwendig, daß
auch wir die ganze Armee zu Czegled und Alberti konzentriren,
bevor wir irgend eine Unternehmung ausssühren.«

Bir bitten baher Euer Durchlaucht, Befehle ertheilen zu wollen, bamit die noch rudwärtigen Brigaden (Denm, Fiedler, Ariegern und Montenuovo) von Jasz-Berenp schleunigft nach Stegleb einruden; auch ware es wunschenswerth, daß F. M. L. Ramberg seinen Anheromarsch beschleunige, und daß alle trans-

»portablen Kranten, nebft ber Befatung von Ghonghos, unverweilt nach Befth gezogen wurden.«

"Czegleb, am 8. Marg 1849 um neun Uhr Abenbs.

Shlidm. p. Brbnam. p. Jellačičm. p.

Was die drei Korpstommandanten in einer in der Armee wenig üblichen Art dem Feldmarschall als das ihnen ersprießlich Scheinende gewissermaßen an Handen zu geben, sich veranlaßt fanden, war, wie wir gesehen haben, durch das am 6. erlassene Schreiben an den F. M. L. Ramberg, dann durch jenes an den F. M. L. Gf. Schlick, welches ihm aber, in Folge seiner Fahrt nach Czegled zur Besprechung, erst Tags darauf zugekommen ist, bereits verfügt. — Der Feldmarschall beschränkte sich daher darauf, dem F. M. L. Gf. Webna unterm 9. folgenden Bescheid zu erstheilen:

"In Erlebigung ber Vorstellung vom 8. b. M. verstanbige ich E. H., baß laut eines gestern an ben F. M. L. Gf.
"Schlid erlassenen Befehles die Brigaden Deym, Kriegern,
"Fiedler und Montenuovo bereits angewiesen worden waren, ihren
"Marsch unaufgehalten bis Czegled fortzuseten. — Was die Division Ramberg betrifft, so ist auch diese bereits im Anmarsche
"begriffen.«

»In gleicher Weise wurden auch schon vor einigen Tagen bie »Befehle zur Absendung der transportablen Kranken, nebft ber »Befahung in Gnöngnös, erlaffen.«

Am 9., zehn Uhr Abends, ward berichtet: daß nach Aussage eines von Szolnof fommenden ibraelitischen Zigarrenhandlers dort eine bedeutende Verstärfung, unter Klapfa und Repassy, eingerudt sey, so daß sich die dort versammelten Streitfrafte auf 32000 Mann mit 80 Geschützen belaufen. — Überdies ftunden in Töröf

Sz. Miflos und Tisza - Foldvar ftarte Referven. — 3wischen Toszeg und Barkanyi fen eine Schiffbrude gebaut worben.

Indem der Banus bies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, fügte er bei: daß F. M. L. hartlieb beauftragt worden, fich die Überzeugung zu verschaffen, ob bei Toszeg wirklich eine Schiffbrude stehe. — Am 10. berichtete ber G. M. Ottinger jedoch: "ber Feind habe in ber Racht vom 9. auf ben 10. Szolnot ganzlich geräumt, und bie bortige Theiß-Brude hinter sich abgebrannt!«

Durch biesen freiwilligen Rudjug ber Rebellen war bie Gelegenheit entgangen, bieselben mit ben seit 7. jur Berfügung gestandenen, überlegenen Streitfraften gewalts am und mit erheblichem Berluste über die Theiß zu werfen.

Szolnof wurde für ben Augenblid nicht mehr befett, sonbern, von Abany aus, täglich burch ftarte Batrouillen refognoszirt.

Durch die Zerstörung ber Brude von Szolnok waren die Bunkte, an welchen der Feind an der mittleren Theiß die Offenstwe wieder aufnehmen konnte, sublicher, namlich nach Czibakhaza und Congrad hinabgeruckt; wodurch eine Bewegung der Armee in jener Richtung angemeffen erschien, was übrigens mit den Anstichten und Wunschen des Banus im Einklange stand. Derfelbe schrieb nämlich unterm 10. eigenhändig an den Feldmarschall:

»Rachdem der Feind von Szolnof abgeruckt und es fehr leicht smöglich ift, daß er fich mit seiner ganzen Macht auf den General Thos dorovich zu wersen beabsichtiget, so ift es von der höchften Bichtigkeit, diesem General ohne aller Zögerung die Hand zu bieten, was um so leichter zu bewirken ware, als ich zuverläffig weiß, daß das Korps "Thodorovich sich theils in theils um Therestopel besindet ")."

<sup>\*)</sup> G. M. Thoborovich ftanb bazumal in E. Ranisa. Eine burch ben Major Dragic am 5. Marz gegen Therestopel unternommene Expedizion war missgludt, letterer Ort verschanzt, und angeblich mit 10000 Rebellen befest.

- "Da jeber Augenblid toftbar ift, so erlaube ich mir, Guer "Durchlaucht zugleich auch im Sinne ber mir bereits früher gegebenen hohen Andeutungen um nachfolgende Berfügungen gehor"samft zu bitten."
- »1. Daß General Thodorovich bei perfonlicher Verantwors stung gemeffenft angewiesen werbe, in forgirten Marfchen nach "Halas zu ruden."
- "2. Daß das unter meinem Befehle stehende I. Armeetorps "unverweilt nach Recetemét marschire, während Czegled burch bas "III., Kores burch bas II. Armeetorps beseht würben.«
- »3. Daß General Thoborovich die Weisung erhielte, sich also"gleich unter meine Befehle zu stellen, mir unverweilt ben Antritt
  "seines Marsches unter Zulegung seines biesfälligen Marschpla"nes anzuzeigen. «
- "Lettere Anordnung ift nicht allein zur Gewinnung ber Zeit, "bie nie koftbarer war als eben jest, unerläßlich, fonbern wird "mir auch ben Weg zur bevorstehenden Regelung ber serbischen An-"gelegenheiten vortheilhaft anbahnen.«

"Benn ich es wage, Guer Durchlaucht biese meine, auf bie stieffte Überzeugung begrundete Ansicht vorzutragen, so bitte ich "hierin einzig und allein meine unbegrenzte hingebung für die Sache "ber Monarchie zu erbliden, die jest nur in energischen Entschlüffen "und in entschiedenem Sandeln ihr Seil suchen und finden kann."

Bas der Banus hier verlangte, war theils geschehen, theils vom Feldmarschall schon früher angedeutet worden. So war der Befehl an den G. M. Thodorovich sich über Therestopel, Halas und Bad-Kert wo möglich dem Banus zu nähern schon unterm 8. erstossen, und F. M. L. Bar. Rukavina gleichzeitig angegangen worden, benselben mit einer Abtheilung regulärer Kavallerie zu verssehen; da ihm diese bei dem Marsche in der Ebene zwischen der Donau und Theiß höchst nöthig sey.

Der Felbmarfchall beschränkte fich bemnach barauf, bem Banus unterm 10. folgende Erwiederung ju geben:

"Auf E. E. Zuschrift vom heutigen Tage kann ich nur erwiebern, daß die von Hochdenselben gestellten Antrage theils schon
verwirklicht, theils im Zuge begriffen waren. — Ich habe namlich dem Generale Thodorovich bereits den gemeffenen Befehl ertheilt, mit allen ihm unterstehenden Truppen über Bad-Kert
gegen Kecksemét vorzurüden, und ihm zugleich bekannt gegeben,
daß E. E. von lettbenanntem Orte aus, die Berbindung mit ihm
auffuchen werden. — Was bessen Unterstellung unter E. E. Besehle anbelangt, so wird diese erst nach erfolgter Vereinigung gesschehen können."

"Die Verlegung des E. E. unterstehenden Korps nach Recs"temét hatte ich, wie Hochdenselben bekannt, schon angedeutet,
"und E. E. wollen nunmehr solche bewerkstelligen, so wie ich auch un"ter Einem das II. Armeekorps zum Marsche nach N. Körös, und
"das Korps des F. M. L. Gf. Schlidt zur Konzentrirung bei Czegled
"anweise."

Am 12. rudten bie Rorps in ihre neue Dislofazion nämlich: bas I. Rorps nach Recstemet, bas II. nach Ragy=Rörös, bas III. nach Czegleb.

Um während der Konzentrirung der Armee in sublicher Richstung in steter Kenntniß über Dassenige zu bleiben, was sich mittslerweile an der oberen Theiß ereignen könnte, wurde F. M. L. Ramberg unterm 11. angewiesen, von Jasz-Berenn nach Heves zu ruden, von dort durch Entsendung von Streissommanden die obere Theiß, insbesondere aber den Übergangspunkt bei Poroszló, zu beobachten, und jede wichtige Borsallenheit sogleich zur Kenntniß des Feldmarschalls zu bringen. — Überdies wurde ihm aufgestragen, die unter schwacher Bededung in Kaschau zurückgebliebenen

Bagagen seiner Division ungesaumt an fich zu ziehen, was aber mit voller Sicherheit nur mehr über Leutschau geschehen konne.

Durch die in letterer Zeit zu der Armee gestoßenen Brigaden Dietrich und Palffy ergab sich die Rothwendigkeit, die bisherige Ordro do Bataille zu andern. Der Feldmarschall benütte hierzu den Moment wo die Armee zwischen Czegled und Recokemet vereint stand, und indem er das Reserve-Armeekorps auslöste, erließ er unterm 12. nachstehende Ordro de Bataille.

# I. Armeekorps.

Rommanbant: F. M. E. und Banus Baron Zellacic.

Chef bes General-Quartiermeifterftabes: G. DR. Beisberg.

## Divifion bes &. M. L. Sartlieb.

#### Brigabe bes 6. DR. Gramont.

|            |                    |                          | Patail-<br>lone. | gala: | Ge. |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|-----|
| <b>5</b> . | Jäger = Be         | ataillon                 | 1                |       | • • |
| 3.         | Bataillen.         | Liccaner                 | 1                |       |     |
| 2.         | •                  | Grabiscaner              | 1                | ٠.    |     |
| 5          | <b>chepjun</b> tig | e Supbatterie Rr. 6      |                  |       | 6   |
| 1.         | Bataillen.         | Brigabe bes G. M. Raftic |                  | ٠.    |     |
| _          |                    |                          |                  |       |     |
| 2.         | _                  | *                        |                  |       |     |
| 3.         | •                  | Czuliner Szluiner        |                  |       |     |
| 3.         |                    | pem erften Banal         | ٠.               | ٠.    | ••  |
| €          | idubjąsps:         | ge Sußbatterie Rr. 1     | . •              |       | 6 ; |

# Divifion bes &. M. L. Soulsig.

## Brigabe bes G. M. Aleinberger.

| •                                             | Batail=<br>lone. | Esta=<br>bron. | Ge-<br>fouse. |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 3. Bataillon vom 2. Banal                     | 1                | • •            | • •           |
| 2. Broober                                    | 1                | • •            | • •           |
| 3. • E. H. Karl                               | 1                |                | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 5               | ••               | • •            | 6             |
| Brigade des G. M. Dietric                     | ф.               |                |               |
| 4. Bataillon vom 2. Banal (gur Dienftleiftung |                  |                |               |
| in Ofen)                                      | <b>%</b>         |                | ٠.            |
| 4. * Warasbiner = Rreuger                     | <b>%</b>         |                |               |
| Rombinirtes Bataillon, Edher                  | <b>%</b>         | • •            |               |
| 2. Bataillon Siluiner                         | ٠/•              |                | • •           |
| Slavon, sechspfündige Fußbatterie Rr. 1       | ٠.               | ••             | 6             |
| Division bes G. M. Otting                     | ger.             |                |               |
| Brigade bes Oberst Gebelma                    | per.             |                |               |
| Ballmoben Kuraffiere                          |                  | 6              |               |
| Harbegg »                                     | . •              | 6              | • •           |
| Kavalleriebatterie Rr. 10                     | ••               | ••             | 6             |
| Brigade des Oberft Sternbe                    | rg.              |                |               |
| Raifer Frang Josef Dragoner                   |                  | 6              | . •           |
| Ronig von Sachfen Ruraffiere                  | ••               | 2              | ••            |
| Banberial = Hufaren                           |                  | 6              | • •           |
| Ravalleriebatterie Rr. 5                      | ••               | ••             | 6             |

## Rorps Gefcut-Referve.

#### Rorps Artillerie : Rommanbant Major Beter.

|                                        | Batail+<br>lone. | Gefa:<br>bron. | Ges<br>fduse. |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 2        |                  |                | 6             |
| Ravalleriebatterie Nr. 9               | • •              | ٠.             | 6             |
| Slavon, halbe Kavalleriebatterie Rr. 2 | • •              |                | 3             |
| Rafetenbatterie Rr. 16                 | • •              |                | 6             |
| 3wölfpfündige Batterie Nr. 1           |                  |                | 6             |
| * * <b>2</b>                           |                  |                | 6             |
| 13. Pionnierfompagnie mit 4 Equipagen  | 1/0              | • •            | ٠.            |

#### Starte bes 1. Armeetorps.

14 Bataillone, 26 Cefabronen, 69 Geschüte, 1 Pionniers tompagnie und 4 Bruden-Equipagen.

# II. Armeekorps.

Rommandant: F. M. &. Graf Wrbna.

Chef bes General-Quartiermeifterftabes: Dberft Bott.

## Division bes F. M. L. Bar. Csoric.

#### Brigabe bes G. M. BBn f.

| 2. | Jäger Ba     | taillon                        | % |     |    |
|----|--------------|--------------------------------|---|-----|----|
| 3. | Bataillon    | Fürstenwärther                 | 1 |     |    |
| 1. | <b>»</b>     | Shonhals                       | 1 | • • | •• |
| 1. | >            | Landwehr-Bataillon G. S. Baben | 1 |     |    |
| R  | avalleriebat | terie Nr. 2                    |   |     | 6  |

# Brigabe bes S. M. Fürst Colloredo.

|                                                | Batail=   | <b>Cefa</b> :<br>bron. | Ge=<br>fdåse. |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| 6. Jager-Bataillon                             | <b>%</b>  |                        |               |
| 1. Bataillon E. S. Stefan                      | 1         |                        | • •           |
| 2. » » · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 1         |                        | ٠.            |
| 1. Landwehr=Bataillon Paumgarten               | ٠/.       |                        | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 8                | ••        | ••                     | 6             |
| Division des F. M. L. Fürst Chmund So          | h w a r   | zenl                   | berg.         |
| Brigabe bes G. M. Coutte                       | •         |                        |               |
| Grenadier-Bataillon Fifcher (in Gran und Dfen) | 1         |                        | • •           |
| » » Richter (in Ofen)                          | 1         |                        |               |
| » Bitermann (in Ofen)                          | 1         | • •                    |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 12               | • •       | . •                    | 6             |
| Brigabe bes S. M. Liebler                      | <b>:.</b> |                        |               |
| (Als Garnifon von Dfen . Pefth beft            | immt).    |                        |               |
| Grenadier=Bataillon Schneiber                  | 1         |                        |               |
| » » Martini                                    | 1         | • •                    |               |
| Grenadier-Bataillon Rattap                     | 1         | • •                    |               |
| 4. Bataillon Hohenlohe                         | <b>%</b>  |                        |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 13               | • •       | • •                    | 6             |
| Brigabe bes G. M. Graf Belleg                  | arbe.     | •                      |               |
| Auersperg Ruraffiere                           |           | 6                      | • •           |
| E. Sohann Dragoner                             | • •       | 4                      |               |
| Civalart Uhlanen                               |           | 5                      | • •           |
| Ravalleriebatterte Rr. 4                       | ••        | ••                     | 6             |

# Rorps Gefdüt : Referve.

## Rorps Artillerie:Rommandant Major Comit.

|                                  | , | Batail=<br>lone. | Gele-<br>bron. | Ge-<br>foite |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| Sechepfundige Fußbatterie Rr. 10 | ) |                  |                | 6            |
| »                                | 1 |                  |                | 6            |
| Salbe Ravalleriebatterie Rr. 6 . |   |                  |                | 3            |
| Raketenbatterie Rr. 15           |   |                  | ٠.             | 6            |
| 3molfpfunbige Batterie Rr. 3     |   |                  |                | 6            |
| <b>* * 4</b>                     |   |                  | . •            | 6            |
| 8. Pionnierkompagnie             |   | 1/6              | ••             | ••           |

### Starte bes 2. Armeetorps.

15 Bataillone, 15 Estabronen, 63 Gefchute und 1 Pionniers Rompagnie.

# III. Armeekorps.

Rommanbant: F. M. 2. Graf Schlid.

Chef bes General-Quartiermeifterftabes: Major Baron Gableng.

## Division bes F. M. L. Fürst Lobkowis.

### Brigate bes G. M. Rriegern.

| 2. | Jäger = Bataillon                | 1/4 | • • | • • |
|----|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 3. | Bataillon Barasbiner-St. Georger | 1   |     |     |
| 1. | • E. H. Wilhelm                  | 1   |     |     |
| 1. | Landwehr-Bataillon S. v. Parma   | 1   |     |     |
| 3. | Bataillon Rugent                 | 1   |     |     |
| 6  | chspfundige Fußbatterie Rr. 36   | . • |     | 6   |

### Brigabe bes S. M. Graf Bergen.

| Bridate des Se me dent de el            | E H.             |                |               |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                         | Batail=<br>lone. | Gefa-<br>bron. | Ge=<br>fonte. |
| 3. Bataillon Warasbiner = Rreuger       | 1                |                | ••            |
| 3 E. H. Wilhelm                         | 1                | • •            |               |
| 3. souvelfa                             | 1                | ••             | • •           |
| 2. » Latour                             | 1                | . •            |               |
| Sechspfündige Fußbarterie Rr. 34        | • •              | • •            | 6             |
| Divifion bes &. M. L. Fürft Frang &     | i e ch t         | en ft          | ein.          |
| Brigade bes S. M. Fieble                | <b>r.</b> .      |                |               |
| 3. Bataillon E. H. Stefan               | 1                | ٠.             |               |
| 1. Dttochaner                           | 1                | • •            | ••            |
| 2. » Hartmann                           | 1                |                |               |
| 3. » Mazzuchelli                        | 1                | • •            | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 3         | • •              | • •            | 6             |
| Brigabe bes G. M. Parro                 | t.               |                |               |
| Pring von Preußen Kurdffiere            |                  | 6              | • •           |
| Sunstenau Kuraffiere                    | . •              | 2              |               |
| Raiser Chevaurlegers                    | • •              | 4              |               |
| Ятеў »                                  | • •              | 3              |               |
| Kavalleriebatterie Rr. 3                | • •              | • •            | 6             |
| Rorps Refervegefcunt.                   |                  |                |               |
| Rorps Artillerie-Kommandant Hanptman    | n Gr             | oftfi          | đ.            |
| Sechspfundige Schlid'sche Fußbatterie   |                  | • •            | 6             |
| Galizische Raketenbatterie Rr. 11       | • •              |                | 6             |
| • halbe Raketenbatterie Rr. 12          |                  | • •            | 3             |
| 3mölfpfündige Batterie Rr. 5            |                  | • •            | 6             |
| » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •              | • •            | 6             |
| Starte bes 8. Armeetorps.               |                  |                |               |

12º/. Bataillone, 15 Cotabronen und 51 Gefchage.

# Gefchüt : Sauptreferve.

|                  |             |                           | Ge- |
|------------------|-------------|---------------------------|-----|
| Sechspfündige    | Fußbatter   | rie Rr. 4 (steht in Raab) | 6   |
| Ravalleriebatter | ie Nr. 1    |                           | 6   |
| *                | <b>»</b> 7  | (bei ber Divifion Si-     |     |
|                  |             | munich vor Romorn)        | 6   |
| *                | <b>*</b> 8  |                           | 6   |
| *                | <b>* 11</b> | (bei ber Divifion Si-     |     |
|                  |             | munich vor Romorn)        | 6   |
| Rafetenbatterie  | Mr. 13      |                           | 6   |
| *                | » 17        | •••••                     | 6   |
| *                | <b>»</b> 23 | (bie halbe Batterie in    |     |
|                  |             | Gran)                     | 6   |
| Zwölfpfündige    | Batterie    | Nr. 6                     | 6   |
| >                | *           | * 7 (bei ber Division     |     |
| •                |             | Simunich vor Romorn)      | 6   |
| *                | *           | <b>*</b> 8                | 6   |

## Starte ber Gefchut: Saupt : Referve.

66 Gefchute, und gwar: betachirt 27, prafent 39.

## Pionnierforps.

### Rommanbant Major Obermüller.

| 6. P         | Sionnierfom | pagnie (bei der Division Si- |     | Brüden-<br>equipag. |
|--------------|-------------|------------------------------|-----|---------------------|
|              |             | munich)                      | 1/. | 2                   |
| 7.           | >           |                              | 1/. |                     |
| 8.           | . *         | beim II. Armeeforps          | 1/. |                     |
| 13.          | >           | beim I. Armeeforps           | 1/. | 4                   |
| 14.          | *           | •••••                        | 1/. |                     |
| <b>16.</b> . | *           |                              | 1/0 | 5                   |
|              |             |                              |     |                     |

#### Starte bes Pionniertorps.

1 Bataillon mit 11 Equipagen, wovon 10 bespannt und 1 unbespannt.

# Mekapitulazion;

|                           | Batail-<br>lone. | Esfa-<br>bron. | Ge= g     | Brüden<br>equipag. |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------|
| I. Armeeforps             | 141/.            | 26             | 69        | 4                  |
| M. Armeetorps             | 151/.            | 16             | 63        | • •                |
| III. Armeetorps           | 123/             | 19             | 51        | • •                |
| Gefdüt - Hanptreferve     |                  |                | <b>39</b> | ٠.                 |
| Bei ber Division Simunich | • •              | ٠.             |           | 2                  |
| Bei ber Armee             | • •              |                |           | 9                  |
| Busammen                  | 411/             | 56             | 222       | 11                 |

Die zur Zernirung von Komorn unter F. M. L. Simunich stehenden Truppen, so wie die Division Ramberg, welch' leticce übrigens nicht mehr als 1420 Rotten Dienstbare zählte, wurden noch ferner als detachirt behandelt, beser in dies ser Ordre de Bataille nicht ersichtlich gemacht.

An ber unteren Donan hatte inbessen bie Organistrung bes Lanbsturmes Fortschritte gemacht; auch war die Schifffahrt theilweise unterbrochen — ober boch gefährbet worden.

Schon am 4. Marz hatte ter Banus ben Oberftlieutenant Gf. Rugent mit 6 Rompagnieen Infanterie, 1/2 Cefabron Ravallerie und 2 Rafeten-Geschützen auf Dampsichissen gegen Solt entsendet, um biesen Ort zu entwassnen, und ben Landsturm zu versprengen.
— Derselbe kehrte jedoch am 6. unverrichteter Sache nach Besth zurud, da Solt ganz mit Basser umgeben, und ber einzige Zugang, auf einem schmalen Damme, hochst schwierig war. Er brachte bie Rachricht: daß sich zwischen Ralocsa und Solt 1200 Honved mit 4 Ranonen befänden, überdies ber Landsturm in der ganzen Gegend ausgeboten sey.

Da auch vom Oberften Baron Moris Leberer, ber vom R. 3. M. Gf. Nugent mit 2 Rompagnieen vom 5. Bataillon bes 2. Banal - Regimentes, 2 Estabronen von Ronig von Sachfen Ruraffieren und einer halben Batterie jur Sauberung bes Donau-Ufers von ben Rebellen, über Tolna und Baks nach Köldvar marichirt war, die Melbung einlief: bag auf bem linten Donau-Ufer allenthalben ber Landsturm organisiert werbe, er auch burch ben von ben Rebellen nicht ohne Befahr zu uns herübergetommenen Lieutenant Rnegich bes 19. Infanterie-Regimentes erfahren habe, bag Szegebin vom Feinde mit angeblich 15600 Mann Infanterie, worunter 10000 M. Lanbsturm, bann 1000 M. Ravallerie befest fev, in Borgos 1200 M. Infanterie mit 120 Sufaren, in Therestopel endlich, unter Oberftlieutenant Gaal, 10400 DR. Infanterie, worunter 4000 M. Landfturm, bann 848 Sufaren ftunben, von welch' letterem Orte Streifungen bis an bas Donau-Ufer Statt fanten, fo entfentete ber Feldmaricall ben Oberften Baron Sorvath mit bem Grenabier-Bataillone Richter, bem 1. Bataillone Ceccopieri und einer halben Rafetenbatterie am 12. auf Dampf. und

Schleppschiffen, Donausabwarts, bis Mohacs, um bie Ufergesgend von ben herumstreifenden Rebellenhaufen zu saubern, die Ordnung in den am Ufer gelegenen Ortschaften herzustellen, die sich bort herumtreibenden Revoluzionsagenten aufzuheben, endlich bie Schiffahrt frei zu machen; bann aber, und zwar so schnell als möglich, wieder nach Besth zurückzusehren.

Bon biefer Expedizion wurde auch ber &. 3. M. Gf. Rugent verftanbiget, und ersucht, auch seinerseits für die Sicherung ber Schiffahrt auf ber Donau, burch Besehung ber wichtigften Puntte, möglichft zu forgen.

Dem F. J. M. Gf. Rugent waren nach Entsendung der Brisgaden Dietrich und Palffy nur sehr geringe Streitkräfte zur Berstügung geblieben; um so mehr, als ein Theil der ihm unterskehenden Truppen, unter Oberst Mamula des Ingenieurforps, die engere Zernirung von Peterwardein unternommen hatte. Hierzu waren aber die Mittel ungenügend. — Die Garnison von Beterwardein bestand aus 5000 Mann regulärer Infanterie und 7000 Mann bewassneter Landleute. Dem thätigen und energischen Obersten Mamula standen dagegen kaum 4000 Mann zu Gebote, worunter nur das Bataillon von Piret Infanterie vollsommen schlagsertig, die anderen 3 (vierte) Bataillone Grenzer wesder montirt noch organistet waren.

Die Garnison von Beterwardein war sehr genau von dem Stande und bem Gehalte ber Zernirungstruppe unterrichtet. So dußerten fie: recht gut zu wissen, daß bei den Zernirungstruppen blos 5 bis 6 Rompagnieen beutscher Truppen fich befanden, ber Rest aber aus schnell zusammengerafften Bauern bestehe.

8. 3. M. Gf. Rugent fah fich baher genothiget, vom Seldmarschall unterm 12. wenigstens die Ruckfendung der Brigade Palffy zu verlangen, indem er außerte: "daß er mit schuldiger und lang-"gewohnter Ergebenheit auf ben an ihn ergangenen Befehl bereits »zwei Brigaben feines Korps betachirt habe, jest aber fo fehr von Truppen entblogt fen, daß er durchaus nicht Ersprießliches "zu leiften vermöge."

Dogleich es dem Feldmarschall nicht möglich war, dem dringenden und gewiß vollkommen begründeten Begehren des Feldzeugmeisters zu entsprechen, hatte Letterer doch mit den ihm zur Berfügung gebliebenen, geringen Mitteln so zwedmäßige Disposizionen getroffen und die Bernirung von Peterwardein durch Anlage von Feldschanzen so wirksam zu Stande gebracht, daß die Unterhandslungen zur Übergabe dieser Festung schon sehr weit gediehen waren, und nur durch eine Rotte Übelgesinnter, unter welchen sich besonders die Honved-Artillerie und das 2. Honved-Bataillon besmerkbar machten, vereitelt wurde.

Bei Komorn war indessen die Verbindung zwischen ben Bernirungstruppen durch den Bau einer Schiffbrude zunächst der Puszta-Lovad hergestellt worden. — Der frühere Festungstommandant Majthenyi hatte das Kommando an den ehemaligen k. k. Ingenieur-Oberstlieutenant Török abgetreten, die Festung ganzlich verlassen, und sich am 7. März bei den Vorposten der Zernirungstruppen gemeldet. — Am 11. unternahmen 3 Bataillone, 4 Geschüße und 1 Eskadron Hufaren der Besahung von Komorn einen Ausfall in der Richtung von Zzitvatö; wurden aber bald durch den G M. Beigel, welcher die Brigade des zum Feldmarschallieutenant besörderten Kürsten Lobsowiß übernommen hatte, in die Festung zurückgedrängt.

Indesien war Oberft Graf Zedtwit mit der schriftlichen Billens-Außerung Er. Majestät des Raifers, auf den früher erwähnten, allerunterthänigsten Bericht des Feldmarschalls in deffen Sauptquartier eingetroffen. — Der Fürst wurde durch diesen allerhöchsten Erlaß angewiesen: sich hinsichtlich der erbetenen Aushilfe an leichter Ravallerie mit dem F. M. Bf. Nadesty ins Einvernehmen zu sesen. Bu ben Operazionen ber Armee zurudkehrend, muß vor Allem erwähnt werben, daß die Absicht bes Feldmarschalls nunmehr das bin ging, ben Moment, wo die ganze Armee zwischen Czegleb und Recofemét konzentrirt ftand, nicht unbenütt verftreichen zu laffen.

Uber die Stärke und Bewegungen bes Feindes hinter der Theiß hatte man nur sehr unbestimmte und wenig verlässige Racherichten. — Bon mancher Seite wurde gesucht der Meinung Geletung zu verschaffen, die seinbliche Hauptmacht werde sich nun Theißeabwärts ziehen. Der Feldmarschall theilte diese Ansicht nicht; er hielt es vielmehr für wahrscheinlich, daß der Feind sich an die obere Theiß wenden, und seine Operazionen über Gyöngyös, oder über Missenden und Losoncz, wieder aufnehmen werde, und hatte, wie wir gesehen haben, um hierüber rechtzeitig Rachricht zu erhalten, die Owisson Ramberg bis Heves vorgeschoben.

Um über bie Starte und Stellung bes Feinbes an ber mittleren Theiß Gewißbeit au erlangen, und benfelben aur Entwidelung feiner wahren Absichten ju zwingen, faßte ber Felbmarfcall ben Entschluß, fich vor Allem ber Übergangepuntte von Czibathaza und Szolnof zu versichern, eine weitere Borrudung ber Armee, auf bem linten Theißufer, aber nur bann ju unternehmen, wenn man bie volle Überzeugung erlangen follte, bie Sanptmacht bes Feinbes por fich zu haben. Diefe aufansuchen und ju ichlagen, mar bas Biel wornach geftrebt, bas ausschließliche Operazionsobieft, welches verfolgt werben mußte. Eine Offenfivbewegung auf Grofwarbein ober Debrecgin, ben fogenannten Sis bes »Magvarenthums«, von bem fich einige fo große Resultate versprochen, hatte, wenn man bort nicht auf die Hauptmacht bes Feinbes gestoßen, biese vielmehr mittlerweile bei Porobilo ober Totan auf bas rechte Theigufer übergegangen mare, nicht nur feinen Bortheil gebracht, fonbern bas Berberben ber Armee zur Kolge baben können; ba biese sehr bald

von allen Kommunitazionen mit den rūdwärtigen Landestheilen, aus benen ihr der Rachschub an Munizion und sonstigen Armeebedürfniffen, Berstärkungen, u. f. w., einzig und allein zukommen konnte, gänzlich abgeschnitten worden wäre, wenn sie nicht die in ihrem Rüden liegenden Flußübergänge, so wie die Operazionslinie zwischen Besth und Szolnok fortwährend stark besetzt hielt; was aber ohne die operirende Armee bis zur Unfähigkeit eines Erfolges zu schwächen, nicht geschehen konnte.

Für die beabsichtigte Rekognoszirung jenseits ber Theiß erließ ber Feldmarschall unterm 14. nachstehenbe Disposizion:

Se ift nunmehr ber Beitpuntt gefommen, wo ein Seftseben an ber Theiß und bas Überschreiten biefes Fluffes von unferer "Armee durch bie feither Statt gefundene Ronzentrirung berfelben, "amischen Recotemet und Czegled, um so bringender und leichter "erscheinen muß, ale wir eben baburch ben Feind, von beffen Starte sund Stellung am linken Theigufer nichts Sicheres befannt ift, "ju einer entscheibenben Bewegung, somit jur Entwidelung feiner "mahren Absichten amingen, mas uns bie fernere Direttive un-"seres Verhaltens an die hand geben wird. — Unter bieser "Boraussehung handelt es fich nun vorzugeweise barum, fich ber "Übergange bei Szolnof und Czibafhaza bleibend zu versichern, und . überhaupt an ber Theiß eine folche Bafis ju gewinnen, von welacher aus jede fernere Operagion gesichert Statt finden fann, und wir gegen alle etwaigen ungunftigen Ereigniffe gebedt bleiben. -. Als die entsprechenbfte Bewegung für ben beabsichtigten 3med finde "ich anzuordnen: daß das I. Armeetorps bei Alparfeinen "Ubergang bewirke, und zwischen ber Theif und harmas-"Roros aufwarts rude, mabrent bas III. Armeeforps fich gegen ben Übergang von Czibathaza menbet, und bei ber fur ben Anagriff fo ungunftigen, örtlichen Beschaffenheit bes bort bestebenben "Übergangepunftes auf- ober abwarte, ebenfalle ben Rluß zu über-

sidreiten und bie Berbindung mit bem I. Armeeforps fo ichleunia als möglich herzustellen haben wirb. — Db ber Buntt Szolnot spon einigen Batgillonen bes III. Armeeforps ober aber von einer angemeffenen, jebenfalls mit bem entsprechenben Geschüte versehenen Truppenabtheilung ber Divifion Coorich zu befegen feb, "will ich bem einvernehmlichen Gutachten ber herren Rorvotommanbanten überlaffen, und blos beifugen, daß auch von bort saus, jur Befchaftigung bes Feinbes jenseits Szolnof und jur Theilung feiner Rrafte, eine nachbaltige Demonstragion vorzunehmen, babei aber wohl vorzuseben ift, bamit berfelbe nicht sfeinerseits in ber Rabe von Szolnof auf bas rechte Theißufer subergebe. Die Übergange bei Czibafbaza und Szolnof find, sobald wir am linken Theigufer fieben, geborig burch Berichansaungen gu fichern und mit bem erforberlichen Gefcute gu versfeben. Die Truppen unter Kommando bes K. M. L. Baron Csorich sfind bestimmt, in einer rudwärtigen Bentralftellung, awischen Alvar und Czibathaza, für jebe etwaige Bermenbung rechts ober -links, so wie auch gegen einen Keind bereit zu bleiben, ber von . Czongrad ber, ober felbft noch tiefer, Flug-abmarts, etwa über Releaphata gegen und vordringen und ben Übergang bei Alpar be-.broben tonnte.

"Es ift übrigens mein entschiebener Bille, baß "bie beiben Armeetorps nach erfolgter Bereinigung nur bann über "bie Linie von Töröf-St. Miklos und Karbszag hinausgehen, wenn "fie volltommen überzeugt find, die Hauptmacht des Feinsdes vor sich zu haben. Ich empfehle diese Beobachtung auf "das Ernstlichte, weil mir darum zu thun ist, es jedenfalls "zu vermeiden, daß wir schwächeren seindlichen Kolonnen nachgehen, "während vielleicht die Hauptmacht des Gegners Theiß- aufsoder abwärts sich wendet, und unter dem Schutze einer mastisvenden Abtheilung wieder offensive Bewegungen auf das rechte Ufer

"wagt. Unsere erfte Aufgabe ift, bas Festsetzen an ber "Theiß. Die weiteren Operazionen werben fich aus Demjenigen "ergeben, was ber Feind unternimmt, die aber jedenfalls burch "bie gesicherten Übergangspunkte an diesem Flusse mit Erfolg vor"bereitet bleiben."

3d fann nur bie Grundzuge ber fo eben vorgezeichneten Opeprazion andeuten, und ersuche bie Berren Rorpetommanbanten, "bas Detail nach ihrer eigenen erprobten Ginficht zu regeln, jeboch bierbei in Retem Ginflange ju handeln; weil es nur in folder . Beife möglich wirb, auf Erfolg ju gablen. - Die Overagion bat sfofort zu beginnen, wenn alle erforberlichen Borbereitungen bagu agetroffen find, und ift mir ber Beitpuntt bes Seginnes blos bierber anszuzeigen. Inbem ich bie Beobachtung bes ftrengften Gebeimniffes "bieruber empfehle, glaube ich ferners, bag bie Bufammenbringung ber erforberlichen Transportmittel vom gante fur ben Rachidub ster Armeebeburfniffe, namentlich bes Brotes und holges, von Sielnef über bie Theif obne alles Aufieben icon gleich bermal seingeleitet merte. Be mehr alle barauf abgielenten Borfebrungen beidleuniget merben. um fo bener wirb es fevn; bamit man bem Reinte feine Beit laffe, no fur anterweitige Bewegungen gu ente sideiten. und auf irgent einem Punfte ju eridemen, wo mir nu--meriid idmider fint.

"Die Divinen Mamberg bleibe vor der hand in Heves, ichiebt angemenen Abibeilungen jur Berbachung bes Überganges von "Ticha frürd gegen Perestis vor, welche jedoch in üeter Bewes"gung in bleiben daben, um burch üre Standwunfte nich feinem "Gibei diebigudellen. Dechliechen in fi. M. L. Mamberg angewies"ien üd durch verlästliche Aundickner über alles, was feindlischen Sons Theis-unfweine bes Teles vergebe, ausguflären, und "mit über zebes michtige Gregoris allegliech, munell Aurier, zu "derwieden."

Mit bem Erlaffen biefer allgemeinen Disposizion fant es ber Feldmarschall für angemessen, bem Banus eventuell ben Befehl über bie zur bevorstehenden Operazion bestimmten Truppen zu übertragen und schrieb bemselben unterm 14.:

"Um bei ber bevorstehenden Operazion über die Theiß auch "bann noch die so nothwendige Einheit im Oberbesehle zu erzielen, "wenn ich verhindert ware in Person anwesend zu seyn, finde ich "E. E. für diesen Fall, auch das Kommando der Division Esorich, "und des III. Armeesorys zu übertragen."

Da ber F. M. L. Gf. Schlid im Range alter als ber Banus war, burch obige Verfügung biefem aber untergeordnet wurde, so schrieb ber Feldmarschall, unter Mittheilung bes obigen Beschluffes, bem F. M. L. Gf. Schlid: "Er hege das seite Vertrauen, daß "biese Maßregel den schönen Einklang und das Zusammenwirken "zur Körberung des Ariegszwedes nicht im mindesten stören werde, "wofür ihm schon der Karakter zweier Generale wie der Banus "und Er (Schlid) volle Bürgschaft gebe."

Dbige Maßregel, die burch biehohe politische Stellung bes Banus hervorgerufen und im Einvernehmen mit bem F. M. L. Gf. Schlid festgestellt worden war, fand übrigens ihre Lösung in ber balb barauf erfolgten Beförderung bes Banus zum Feldzeugmeister.

Der F. M. L. Gf. Wrbn a, von bessen Korps sich ein Theil in Ofen-Pesth befand, wurde nach Ofen berufen, um baselbst bas Militär-Distriktstommando zu übernehmen.

Die Rachrichten, welche man durch ausgesendete Kundschafter vom Feinde erhielt, waren sehr widersprechend. Bahrend F. M. L. Gf. Wrbna berichtete, der Feind ziehe sich Theiß-aufwärts, wollte Major Bar. Gablenz Rachricht haben, daß, mit Ausnahme des Korps unter Görgen, die Hauptmacht Theiß-abwärts, gegen Szegedin, abgerückt sen.

Am 16. gelangte ber Felbmarichall in Befit bes nachftehen-

ben Schreibens, welches in ber Gegenb von S. Milles aufgefungen worden, und von dem Achellen-General Damjanich an ben in Czibalbaga fommanbirenben Oberften Ragy-Sandor gerichter war:

Der Jeint sieht fich abwärts; es liegt alles baran, ihm splanden ju machen, daß mein Armeetorys bei Czibakháza bebonschirt. — Senden Sie also farte Abtheilungen, wie zur Relogsundsprung, gegen Arcitemei und Körös; aber exponiren Sie die sieiben nicht: ich aber wende mich in Eilmärschen gegen Liszasfüred, wo eine Brück bei Balk geschlagen wird, um den Überspung daselbst und bei Tiszasfüred zu erleichtern. — Ich benöstige zu diesem Mansver drei Tage Zeit, will General Görgen kräsigst unterküpen, und mich jest, da der Feind den Fehler besgangen hat die Cisenbahnlinie zu verlassen, über Gyöngyös, "Hawa gegen Waisen wersen, und sehen, ob ich einen Übersgang über die Donau erzwingen kann. — Beschäftigen Sie den Teint, Czibakháza ist stark, aber Szentes und Szegedin empsehle "ich Ihnen."

"Töröf Sj. Miflos, am 13. März 1849.«

Damjanich m. p. General.

"In großer Gile.«

An der Achtheit dieses Schreibens war, nach der Unterschrift und dem Dienstsiegel, nicht zu zweiseln. Rur blieb es ungewiß, ob basselbe nicht etwa absichtlich in unsere Hande geleitet worzen sen sen. Ein Hinausgehen der feindlichen Streitkräfte an die obere Theiß, war, wie wir gesehen haben, Dasjenige was der Feldmarschall immer als das wahrscheinlichste hielt, und in dem aufgesangenen Schreiben einen Beleg mehr fand. — Hiernach mußte es demselben daran gelegen senn, endlich Gewißheit über Dasjenige zu erlangen, was hinter der Theiß vorging, und wozu durch

bie am 14. erlassene Disposizion bas Röthige eingeleitet worben war. Diese Disposizion blieb auch in Wirksamkeit, nur
wurde bem Banus, unter Mittheilung und Hinweisung auf ben
ausgesangenen Brief, ausgetragen, die Truppen unter F. M. L.
Bar. Esorich nicht weiter als R. Körös hinabzuziehen; da man
bieselben, salls sich die Rachricht von dem Ansammeln seinblicher
Streitkräfte an der oberen Theiß bestättigen sollte, zur Verstärtung
ber Division Ramberg benöthigen könnte. Überdies wurde der Befehl wiederholt eingeschärft: nach Gewinnung des linken Theißusers mit dem I. und III. Armeetorps nur dann weiter vorzurüden,
wenn wirklich die Hauptmacht des Feindes dort stünde, in welchem
Fall es noch immer möglich blieb, auch einen Theil des II. Armeekorps, nämlich die Division Esorich und Brigade Bellegarde, von
R. Körös über Szolnof dem I. und III. Korps nachrüden zu machen.

Dieser Befehl lautete wortlich wie folgt :

"Ich theile E. E. die Abschrift eines jenseits ber Theiß in ber . Gegend von Torot Sa. Millos aufgefangenen Schreibens bes "Rebellen-Generals Damjanich mit, aus welchem Sochbiefelben serfeben wollen, was ber Gegner zu beabsichtigen icheint; nachbem an ber Achtheit dieser Biece wie folches aus Siegel und Untersichrift hervorgeht, nicht gezweifelt werben barf, und es nur moa-"lich mare, bag und badfelbe vom Feinbe abfichtlich in bie Sanbe gespielt worden. In jebem Falle gebietet bie Borficht, fich für alle moglicen Greigniffe vorzubereiten, und ich ersuche beshalb E. E. bei ber beabsichtigten Operazion über die Theiß bas II. Armeeforps in feis ner vollen Starfe, namlich die Division Coorich und die Brigade Bellegarde, nicht weiter hinabzugiehen, fondern bei 3. Roros zu belaffen, um biefe Truppen jedenfalls zur augenblidlichen Berfügung gegen Rorben und jur Berftarkung ber sichwachen Divifion Ramberg bei Beves bereit zu haben; im Balle bie im obigen Schreiben angebeutete Dpe

. -. <u>---</u>

.hocht schwierig und unficher halt. - Die meiften Bortheile verseinigen fich zu einem Übergange bei Szolnot; bort beberricht sbas rechte Ufer bas jenseitige welthin, und ba Rarbsjag und De-"brecgin vor ber hand unfere Operationsobjefte find, fo geminnen wir feche Deilen Boben ohne Kampf. - Die aufgestellten sachtzehnpfündigen Ranonen werben ben Übergang erleichtern. Es sware ju wünschen, daß ich sechs Stude erhielte, welche bort in Boffsion verbleiben. Da nun ber General Thoborovich bie ferbischen -hilfevolfer entlaffen hat, und nur 7 Bataillone und 1900 Reiter » (biefe follen als neu errichtet nur von geringem Berthe fenn) fart ift, so durfte auf feine Mitwirfung bei unferer Offenfiv-Overagion nur swenig zu rechnen fenn. Indeffen bitte ich bennoch, bag ihn Gure Durchlaucht von meinem Borfdreiten in Renntnig fegen, und gu seiner nochmaligen Kraftanftrengung mit allen feinen Mitteln aufsforbern. Eben fo mare es munfchenswerth, wenn ber Romman-"birende in Siebenburgen und bem Banate verftanbiget und ange--miefen murben. \*

»Bon meinen Operazionen werbe ich Guer Durchlaucht in mögs slichft genquer Renntniß zu erhalten suchen.«

Auf obige Gegenvorstellung erwiederte ber Feldmarfcall unsterm 17. :

Benn die Übergänge bei Alpar und Czibathaza jene von C. E. angebeuteten, örtlichen Schwierigkeiten bieten, so muß sich mich allerdings ebenfalls für den Punkt Szolnok aussprechen. Ich bemerke jedoch, daß der Übergang bei Czibakhaza jedenfalls kark maskirt bleiben müßte, um jedem etwaigen Offensiv-Bersuche des Feindes von dorther mit Rachbruck zu begegnen. Sobald aber die Theiß bei Szolnok forcirt ift, müßte man sich auch der bei Czi-bakbaza bestehenden Brücke versichern. Ich gestehe übrigens E. E., daß ich mich nur mit einigem Widerstreben zu einer Abanderung der Disposizion vom 14. herbei lasse; und mich bei den von Soch-

»benselben vorgestellten Gründen nur dann für ganzlch beruhigt "halten fann, wenn ber Übergang bei Szolnot, wobei von keiner "Täuschung bes Feindes mehr die Rede ift, und ein bloßer Fronstals Angriff Statt findet, jene Bürgschaft bes Gelingens geben "kann, welche die Flankens Operazion über Alpar wenigs"ftens mit ziemlicher Sicherheit in Aussicht stellen zu wollen schien.

Bahrend bem hatte ber Banus auch die Buschrift vom 16. erhalsten, in welcher ihm angedeutet wurde: die Division Coorich und Brigade Bellegarde nicht weiter Theiß-abwarts ale R. Rorde zu ziehen.

Obgleich die am 14. erlassene Disposizion hierdurch teine wesentliche Anderung erlitten hatte, glaubte der Banus doch darauf
bestehen zu sollen, daß ihm nicht allein die Division Esorich, sonbern auch die Division Ramberg zugewiesen werde. — Für den
Fall aber, als der Feldmarschall blos das I. und III. Armeetorps
die Theiß überschreiten lassen wolle, könne dies nun über Szegedin geschehen, wo man die Truppen des G. M. Thodorovich
an sich ziehen, und dann gegen Großwarde in und Debreczin
vorrücken könne. Bei dieser Operazion die er (der Banus) für höchst nüplich, ja entscheidend halte, bleibe dem Feldmarschall sast noch die
halbe Armee zur Berfügung.?

Gleich nach Erhalt biefer Borftellung verfügte sich ber Feldmarschall nach Czegleb, wo diese Angelegenheit mundlich verhandelt und abgethan wurde. Nach beendeter Unterredung fehrte Derselbe jedoch wieder nach Ofen zurud, dem Banus den Befehl über die gegenüber ben feindlichen Fluß-Übergangspunkten von Szolnof und Czibathaza vereinigte Armee überlaffend.

Während die fostbare Beit mit, von ben Ansichten bes Feldmarschalls abweichenden, Operazions - Antragen verftrich, hatte ber Feind von Czibathaza aus felbst eine Offenfiv - Bewegung auf bas rechte Ufer ber Theiß unternommen. Uber biefe, gegen Besth gerichtete Operazionen gibt eine in ben ungarischen Aften vorgefundene Zuschrift Betters an Görgen, welch' Ersterer damals den Oberbesehl über das ungarische Heer übernommen hatte, Letterer aber an der oberen Theiß, bei Tokay
stand, so wie eine zweite Zuschrift an die sin Tisza-Füred stehende
Brigade" hinlänglichen Aufschluß.

In Erfterer heißt es:

F

Ľ.

2

"Die Offensiv-Operazionen, mit dem Objekte Befth, beginnen morgen Fruh (17.) von hier aus, mit dem Armeekorps des "General Damjanich und jenem des Oberften Rlapka.«

"Der Herr General (Görgen) werben nun hiermit aufgefors "bert und angewiesen, auch Ihrerseits burch Ergreisen ber Offens sive bem Operazions Dbjekte näher zu ruden, und zu verhindern, "daß die ganze Macht des Feindes sich nicht gegen die von hier aus "vorrudenden Korps wende. Die Hauptmacht des Feindes sieht "auf ber Linie Czegled, R. Körös und Keckkemét konzentrirt. Zebe "Kundschaftsnachricht von Bedeutung, so wie die Erfolge aller "Bewegungen kommen mir genau mitzutheilen."

"Haupiquartier Czibakháza am 16. Marz 1849.«

Die an das Brigade-Rommando in Tisja-Füred gerichtete Bufchrift lautete wie folgt:

Die Offenstv-Operazionen, mit dem Objekte Pefth, beginsnen morgen Fruh (17.) von hier aus, mit den Armeekorps des Benerals Damjanich und jenem des Oberften Klapka.

Das Brigade-Kommando wird bemnach angewiesen, durch sunausgesete Demonstrazionen über Poroszló hinaus, den Feind zu beschäftigen, einen Theil seiner Kräfte sestzuhalten, und den Biederausbau der abgebrannten Brüde über den Theiß-Arm zu verhindern, so wie die Verbindung mit den vorrüdenden Korps burch eine Besehung von Poroszló zu erzielen.

»Beiters wird ber Aufwurf ber projeftirten Fleche am rechten »Ufer, jum Schute ber bortigen Theiß-Brude, bem Brigabe-Rom»manbo jur ftrengften Pflicht gemacht. «

Den zur Beobachtung bes Flusses von Tisza-Füreb bis
Dofan aufgestellten Razionalgarden ist der gemessenste Besehl zu
geben, jeden Versuch zur Schlagung einer Brücke dem Feinde zu
hindern, und pünktlich, schnell und genau jede Wahrnehmung
anzuzeigen. Des Feindes Hauptmacht ist auf der Linie Czegled,
"R. Körös und Kecstemét konzentrirt. Jede Kundschaftsnachricht
von Bedeutung, so wie die Erfolge aller Bewegungen kommen
mir genau mitzutheilen. Mein Hauptquartier ist vor der Hand in
"Czibakháza."

"Czibakháza am 16. Marz 1849.

Better m. p. <

Demgemäß überschritten bie Armeeforps Damjanich und Rlapfa (28,000 Mann) am 17. und 18. bei Czibatháza bie Theiß, und rudten bis auf halben Weg von R. Koros vor, wo-felbst fie ein Lager bezogen.

Ein mehrtägiger Regen hatte die Wege sehr verdorben, and war am Morgen bes 19. ein bichter Nebel gefallen, ber jede Offensiv Bewegung sehr erschwerte. Diese Umstände, so wie die Kunde: "ber Banus sey dem Rebellen Seere um 12,000 Mann "überlegen, endlich die Betrachtung, daß im Falle eines ungünstis "gen Ausganges die ganze Armee nur die Brücke bei Czibatháza "für ihren Rückzug besaß, weranlaßten Better, die begonnene Offensiv-Operazion auszugeben. Am 19. ward der Rückmarsch angestreten, so, daß Abends die ganze Armee bereits die gesicherte Landzunge herwärts Czibatháza erreicht hatte.

Der, wie gesagt, schon am 17. stattgehabte Theiß-Ubergang bes ungarischen Heeres bei Czibakháza blieb unentbedt. Am 18. war das I. Armeekorps von Recekemet nach R. Körös (2 Meilen weit) herauf gerückt, wodurch die gesammte Armee (35 Bataillone, 52 Eskabronen, 156 Geschüße) kaum vier Stunden weit von bem

Lager bes Rebellen-Seeres entfernt ftanb, ohne hierüber bestimmte Rachrichten erhalten zu haben.

i

Der Feldmarschall, ber auf indireftem Bege Kenntniß von bem bei Czibathaza erfolgten feindlichen Flugübergang erhielt, brudte unterm 21. sein Befremben barüber aus, daß eine so schone Gelegenheit versaumt worden sey, diese feindlichen Korps zu versnichten.

Unmittelbar nach erfolgtem Rudmariche bes ungarifden Deeres auf bas linte Theiß-Ufer murbe im feinblichen gager ein neuer Operazionsplan entworfen, bemgemäß bie gefammte ungarifche Beeresmacht bis jum 26. ober 27. Mary bei Borosglo bebouchiren Der Marsch war so angeordnet, bag bie Spite unter Aulich am 25. in Boroszlo, bas Rorps Damjanich an biefem Tage in Tisja = Fured, bas Rorps Rlapfa's aber erft am 26. in letterem Orte eintreffen follte. — Bur Dedung biefes Marfces blieb blos die mobile Division des Oberftlieutenant Asboth an ber mittleren Theiß gurud, Die Brude bei Cgibafhaga beset baltenb, mahrend Ragionalgarben bie Ufer ber Theiß, von Szentes bis Tisza = Füred, bewachten. Das Rorps Gorgep's (VII.), mit welchem die Bereinigung über Borodglo ftattfinden follte, war in Kolge ber erhaltenen Beifungen am 18. bis Miskolcz, beffen Avanigarbe unter Boltenberg bis Barfany vorgerudt, von wo ber Marsch über Mezo : Rovest auf Rapolna, Besenyö und Porosaló fortgefest wurde.

Bon bem unter bem Schupe ber Theiß erfolgten Flankensmarsche ber Korps Damjanich und Klapka gegen Porosilo hatte man im Hauptquartiere bes Felbmarschalls, wie begreislich, nichts in Erfahrung gebracht, bagegen berichtete F. M. L. Ramberg schon unterm 19. ben Anmarsch Görgey's. In biesem aus Heves batirsten Berichte warb angezeigt, baß ber von Miskolcz zurückgekehrte Kunbschafter aussage: "bieser Ort und alle umliegenden Dörfer

Pachricht wirklich sehr genau war, währerbin in den Papieren der Insurgenten is. Rarz aus Miskolcz batirte Ordro de Ba-

## Division Gaspar.

## Brigade Horvath.

|                               | Batail=<br>lone. | Esta-<br>bronen. | Be≠<br>∫ <b>φä</b> ≱e. |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| a general Baraillen           | 1                |                  |                        |
| Burnent Nr. 9                 |                  | 6                | -                      |
| Sincre Rr. 2.                 |                  | -                | 5                      |
| Grigade Major Walbb           | erg.             |                  |                        |
| augle: 30 3uf. Regmts. Nr. 60 | 1                |                  |                        |
| Ферения В. 4                  | _                |                  | 8                      |

## Brigade, Major Betheb.

| Brigade, Wajor Heth         | eð.              |                  |               |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                             | Batail=<br>lone. | Gefa-<br>bronen. | Ge≠<br>foåte. |
| Reograber Bataillon         | 1                |                  |               |
| Pionniere                   | ³/ <b>.</b>      | _                |               |
| Ujhazi = Jager              | 1/.              |                  |               |
| Pregburger Batterie         | _                |                  | 5             |
| Divifion Rméti              | •                |                  |               |
| Brigabe Sergely.            |                  |                  |               |
| 10. Honved = Bataillon      | 1                |                  |               |
| 23. • •                     | 1                |                  |               |
| Pionniere                   | 1/.              |                  |               |
| Fußbatterie Rr. 3           | · —              | _                | 7             |
| Brigade Ujvary.             |                  |                  |               |
| 45. Honved = Bataillon      | 1                | _                | . —           |
| Ungarische Jäger            | 1/6              |                  |               |
| Sufaren = Rgmt. Rr. 10      | _                | 4                |               |
| Ravallerie = Batterie Rr. 4 | _                | _                | 8             |
| Brigabe, Major Uiği         | ri <b>ş.</b>     |                  |               |
| 33. Honved = Bataillon      | 1                |                  | _             |
| 2. Reusohler >              | 1                |                  | _             |
| Sufaren-Ramt. Rr. 12        |                  | 2                |               |
| Ravallerie = Batterie Rr. 5 |                  | -                | 6             |
| Divifion Poltenb            | erg.             |                  |               |
| Brigade, Major Koffu        | t <b>h.</b>      |                  |               |
| 1. Honved = Bataillon       | 1                |                  |               |
| 1. Reufohler                | 1                |                  | _             |
| Sufaren - Rymt. Rr. 4       | _                | 2                |               |
| Susbatterie Rr. 5           | _                | -                | 7             |
| •                           | 25 *             |                  |               |

## Brigade, Oberfilientenant Bambely.

| Brigade, Oberstlientenant Bambely.     |                  |                  |                |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| -                                      | Batail.<br>lone. | Esta=<br>bronen. | Ge-<br>fchäte. |
| 14. Honved : Bataillon                 | 1                |                  | _              |
| 1. Pefther                             | 1                | _                | _              |
| Husaren=Rgmt. Rr. 4                    | _                | 4                | _              |
| Ravallerie Batterie Rr. 1              | _                |                  | 7              |
| Division, Oberfilientenat              | at Si            | m o n.           |                |
| Brigabe, Oberftlientenant              | <b>B</b> eißel   | •                |                |
| Grenabier - Bataillon                  | ٠/٠              | <u>`</u>         | _              |
| 3. Bataillon bes Inf. = Rgmte. Rr. 48. | 1                |                  |                |
| Deutsche Legion                        | 1/0              | _                | -              |
| Haubit = Batterie                      | -                | _                | 6              |
| Brigade, Oberftlientenant !            | Biptay.          |                  |                |
| Tiroler = Shupen                       | ٠/.              |                  |                |
| Bionniere                              | 1/•              | _                | _              |
| Ravallerie = Haubis = Batterie         |                  |                  | 5              |
| Rafeten = Batterie                     |                  |                  | 2              |
| Momentan betachir                      | t:               |                  |                |
| Gegen Losonez.                         |                  |                  |                |
| 15. Honved = Bataillon                 | */•              | _                | _              |
| Bennegfi Infanterie                    | 1/0              |                  | _              |
| Sufaren-Rgmt. Rr. 12                   | _                | 1,               |                |
| Brefburger Batterie                    |                  | _                | 2              |
| An der Theiß, in Tisza=Für             | red, u           | . ſ. w.          |                |
| 13. Honved . Bataillon                 | 1                |                  | _              |
| 2. Infanterie & Rgmt                   | 1                | _                | _              |
| Pionniere                              | 2, 6             |                  | _              |
|                                        | -                |                  |                |

|                        | Batail-<br>lone. | tronen. | Ges<br>fonte, |
|------------------------|------------------|---------|---------------|
| Husaren = Rgmt. Rr. 9  |                  | 2       |               |
| Hufaren = Rgmt. Rr. 10 | _                | 2       |               |
| Sunyaby = Sufaren      | _                | 2       |               |
| Sufaren = Ramt. Rr. 4  | _                | 2       |               |

Im Ganzen bestand bas Korps Görgep's aus: 19% Bastaillonen, 26 Estabronen, 68 Gefchügen, in ber Starte von 16644 Mann Infanterie, 2436 Mann Ravallerie.

Auf die durch F. M. L. Ramberg eingelangten Rachrichten hatte der Feldmarschall alsogleich (19.) die Division Cborich, nebst der Ravallerie - Brigade Bellegarde und der Artillerie - Reserve des H. Rorps, im Ganzen 8 Bataillone, 13 Estadronen und 48 Geschütze auf Idez Bereiny beordert, um bort à portise qu seyn, die Division Ramberg zu unterstützen, salls der Feind weiter vorrüden sollte.

Als endlich am 20. in einer zweiten Meldung des F. M. E. Ramberg das schon früher Berichtete nicht nur bekättigt, sondern überdies von dem gleichzeitigen Anmarsche Klapka's, mit 15,000 Mann und 20 Kanonen, die Rede war, am 20. des F. M. E. Ramberg Borposten bereits von Besenvö gegen Tenk zurückgedrückt worden waren, schien es keinem Zweisel mehr zu unterliegen, daß der Feind mit ansehnlichen Streitkräften auf der Gyöngyöscher Straße vorzubringen beabsichtige.

Hiernach wurde die Division Ramberg, beren Stellung in Seves gefährbet war, noch am 20. angewiesen, sich in kein ernftliches Gesecht einzulassen, vielmehr mit möglichster Beschleusnigung sich über Arok-Szallas gegen hat van zurückzuziehen, woshin unter Einem die Division Csorich, nebst ber Ravallerie-Brisade Bellegarde, aus Jasz-Berémy, und F. M. L. Of. Schlick

mit bem III. Armeeforpe aus Czegleb in Gilmarichen beerbert murben, mahrend ber Banus ben Befehl erhielt, mit bem 1. Armeeforps von R. Koros nach Czegled zu ruden, um von bert aus die Theiß - Übergangspunfte bei Szolnot und Czibathaja aufmerkfam au bewachen. Ferner wurde bem Oberften Grafen ML majy von Civallartellhlanen, welcher jur Ginholung von Rade richten mit einem Streiffommando (1 Esfabron Uhlanen, 2 Rompagnieen Baumgarten Infanterie) von Reusohl nach Losonca beotbert worden war, fo wie auch bem Oberftlieutenant Bagiged, ber mit einem Bataillon Wimpffen und 2 Rafeten = Gefchuten aus Baigen eben babin in Marich gefett morben war, mofelbft beibe Rolonnen am 24. aufammen treffen follten, unterm 20. bie größte Borficht empfohlen, und gwar Erfterem mit ben Borten: "3d empfehle Ihnen bei Ihrem Mariche auf Losoncy bie außerfte "Borficht, und will nur noch beifugen, bag, falls Sie auf "überlegene feindliche Rrafte ftogen follten, 3hr Rudmaric "wieder auf Reufohl geht." Letterem murbe bedeutet: "Bei bem meiteren Mariche gegen Lofonca bie bochte Borficht angu-"wenben, und fich bergeftalt vorzusehen, bamit ihm burd bie "in jener Begend herumftreifenden, eben nicht fehr fcwachen Re-"bellenhaufen, fein Unfall zuftoge." Endlich wurden von Beft 2 amölfpfundige Batterien, 1 Ravallerie- und 1 Rafeten - Batterie, unter Bebedung bes Grenabier-Bataillone Bitermann, bann 1 Division Wrbna - Chevaurlegere und 1 Division G. S. Johann Dragoner jur Berftarfung ber in ber Rongentrirung begriffenen Truppen nach Satvan birigirt.

Das biefer Bunft, auf welchem ben ergangenen Disposizisnen gemäß 28 Bataillone, 34 Esfabronen unb 123 Gefchute versammelt werben sollten, richtig gewählt war, geht aus einem nach Beenbigung bes Krieges in ben ungarischen Aften vorgefundenen, vom 18. Marz aus Missolcz batirten Schreiben Görgey's an Rlapka hervor, in welchem er sagt: "Heves ist "mein nächstes Operazions Dhiekt, das zweitnächste Hatvan "über Árok Szallas. Ich habe wenig Lust, mit meinen Truppen "noch einmal hinter die Theiß zu gehen, da dieselben auf dem "Marsche von Tisza-Küred nach Tokan unstreitig mehr gelitten "haben, als bei dem Zug über die Bergstädte."

F. R. L. Ramberg war am 21. nach Arof = Szallas, am 22. nach Hatvan marschirt. Bor seinem Abmarsche aus Heves bestichtete er, daß in den Bewegungen des Feindes ein räthselhaster Stillstand; eingetreten sey. Auch war erwähnt, "daß eine aus Kavallerie und Infanterie zusammengesette Kolonne, deren Stärfe man wegen der starken Luftspieglungen nicht beurtheilen könnte, gegen Poroszló gezogen sey. Anderseits habe aber der auf Borposten stehende Hauptmann Zagiped durch einen Kundsschafter ersahren: "daß Görgey mit beiläusig 14,000 Mann und 47 Kanonen nach Erlau marschirt sey. Der Kundschafter wollte bies selbst gesehen haben. «

Durch biese Rachrichten und ben eingetretenen Stillftand in ber Borrudung bes Feindes entstand einige Unsicherheit über beffen wahre Absichten. Es war möglich, daß Görgen, nachdem er den Anmarsch unserer Kolonnen erfahren, die Borrudung in der Richtung von Gyöngyös aufgegeben habe, und sich nun über Porosiló mit den noch immer bei Szolnof und Czibasháza vermutheten Truppen unter Damjanich zu vereinigen suche, um von dort die Offensive gegen Pesth zu ergreisen. Anderseits konnte er uns vielleicht nur bei Gyöngyös hinhalten, wohl auch zu einer Borrudung über diesen Punkt hinaus verleiten wollen, um mittlerweile über Erlau, Petervasára und Balassa Gyarmath zum Entsahe von Komorn zu rüden.

Unter bem Eindrude biefer Betrachtungen fchrieb ber Felbe marfchall fcon am 21. an ben &. D. &. Gf. Schlid: "Es ift möglich,

»ja sogar wahrscheinlich, daß der Feind einen Theil seiner Streitkräste »bei Gyönghös vor uns stehen läßt, und mit dem anderen über Erlau »und Balassa-Gyarmath, rasch vordringt, um Romorn zu ent»set en. Wenigstens läge in diesem Manöver ein strategischer Kaltül.
»Bir dürsen uns also nicht täuschen lassen, und es muß unsere Haupt»ausgabe bleiben, die wahre Stärke Görgey's und Klapka's, so
»wie ihre serneren Absichten und Bewegungen, sobald und so
»genau wie möglich in Ersahrung zu bringen. Als vorläusige Ein»leitung hierzu habe ich 1 Eskabron Wrbna Chevaurlegers beor»dert, welche heute (21.) in Hatvan eintrisst, und morgen von
»dort über Pasztó vorpoussirt, um zu erforschen, ob und wie start
»der Feind über Peterväsara etwa in das Eipelthal vordringe?
Ȇberdies wird F. M. L. Ramberg, der dem Feinde zunächt
»gestanden ist, Euer Hochgeboren die verlässlichsten Daten an die
»Hand geben können.«

Am 22. erging nachträglich noch folgendes Schreiben an den F. M. L. Gf. Schlid: Aus einer Meldung des F. M. L. Ram"berg vom 20. d. M. aus Heves ersehe ich, daß in den Bewe"gungen des Feindes, in westlicher Richtung, eine Art von
"Stillstand eingetreten ist. Es wäre nun zweierlei mög"lich. Entweder beabsichtiget der Gegner sich vor unserer
"Fronte ruhig zu verhalten, oder auch uns zum raschen Bor"dringen durch ein scheinbares Jurüdweichen zu bestimmen, und
"indessen eine namhaste Macht rechts ins Gebirge zu wersen
"und über Erlau, vielleicht auch gar über Missolez und Putnos,
"zum Entsaße von Komorn vorzudringen. — Der
"aber, er glaubt uns bei Gyöngyös zu täuschen, unsere Aus"merksamkeit nach jener Richtung zu lenken, und geht mittler"weile mit einem beträchtlichen Theile seiner Streitkräste wieder
"hinter die Theiß zurüd, zieht rasch an deren linkem User hinab,

sund verftarft jenes feinbliche Rorps, welches bei Czibafhaza slagert, um über ben Banus berzufallen.«

"Ilm also für alle Fälle in gehöriger Berfassung zu bleiben,
"glande ich, daß es am Gerathensten sep, wenn Euer Hochge"doren mit dem ganzen III. Armeeforps vorläusig die Zentral"kellung bei Jäsz-Bersny sesthalten, während die Divisionen "Ramberg und Esorich, nebst der Kavallerie-Brigade Bellegarde, "bis Hatvan gehen, und dadurch in die Lage gebracht werden, "jedem seindlichen Entsaversuche durch das Rima- und Eipelthal "durch eine rasche Bewegung auf der inneren, somit fürzesten "Linie nach Baiten und Ipoly "Sägh mit Rachdruck zu begegnen. "Guer Hochgeboren mit dem III. Korps stehen aber bei Jasz"Bereiny dergestalt im Mittelpunkte der Bewegungen, daß Sie von "dort aus sich nach Erforderniß gegen jede Seite hin wenden, und "durch die Ihnen zu Gebote stehenden Streitkräste den Ausschlag "zu geben vermögen; der Feind greise nun bei Szolnos oder Gyön-

"Nachdem es jedoch von höchster Wichtigkeit bleibt, besonders unter den gegenwärtigen Umständen, fortwährend Rachrichten vom Feinde zu haben, so wollen Euer Hochgeboren den Herrn "F. M. L. Bar. Corich in Hatvan unter Verständigung Alles dessen, was ihm in obiger Beziehung zu wissen nöthig ift, anweisen, nicht nur durch Aussendung verläslicher Kundschafter, sondern auch durch Streistommanden von entssprechen Verdenteten und Jusammensehung die ersorsderichen Rachrichten einzuziehen, und so zu sagen den Feind keine Minute aus dem Auge zu lassen. Durch das Abrücken der Disvisson Ramberg von Heves dürste es auch nöthig werden, von "Jasz-Bereny aus gegen Heves und Kal steißig zu patrouilliren. In diesem Sinne ist auch die von hier und aus Reusohl diesponitte Entsendung von Streistommanden unter Oberst Graf

»Almasy und Oberklieutenant Zagised gegen Losonce, so wie die Diber Passib gegen Petervasara entsendete Estadron Brona Che-Dourlegers von Rusen.«

"Es versteht fich übrigens, baß Euer Hochgeboren noch fortan "ben Befehl über bie Divisionen Coorich und Ramberg behalten, "und benselben alle erforberlichen Beisungen burch Sie zu"gehen."

Dies find übrigens nur allgemeine Andeutungen, welche von bem hiefigen Standpunkt aus gegeben werden können und die wie begreiflich, durch Euer Hochgeboren jene Modifikationen erhalten muffen, welche Zeit und Umftande erheischen, und Ihnen bie gesammelten Rachrichten über bes Feindes Bewegungen an bie hand geben werden.«

»Bon Ihrer Aufstellung in Ides Bereny, so wie von allen swichtigen Borfallenheiten wollen Guer hochgeboren Se. Excellen, ben Banus in Kenntniß setzen, so wie überhaupt mit bemselben sin steter Berbindung bleiben.

Die hier entwidelten Ansichten hatten sich mit jenen des F. M. 2. Gf. Schlid theilweise begegnet, denn an demselben Tag, an welchem obiger Erlaß an ihn erging, hatte er sich gleichfalls für das Festhalten der Zentralstellung von Jasz-Bereny ausgessprochen. Indem der Feldmarschall hierauf erwiederte: daß es ihm zur besonderen Befriedigung gereiche, dessen (Schlid's) Ansichten über die wahrscheinlichen Plane des Feindes mit den seinigen im Einklange zu wissen, efügte er noch bei: daß es nun am angemessenschen sie Division Ramberg, verstärkt durch 1 Eskadron Brbna Chevaurlegers, 1 Division E. H. Johann Dragoner und 1 zwölfspfündige Batteric der Artilleries Hauptreserve, sogleich nach Baispen, die Division Esorich und die Kavalleries Brigade Bellegarde aber nach Hatvan zu disponiren. Durch diese Bertheilung der Truppen bliebe man in der Lage, salls Görger über Erlau und

"Betervasara zum Entsase von Komorn in das Eipelthal ruden sollte, worüber man durch die gegen Losoncz entsendeten Streifstommanden Rachricht erwarte, ihm bei Ipoly Sagh mit genüs genden Kräften ben Beg zu verlegen. Die Belagerung von "Komorn nicht gestört zu sehen, ist jest unser vors züglichster 3weck, gerade so wie der Feind aus allen Kräften bas Entgegengesette anzustreben, und dabei auf eine Täuschung "unsererseits zu rechnen scheint."

Diesemnach rudte die verstärfte Division Ramberg am 24. in Baiten, die Division Esorich, nebst der Ravallerie-Brigade Bellegarde, in hatvan ein, während das III. Armeeforps, unter F. M. L. Gf. Schlid, in der Zentralstellung bei Jast-Bereny fteben blieb.

Bereits war auch bas il. Armeeforps nach Czegled gerudt (21.), und die Brigade Raftic, nebst 3 Estadronen Kavalleric, zur Beobachtung ber Theiß nach Abany vorgeschoben worden.

Bon dort langten bald wieder allarmirende Berichte ein. Am 23. wurde gemeldet: "daß von mehreren Seiten die Rachrichten "übereinstimmten, der Feind verstärke sich gegenüber von Szolnok "und beabsichtige einen kombinirten Angriss. Sollte, "beist es weiter in diesem Berichte, "Görgen, wie früher, nur die Absicht "haben, die vereinigt gewesenen Streitkräfte von hier abzuziehen, "um gegen die Truppen des I. Armeekorps einen Schlag zu fühsten, so dürsten Euer Durchlaucht diese Sache wohl Ihrer Bestücktigung unterziehen, da in einem solchen Falle es als nütlich "erscheinen dürste, wenn eine Division der Schlickschen Truppen "baldigt nach Tapio "Szele marschirte."

Diesem Berichte wurde ein Rapport bes G. M. Rastic aus Abany vom 23. beigelegt, in welchem gesagt war: "es verlaute: "bie Rebellen schlagen bei Afol-Rert (?), gegenüber von Töröf = Sz. "Mitlos, eine Schiffbrude über bie Theiß, in Szolnof sey für

»12,000 Mann Quartier angesagt, auch bei Bartony sollen fcon nüber Czibathaja bebeutenbe Truppen paffirt seyn, u. f. w.«

An bemselben Tage (23.) langte noch ein zweiter Bericht bes Banus ein, in welchem gesagt wurde: baß zufolge Kundschafts- Rachrichten die Stärke der seit voriger Boche bei und hinter Czibatháza und Szolnok in Török- St. Miklos, Mező-Tur und Tisza- Földvar stehenden seindlichen Truppen sich auf 17 Batailione und 20 Eskabronen belause. Anderseits sey die Rachricht eingegangen, daß auch Klapka mit seinem Armeekorps und 70 Geschützen in Török- St. Miklos stehe.

Dbgleich ber Feldmarschall diesen Rachrichten wenig Glauben beimaß, er vielmehr stets ber Ansicht blieb, ber Feind werde sich mit vereinten Kräften in die obere Gegend ziehen, um wo möglich dem hart bedrängten Romorn zu Hilfe zu eilen, so waren diesmal die Rachrichten, durch theilweise Angabe der Ramen der Regimenter und Abtheilungen, aus welchen das feindliche Rorps bestehe, mit solcher Bestimmtheit gegeben, daß er dem F. M. L. Gf. Schlid die Berichte des Banus mittheilte, beisügend, daß: »obsgleich ihm diese Aussagen wenig verläßlich scheinen, er "von Ofen aus auch nicht zu ermessen vermöge, ob Er (Schlid) "nach den Ihm zugesommenen Rachrichten über die Bewegunsgen des Feindes in der Lage seh, dem Antrag des Banus zu "entsprechen, er es Ihm daher überlassen müsse, das Erforderliche "vorzusehren."

Der Banus hatte seine Besorgnisse so wie auch seine Ansichten über bie ihm zweddienlich scheinenben fernern Operazionen bem F. R. E. Gf. Schlid direkte mitgetheilt. Hiernach berichtete Letterer unterm 23.: » daß es ganz unmöglich sey, durch Rundschafter Rach-richten vom Feinde zu erhalten. Eine unter Major Kirchbach entssender Retognoszirungs Abtheilung (1/2 Eskadron) sey zwar in Heves auf den Feind gestoßen, konnte jedoch bessen Starte nicht

ermitteln. F. DR. 2. Baron Coorich mare angewiesen worben, gleichfalls Refognoszirungs = Abtheilungen über Arof = Szallas vorzu= pouffiren, mas auch feinerseits in ber Richtung von Beves fortgefest werben folle. Er (F. DR. 2. Schlid) beabfichtige aber, nun mit feinem Armeeforps wieber auf bie Szolnot = Befther Linie, namlich nach Alberti, jurudjugeben. Diefe lettere Bewegung warb baburch ju motiviren gesucht: "bag wenn, swie zu vermuthen, Regenwetter eintreten follte, auf bem fcmaragen Boben in ber Gegend von Jasg = Bereny nicht mehr fortaustommen fen, auch biete Alberti eine gute Defenfiv - Stellung und »man ftehe bort bem Armeeforps bes Banus naber. Enblich halte ser es fur bas Befte, wenn ber Felbmarichall ben beabfichtigten Blan, ben Banus mit feinem Armeeforps nach Szegebin zu ben Serben ju schiden, augenblidlich wieder aufnehme, und beffen Musführung, ohne fich um bie feindlichen Bewegungen ju fum-. mern, anbefehle. Das Ericheinen bes Banus im ferbischen Lager swerbe große moralifche und effektive Bortheile bringen, die Rebellen herabstimmen, ben Duth ber Gutgefinnten aber beben. Berner fen noch zu berudfichtigen, bag ber Banus, wenn er mit sben Serben vereint mare, burchaus nicht über Großwarbein nach Siebenburgen ober Debrecgin zu operiren gezwungen fep. Durch "bie Bereinigung verftarft, fen er vielmehr in ber Lage, jebe -Aufgabe mit enticheibendem Erfolge ju lofen, und fonne eben fo saut unmittelbar nach ber Vereinigung nach Befth gurudkehren.

Letterer Antrag bes F. M. L. Gf. Schlid grundete sich auf eine Operazion, die früher zwar mehrsach angeregt, vom Feldmarschall aber mit weiser Einsicht der Sachlage, stets verstagt worden war. Dieser von mancher Seite eifrigst vertretene und nun wieder zur Sprache gebrachte Operazions-Antrag bestand barin: daß unverzüglich 40 Bataillone und 50 Estadronen unter den Besehlen des Banus über Recesemet nach Szeges

bin marschiren, bort bie Theiß übersehen, sich mit ben Serben unter G. M. Thoborovich vereinigen, und dann unaushaltsam gegen Großwardein vorrüden sollten. Bor Komorn sollten 9 Bastaillone, in Ofen Besth 6, und als Referve vor Besth, bei Alberti, 10 Bataillone zurüdbleiben. Woraus diese Reserve geschaffen werden sollte, war nicht näher entwickelt; denn da man die Blodade von Komorn doch nicht gänzlich ausgeben wollte, die operirende Armee, mit Einschluß der Garznison von Ofen Pesth, wie aus der Ordre de Bataille zu ersehen, nicht mehr als 41% Bataillone zählte, so erübrigte nur noch die kaum 5172 Mann zählende Division Ramberg als disponibel, welche nach dem Abmarsche der 40 Bataillone gegen Szegedin zur Roth ausreichend gewesen wäre, die beantragte Garnison von Ofen Pesth zu bilden.

Der Feldmarschall war auf biefen Antrag, ber bie Armee in dem Augenblide, wo die vereinten ungarischen Streitfrafte über Borosylo die Offenfive ergriffen, nach Szegebin gejogen, Befth, Romorn, gang Ober- Ungarn, fo wie die Berbindung mit ben rudwärtigen Provinzen bloggeftellt batte, nicht eingegangen. Er erledigte bas Schreiben bes &. DR. 2. Gf. Solid vom 23. unterm 24. babin, bag er: "bie Entfendung smeit ausgebender Streiftemmanden gur Ginhos slung von Radrichten volltommen billige. Bas jedoch bie be-"antragte Aufftellung bes III. Armeeforpe bei Alberti anbelange, fo tonne er mit hinblid anf ben Erlag vom 23. in fo plange nicht unbedingt barauf eingeben, bie man nicht über bes Reintes Starte an ber oberen Theiß und über beffen mahre Mbnichten volle Gemigheit erlange; weil man aus ber Bentral-.Stellung bei Bieg Berein Die gange ganbeeftrede bis jum . Oebirge relluantig beebachte, und auch jede ema gegen Czege sled zu leiftente Truppenbilje ermöglicht werte.

Bezüglich ber vorgeschlagenen Bereinigung bes Korps bes Banus mit ben Serben unter G.M. Thoborovich wurde erwiesbert: "daß es allerdings schon lange ber Bunsch bes Feldmarschalls "sep, die Bereinigung bes Banus mit den Serben zu erzielen, "und er die Bortheile, welche hieraus erwachsen können, keinen "Mugenblid verkannt habe. Unter den jetzigen Verhältnissen sewar endlich verkannt habe. Unter den jetzigen Verhältnissen sewar endlich beigefügt: "Sollten die über die Stellung "des Feindes einlaufenden Rachrichten oder die Bosdenbeschaffenheit von einer Art seyn, um jede Truppenbeswegung bei Idszeheren ganzlich unmöglich zu "machen, so würde ich mich freilich bemüssiget sehen, Euer "Hochgeboren zu ermächtigen, Idszehereny aufzugeben und sich "dem Banus mehr zu nähern."

R. DR. &. Gf. Schlid batte inbeffen feinen Marfc nach Alberti. ohne einen Befehl abzumarten, bereits angetreten. Er berichtete namlich am 24., bag er : sin Berudfichtigung bes eingetretenen ichlechten Bettere und in Anbetracht einer ibm vom Banus jugefommenen Bufdrift fich veranlagt gefunden habe, heute noch (24.) von Jaba Berenn nach Ragy-Rata und morgen entweber mit allen 4 ober nur mit 2 Brigaben nach Alberti zu marichiren, die beiben anderen aber in Ragy-Rata fteben m laffen. Bom Feinde fer in ber gangen umliegenden Begend nichts an feben. Er muffe bemnach annehmen, bag ihm gegenüber wenig ober nichts ftebe, ber Feind fich vielleicht getheilt habe, um mit einem Rorve Romorn ju bebroben, vielleicht auch mit geringen Rraften über Rapolna gegen Gvongvos vorzuruden, ober endlich wieber über die Theiß gurudjugeben, und bann auf Ragy - Roros und Recetemet ju ruden, um eine Unnaherung mit ben Gerben ju verbinbern.

Durch bas gangliche Aufgeben von Jasz Bereny war jebe

hoffnung gefdwunden, Berlägliches über bie Bewegung bes Beindes in der Gegend von Sevel und Borodglo ju erfahren, überhind eine Anhanfung von Ernppen auf ber Szolnof-Befther Linie erfolgt. bie mit ben Ansichten bes Feldmarichalls über bie unthmassichen Ducrazionen bes Feinbes im Biberfpruche ftanb. Die Beforgniffe des Keldmarichalls waren aufs höchfte gesteigert, als er aleichaeilia (25.) die Radricht erhielt, baf die Streiffommanben unter Dberft Graf Almafo und Oberftlientenant Zagiped am 24. in Lofonce überfallen worben fenen. In ber hierüber eingelangten Delbung bes genannten Dberften fagte berfelbe: ser tonne mar nicht ermeffen, wie fart ber Feind fen, boch habe man ihm verfichert, es waren über 6000 Mann gewefen. Diefer Umftanb, bann ber Stillftand, ber icheinbar in ber Borrudung bes Feinbes auf ber Bevefer und Grongvofder Strafe eingetreten war, endlich eine Relbung bes &. M. E. Gf. Schlid vom 25., in welcher gefagt mar : "So viel ift gewiß, und die Aussagen barin übereinftimmenb, "baß feit 6 bis 7 Tagen Truppenmariche von Borosalo gegen Grian "und Betervufara fatt finden," mußten ben Feldmarichall in ber Anficht noch mehr bestärfen, daß ber Feind durch bas Givelthal jum Entfage von Romorn vorrude. Er faumte baber feinen Augenblid, die jur Bereitlung biefes Borhabens erforberlichen Anordnungen ju treffen.

F. M. E. Ramberg wurde angewiesen, von Baigen sofort in das Eipelthal nach Balassa Gyarmath zu ruden. Bu seiner Bersstärfung wurde der F. M. L. Baron Coorich mit 6 Bataillonen, 6 Estadronen und der entsprechenden Artillerie nach Baigen beorsdert, 2 Bataillone und 7 Estadronen, unter G. M. Gs. Bellegarbe, vorläusig in Gödöllö zurüdlassend, wohin gleichzeitig das Korps des F. M. L. Gs. Schlid befehligt und Letzterem bemerkt wurde, "daß diese die Truppen im hohen Grade ermüdenden hinund hermarsche füglich hatten vermieden werden können, wenn

es gelungen ware, über bie Stellung, Starte und Absichten bes Feindes verläßliche Rachrichten einzuziehen, und Derfelbe ohne einen bestimmten Befehl abzuwarten, ben Marsch nach Alberti nicht unternommen hatte.«

Durch bie in Gemäßheit ber oberwähnten Disposizionen erfolgte Echellonirung ber Truppen, nämlich ber Division Ramberg in Balassa Sparmath, ber Division Esorich in Baigen, ber Truppen unter F. M. L. Gf. Schlid in Göböllö war ber Feldmarschall boch wieber in ber Lage, in zwei, höchstens brei Marschen bem Feinbe 23 Bataillone, 25 Estabronen und 102 Geschüße, es sey nun im Eipel Thal ober auf ber Gyöngyöser Straße, bei Göböllö entgegen zu stellen.

Bevor wir der Entwidelung der Operazionen in jener Gegend weiter folgen, ist es nothwendig, einige Details zu erwähnen, welche zum Theil erst nach Beendigung des Feldzuges bekannt wors den sind. So z. B. in Betreff des Überfalles auf Losoncz, der Beswegungen des Feindes an der Theiß, u. dgl.; endlich deffen, was sich inzwischen dei den anderen, entjernten Armee Motheilungen zugetragen hatte.

Die Streiftommanden unter Oberst Gf. Almasy und Oberstlientenant Zagised hatten, ber erhaltenen Disposizion gemäß, am
24. ihre Bereinigung in Losoncz ohne hinderniß bewirkt. Gleichzeitig war von Görgey der Major Benyczt mit I Kompagnieen
bes 15. Honved Bataillons, 2 Kompagnieen Benyczti Jäger, 34
husaren und 2 Geschützen von Mistolcz gegen Losoncz in Marsch
gesett worden. — Dieses Streistorps tras am 21. in Putnot,
am 22. in Rimas Szombath ein, und war bereits an diesem Tage
in Kenniniß, daß am nächstolgenden (23.) eine Abtheilung kaisers
licher Truppen in Losoncz einrüden sollte. Auf diese Rachricht bes
Binterselding in Ungarn.

ichlof Benysti, biefelben au aberfallen, brach am 23., Abends acht Uhr, von Rima - Szombath auf, und erfuhr in Dequan. bag bie Quartiermacher bes in Lofoneg angefagten Batailions Wimpffen bafelbft eingetroffen, am nachften Tage aber (24.) bas Bataillon, nebft feinen Ratetengeschuten, fich mit ber von Renfohl tommenben taiferlichen Reiterabtheilung in Lofonca vereinigen follte. - Benysti blieb mit feinem Detachement mahrend ber Racht in Degnan, und benütte bas am anberen Morgen eingetretene Schneegeftober gur Ausführung feines Berhabens. Er gelangte unentbedt bis Apatfalva, wo er bie Rachricht von bem in Lofoncy erfolgten Ginruden bes Bataillone Wimpffen und ber Reiterei erhielt. Obwohl hierburch etwas unichtuffig geworben. schritt er bennoch, ba er weber auf Patrullen, noch auf vorgeichobene Boften bee Gegnere geftogen mar, ungefaumt jum Anariffe. ber von brei Seiten gleichzeitig unternommen wurde. Diese Uberrumpelung unterftusten bie Dris-Einwohner, bie aus ben Saufern und von ben Thurmen herab, auf die fich fammelnden taiferlichen Truppen ichoffen, wodurch fich bie Bermirrung vergrößerte. Ginige Rompagnieen hatten indeffen an ber Brude über ben Tugar-Bach Stellung genommen, murben jedoch von ben 2 feindlichen Beidugen berart mit Rartatiden beichoffen, bag fie fich genothiget faben, ber nun mit bem Bajonete über bie Brude vorbringenden feindlichen Infanterie zu weichen. Eine Rompagnie bes Bataillone Wimpffen, unter Oberlieutenant Buccato, vertheibigte fich langere Beit in einer Raferne, murbe aber abgefdnitten und gefangen. Gine Uhlanen - Abtheilung, Die fich gleichfalls gefammelt hatte, marf fich auf die feinblichen Geschute und beren Bebedung. Der fie führende Rittmeifter verlor babei bas Bferb unter bem Leibe. Diefe Abtheilung mußte jedoch fo, wie die übrige Reiterei, ba bie Infanterie bereits bie Stadt verlaffen, auch bie Rafetengeschüte fich aus bem Gebrange gurudgezogen batten, ben Ort

raumen. — Oberst Gf. Almasy gab ben außerhalb ber Stadt ges machten Bersuch, sich wieber aufzustellen, bei bem Rachruden ber Rebellen auf, und zog sich über Ludány auf Balassa-Gyarmath, wo er in ber Racht vom 24.—25. eintras. Am 26. sette er ben Marsch gegen Baipen fort und fließ während besselben auf die Borhut ber, ihm in Folge seiner am 25. erstatteten Meldung ents gegen rudenden Division Ramberg.

Bei dem hier erwähnten Überfalle, der mehrere Tobte und Berwundete gekoftet hatte, wurden 1 Stabs- und 6 Ober-Offiziere, dann 170 Mann Infanterie, 36 Uhlanen und 56 Pferde gefangen, auch gerieth eine Estandarte, die Regimentskasse und mehrestes Offiziers Eigenthum in Berlust.

Die Infurgenten zogen fich noch in berfelben Racht auf Rimas

Entrüftet über die Sorglofigkeit und Bernachläffigung aller Borfichtsmaßregeln, wodurch allein dem Feinde der Überfall auf Losonez so volltommen gelingen konnte, gab der Feldmarschall dem Rommandanten des Streifkorps sein Mißfallen aufs Ernftlichste zu erkennen, und sah sich überdies veranlaßt, in einem detaillirten Armeebeschl erneuert die schon früher gegebenen Beisungen bezügzlich der punktlichen Befolgung des Sicherheitsdienstes ins Gedächtniß zu rufen und deren genaueste Erfüllung jedem Einzelnen zur heiligsten Pflicht zu machen.

Oberft Bar. Horvath, ben ber Feldmarschall mit 6 Romspagnieen zur Sauberung ber Donau-Ufer auf dem Kriegsbampfer Schlid und ben nöthigen Schleppschiffen nach Baja geschickt hatte, berichtete schon unterm 17., daß die bort gewesenen Rebellenhaussen sich bei seinem Erscheinen eiligst zurudgezogen hatten. Der

Stadt Baja habe er wegen ihres schlechten Berhaltens, namentlich gegen eine früher bort gestandene Kompagnie Barasbiner-St. Georger, eine Brandschapung von 30,000 fl. auferlegt, von welcher jedoch nur 6000 fl. eingehoben wurden, ba er vom Feldmarschall unterm 23. zur möglichst schnellen Rüdtehr nach Besth aufgefordert worden war.

Bon bem bie österreichisch = serbischen Truppen befehligenben G. M. Thodorovich erhielt man am 20. durch ben Oberlieutes nant Grivicies des Generalstades die Rachricht, daß die Floßbrücke über die Theiß, bei Töröt-Kanisa, beendiget, auch die Erdarbeiten zur Herstellung eines Brüdenkopses bei Alt-Kanisa weit vorzgeschritten seyen. Mittelst eines Bertrauten sey dem G. M. Thodorovich die Aufsorderung zugegangen, sich über Bad-Kert mit dem Banus, der in Recksemét stehe, zu vereinigen. Da jener Bertraute sich aber nicht genügend ausweisen konnte, die beantragte Bewegung ihm auch zu gewagt schien, so glaubte er bestimmtere Besehle abwarten zu sollen. — Im Übrigen ward über den Mangel an Kavallerie, Wassen, Munizion, Montur, u. s. w., geklagt, auch die Disziplin und Ausbildung der Truppen als sehr viel zu wünschen übrig lassend geschildert.

Der Feldzeugmeister Gf. Nugent berichtete unterm 24. aus Dalya, er habe zur Bezwingung Peterwarbeins die Rothwendigsteit erkannt, auch Neufaß angemessen einzuschließen. Bu biessem Ende werde er den Obersten Moris Baron Lederer, der gegenwärtig noch zur Bewachung der Donaus Ufer in Sexard stehe, mit 800 Mann Infanterie und 160 Pferden mittelft Dampsschiffen dahin befördern.

Die engere Ginichließung von Romorn, fo wie auch ber Batterie = Bau waren unter F. DR. L. Simunich bereits fo meit vorgeschritten, bag am 20., um brei Biertel auf fieben Uhr, bie Beichiefung biefes Blates aus 2 fechzigpfundigen und 8 breifigbfündigen, weittreibenden Mörfern begonnen werden konnte. Durchschnittlich wurden alle 24 Stunden 300 Burfe gemacht. Kur Bermehrung bes Feuers, fo wie für bie Regelung bes Rachichubes an Munigion hatte Feldzeugmeifter Baron Belben beftens geforat, indem er die Einleitung traf, daß vom 23. angefangen 2 sechziapfundige Mörfer mit 1000 Bomben, bann 4000 breißigpfündige Bomben, 1000 Granaten für lange Saubigen, 400 ber amölfpfündigen und 800 ber achtzehnpfündigen Rugelpatronen mittelft Dampfichiffen von Bien jur Beschießung von Komorn beforbert murben. Derfelbe batte fich überhaupt bie moglichft balbige Bezwingung biefes Blates zur Aufgabe gestellt, und wurde bierzu vom Keldmarichall mit ben nothigen Bollmachten verfeben.

Obgleich ber F. M. L. Simunich die Belagerungs. Arbeiten, namentlich gegen ben Donaus Brüdenkopf, mit aller Energie bestrieb, die Wirkung der Beschießung eine sehr nachhaltige war, so sand sich Keldzeugmeister Baron Welden doch bewogen, demnächt selbst vor Komorn zu erscheinen, um an Ort und Stelle die ihm zweddienlichen Einleitungen zu treffen. Indem er dies dem F. M. L. bekannt gab; sorderte er denselben aus, die Beschießung mittlerzweile ununterbrochen fortzuseten, auch Faschinen vordereiten zu lassen, da man auf Alles, also auch auf einen Sturm gesaßt seyn masse. — Auf die weiteren Fortschritte in der Bezwingung Komorns werden wir später zurück kommen, und erwähnen hier nur noch, das der Feldmarschall auch seinen Feldartillerie. Direktor G. M. Dietrich am 25. zum F. M. L. Simunich sandte, um benselben möglicht zu unterkützen.

Aus Siebenburgen war bie hocht betrübenbe Rachricht ber am 11. Marg nach einem harten Rampfe erfolgten Rammug hermann ftabt's eingetroffen.

Die dort vom F. M. 2. Baron Buch ner juradgelaffene, aus öfterreichischen und rufflichen Truppen zusammengesetze, schwache Besahung hatte die schon am 10. Rachmittags begonnenen Angriffe des Rebellen - Korps unter Bem zurudgewiesen, wurde aber burch die sich immer mit frischen Truppen erneuernden Angriffe erschöpft, und endlich unfähig, die Stadt gegen die am 11., unter Begünftigung der Dunkelheit, von drei Seiten eindringenden Rebellen. Kolonnen langer zu behaupten.

Der Rudzug ber Befahung ging über ben Rothenthurm-Bas in die Wallachei. Hiermit war die lette Hoffnung für die, wenn auch nur theilweise Behauptung Siebenburgens geschwunden. — Die Besthnahme von Hermannstadt machte es überdies den Rebellen möglich, sich an der Theis namhaft zu verstärken und den Offensiv. Operazionen daselbst einen entschiedeneren Karakter zu geben.

Unterm 15. Marz hatte ber Feldmarschall ben General ber Ravallerie Baron Hammerstein aufgefordert, ben mit 5 Bastailonen, 2 Estadronen und 5 Geschüben zur Sicherung der Bustowina gegen die Einfälle der Rebellen aufgestellten F. M. L. Maltowsty anzuweisen, offensiv vorzugehen, und seine Operaziosnen mit jenen des Obersten Urban und F. M. L. Baron Puchner in Einklang zu bringen. Allein General der Kavallerie Baron Hammerstein wies dieses Begehren, unter Nachweisung der Geschren, die hieraus für die Sicherheit Galiziens und der Bukowina entstehen könnten, entschieden zurück, was auch aus denselben Gründen, bezüglich einer schon unterm 12. an ihn ergangenen, dringenden Aufsorderung, den F. M. L. Bogel von Dukla über Bariseld nach Ober- Ungarn vorzuschieben, geschehen war.

Indem der Feldmarschall unterm 25. sein Bedauern darüber aussprach, daß jede Mitwirkung der in Galizien stehenden Truppen für den Augenblid als unthunlich erklärt wurde, fügte er bei: "daß er hoffe, es werde wenigstens später möglich werden, diesen "unter den gegenwärtigen Berhältnissen höchst nothwendigen Beisskand zu erlangen." — Es ist nicht zu läugnen, daß eine Borrüdung von Dukla über Bartseld und Speries mit nur einigermaßen aussreichenden Streitkräften, in dem Augenblide, wo das vereinte Rebellen-Heer sich anschiedte, von Mözö-Kövesd und Poroszlöüber Gpöngyös die Offensive zu ergreisen, eine sehr wirksame Diversion gemacht hätte. Allein die Besorgnisse, welche der General der Kavallerie Baron Hammerstein für die Erhaltung der Sichersheit in den ihm anvertrauten Provinzen hegte, mögen zu gegrünsdet gewesen seyn, um ihm die Entsendung größerer Truppen-Abstheilungen zu gestatten.

Es durfte nicht ohne Interesse seyn, hier noch Einiges über bie Absichten, Plane und Bewegungen bes Feindes in dem so wichtigen Zeitraume vom 16. bis 25. Marz anzuführen, worüber die später aufgefundenen Korrespondenzen der Rebellen naheren Ausschluß gegeben haben.

Wie schon erwähnt, hatte Better balb nach Übernahme bes Armee-Oberkommandos (8. März) sich ben Plan zu einer Offensiv. Operazion gegen Pesth angeeignet, bem zufolge die Korps Damsianich und Klapka, am 17. März bei Czibakháza bereits die Theiß überschritten hatten, am 19. aber wieder auf das linke Ufer zurudsgezogen wurden; da ein neuer Operazions Blan entworfen worden war, demgemäß die vereinte ungarische Heeresmacht nunmehr über Vorodzlo und Gyöngyös gegen Besth vordringen sollte.

Borgey, ber bei ber Operagion über Czibathaja angewiesen worben mar, aus seiner Stellung bei Mojo . Revest, Dormand,

Besenyö, u. s. w., über heves vorzurüden, nun aber in Folge ber eingetretenen Anderung des Operazions. Planes seine bereits begonnene Bewegung wieder einstellen mußte, war darüber sehr ausgebracht, und sprach diesfalls seinen Unmuth in einem am 22. aus Dormand datirten Schreiben an Better mit den Borten aus: "Schließlich erbittet sich das unterzeichnete Armeeforps-Kommando seine entschiedene Disposizion für die Zukunst, um im "Einklange mit dem Armeeforps der mittleren Theiß operiren zu "können." Gleichzeitig wandte er sich aber auch an Kossuth, um über den Armees-Oberkommandanten Better und die von ihm ausgehenden Operazionen seine Mißbilligung auszusprechen und Abshilfe zu begehren.

Die Antwort, die ihm Koffuth hierauf ertheilte, ift zu intereffant und gibt über Personen und Umftande zu wichtige Aufsichluffe, als daß wir solche hier nicht in deutscher Übersehung folgen laffen sollten.

Roffuth an Borgen ddo. Debreczin 23. Marg:

"Sehr verehrter Freund!«

»Auf Ihren, aus Dormand unterm 22. Marz, Bahl »25 T. geschriebenen Brief habe ich bereits heute, burch Ihren »Kurier geantwortet; seitbem erhielt ich Ihr früheres Schreiben vom 21. Marz, Bahl 22.

"Ich schließe hier ben Brief bes Obergenerals Better vom "23. März bei, woraus ber Herr General erschen, daß die Haupt"armee keine Zeit mit Kantonnirungen verlieren wird, "benn heute
"(23.) befindet sich das Haupt quartier bereits in
"Tisza-Füred, und geht schon morgen (24.) über die Theiß.
"— Ihre diesfällige Besorgniß ist baher unbegründet."

"Auch beffen kann ich Sie versichern, geehrter Freund, bas bas Operazions. Objekt auch jest basselbe bleiben wird, wie es sfrüher bestimmt war, nämlich bas Sie von Heves auf ber

Datvaner Straße vorrüdend, entweder geradezu nach Besth einsmarschiren, wenn wir so glücklich sind den Feind tüchtig zu schlagen sund von Pesth abzuschneiben (benn in diesem Falle glaube sich, würde Osen sich nicht halten wollen, wenn Sie nämlich sfrüher nach Besth gelangen, als es dem geschlagenen Feinde mögslich wird, die Donau zu überschreiten und von unten nach Dsen zu rücken), oder aber, daß Sie, wenn dies nicht geschehen stönnte, nach Baiten vorzudringen vermögen, und dann mit sder Hälste der Romorner Besatung vereinigt, von rückwärts gegen "Osen zu operiren. Der ganze Unterschied ist blos der, daß beadsssschiede war, mit dem Übergange bei Czibasháza den Feind in der "Gegend von Körös zu schlagen, und hierauf mit Ihnen in einer "Linie vorzurücken — jest aber werden Sie (wenn herzliche Einstracht und Zusammenwirken nicht mangeln) mit uns vereint, sich "um so sicher zuerst mit dem Feinde schlagen."

Der Grund, weshalb die Czibatházer Expedizion nicht gelang, liegt nicht an Better, benn die Idee hierzu ist nicht von Ihm ausgegangen. Er sand die Disposizion hierzu sschon entworsen, als er den Oberbesehl übernahm. Die Brücke bei Szolnot war abgebrannt, alles Brückenmateriale nach Czisbatháza hinabgeschwemmt, und schon 11,000 Mann hinabgesenset. Als die Armee wegen des ungestümen Wetters und der ansgeblichen Übermacht des Feindes, vom Kördser Marsche, ohne sihren Iwed erreicht zu haben, zurücksehrte, stimmte Damjanich, oder das Debouchiren bei Czibatháza veranstaltet hatte, zuerst sür sdas Ausgeben dieses Unternehmens, ja um seine Meinung bessenzt, widersehte er sich sogar dem Flankenmarsche gegen Abany, oden Better aussühren wollte.«

"llnd jest frage ich, können wir beshalb Better verbächtigen? "— Ober foll ich etwa Damjanich verdächtigen? Gott möge mich "selbst vor bem Schatten bessen bewahren; Damjanich ist ein so \*treuer Sohn bieses Landes, wie treu nur einer seyn kann. —
\*Das Ganze war ein Fatum, wie schon viel Ahnliches gesches
hen, aber deshalb kann man gegen Riemanden im Bertranen
\*nachlassen. Gegen das Debouchiren über Tisza Füred hatte ich
\*meine Bedenklichkeiten, die ich fürwahr nur deshalb aufgab,
\*weil Klapka und Aulich Betters Idee vollkommen gut hießen, und
\*auch Damjanich Richts dagegen hatte. Ich bitte Sie daher um
\*Gottes Willen, geehrter Freund, geben Sie jest keiner Ber\*dächtigung Raum. Ich selbst werde bei Tisza Füred zugegen
\*sepn — ich mit der redlichen Baterlandsliebe in meiner uneigen\*nützigen Bruft, und der von der Razion meinen schwachen
\*Schultern aufgebürdeten Macht und dem Vertrauen des Volkes.
\*— Gott wollte es so, ich suchte die Racht nicht, und sehne
\*mich, ihrer los zu werden; aber es ist so — und dies wiegt
\*etwas in der Wagsschale.

"Ich kenne Better und seinen Karakter. — Ihn knupfen "keine solchen Bande an die Sache unseres Baterlandes, wie "uns; darum zögerte er, das Kommando anzunehmen. Doch da "er es einmal übernommen, läßt er sich lieber in Stück hauen, "als daß er zurückträte, oder eine Niederträchtigkeit beginge. Das "für stehe ich der Nazion gut. Und ich bin fürwahr nicht verliebt "in ihn."

»Unser Sieg ift gewiß, wenn Sie jest sich herzlich einverfte.
»hen — wenn nicht — bann sage ich: armes, armes Baterland!
»— Rur Eines Sieges bedarf es, eines einzigen. — Auch über
»Weszaros werbe ich Ihnen Etwas sagen, was Sie achten muffen,
"achten werden. — Er ift schwach, aber ehrlich.«

"Darum Eintracht! Eintracht! während ber Feind vor uns "steht, — ich werde bafür Sorge tragen, daß man nicht zu weit "gehe, bamit die Sache bes Baterlandes nicht auf bas Spiel "gesett werde."

»Ubermorgen sehen wir uns. Ich umarme Sie mit wahrer »Freundschaft.«

Debrecgin 23. Darg Rachts.

"Ihr treuer Freund Roffuth.«

Tage barauf richtete Koffuth nachstehenbes Schreiben an Gorgen:

Debrecgin 24. Marg 1849.\*

"Lieber Freund!«

"Ihr Schreiben aus Dormand vom 22. Marz erhielt ich auf bem Krankenlager, und für morgen muß ich boch gesund seyn und in bas Lager gehen; benn ich glaube, wir schreiten in der Sache unseres Vaterlandes dem entscheis benden Augenblide entgegen."

Buerft muß ich mich gegen Sie über bie Sache, bann aber suber die Gefühle aussprechen, und ich werbe bies mit jener Aufrichtigfeit thun, welche ber Mann bem Manne, ber Freund bem Breunde fculbig ift. Geftern fandte ich Ihnen gufällig eben burch »Ludwigh einen Brief, in welchem ich bie Urfachen ber Erfolg-»lofigfeit ber Czibafhazer Expedizion entwidelte. Es ift nicht mehr sund nicht weniger an ber gangen Sache. Die Generale gaben mir sibrer Bflicht gemäß Rechenschaft über bie Urfachen bes Rudzuges, saber nicht mit einem Worte ermahnte Better, noch fonft Jemand, "baß fie fich beshalb gurudgezogen hatten, weil fie nicht mußten, swo Sie fich befinden. — Dies hat Riemand gefagt. — Son-"bern die gange Sache verhalt fich fo: 3ch war auf meinem Rudswege von Czibathaza bereits zu Töröf - Sz. Mitlos, als Ludwigh sunverhofft antam. Er ergablte, bag Sie bamale in Dogo-Rosveeb ftanben, und Better ein Sufaren = Regiment gefenbet haaben, u. f. w. - hierauf erwiederte Better: "Ich als Dber-"befehlshaber erfahre folch' wichtige Dinge nur fo jufallig. Wenn Serr Ludwigh fich nicht unerwartet hierher verirrt, fo weiß ich

bis jum heutigen Tage teine Splbe über Borgep's Stellung, und seben fo wenig, wo bas hufaren : Regiment fteht; ich mache ba sjest unnothig einen Marfc von brei Tagen, ben ich nicht gu "machen gebraucht hatte, wenn mir herr General Gorgen von "bem Ansmariche bes abgefenbeten Regimentes und beffen Marichproute Melbung erftattet batte; benn in ber Rriegführung anbern sfich bie Umftanbe häufig. 3ch bin Oberbefehlshaber, muß meine ssammtlichen Operazionen im Einklange mit allen Führern ber Armee einleiten, und habe, feitbem ich Oberfelbherr bin, noch "nicht eine Beile Rachricht vom General Gorgen erhalten, mabrend "boch ein wechselseitiges Ginvernehmen fo nothwendig ift, bag man ohne diesem nicht mit Erfolg zu operiren vermag. -Diefes ift es, was Better gefagt bat, und auch nicht einen "Buchstaben mehr. — Daß die Ungewißheit über Ihre Stellung bie verlorene Dube bei Czibafhaza verurfacht habe (benn anberen "Berluft gab es babei nicht), hat er mit feiner Sylbe ermahnt. « "Dies also ift ber Stand ber Sache; baju fommt noch, bag "Meszaros nur beshalb Sie, herr Beneral, am 11. nach "Tofay bisponiren fonnte, weil Better bamals ben Dbersbefehl noch nicht übernommen hatte. Seit bem mengt er ,fich nicht mehr in die Rriege Dperagionen, und "barf es auch nicht.«

"Bas nun das Gebiet der Gefühle betrifft, so bitte ich Sie sin Gottes, und des Baterlandes Ramen: seyen Sie nicht "übermäßig reizbar. — Sehen Sie, verehrter Freund! als Sie sin der zu Baißen von Ihnen erlassenen Proflamazion") sag-ten: daß Sie Niemand anderem gehorchen, als blos dem Kriegs-minister (Mészáros) oder dessen Stellvertreter (Better), da semporte sich das noch in unseren Handen befindliche Ungarn gegen

<sup>\*)</sup> Seite 199.

Dumourier's ober Monk's spielen wolle, ober eine Militarrevolte sim Schilbe führe — und es kamen Leute zu mir, es wurden im Seichstage Interpellazionen gemacht, und in langen Tiraden mir zu beweisen gefucht, wie sehr mich diese Erfahrung schmerzen müssel! Wenn ich nun hingerissen vom Schmerzgefühl, — denn ses that mir wehe, daß jene Erklärung den Schlechtgesinnten Geslegenheit dieten konnte, jener Regierung den Gehorsam zu versweigern, der auch Sie denselben ausgekündigt hatten, und da wäre das Baterland verloren gewesen — wenn ich also, hingesrissen vom Gefühle des Schmerzes, dem Unwillen Raum gegeben und ein Paar entsprechende Berordnungen erlassen hätte, was wäre aus uns geworden? Run würde bereits der Feind über uns sherrschen, denn die Schrecknisse des Bürgerkrieges würden den schooß des Baterlandes zerrissen haben!«

"Rur vor Dem, vor Dem moge ber erbarmenbe Gott ber Freischeit unser armes Baterland bewahren, — so lange wenigstens, "bis wir mit bem Feinde fertig find. Dann kann bie Razion sich sauch ein wenig unter sich zanken, wenn sie bazu eben Luft hat."

"Sehen Sie, Seelenfreund! ich halte unter tausend entsetz"lichen Seelenleiden, unter Tausenden von Erdarmlichkeiten, durch
"Selbstsucht und Arglist gestellten Reben, das Schickal der Ra"zion in meiner hand — und wodurch vermag ich dieselbe auf"recht zu erhalten? Dadurch, daß ich der augenblicklichen Rachgier "nicht gestatte, Gewalt zu üben über die Gestinnungen der Razion, "und immer sagte: seven wir nur einig, selbst bei vorkommenden "Mißgriffen! Und ich gab nach, wo das Richtnachgeben Spaltung "hervorgerusen hätte; nur darauf achtend, daß kein Berstoß ge"schehe, der das Wohl und Wehe der Razion hätte bloskellen "können. — Rleine Fehler suchte ich zu verbessern, größeren ar"beitete ich entgegen — ich buldete — litt mit kaum glaublicher "Refignazion — ich gab ber augenblidlichen Aufwahung nicht "nach, und wir find wirklich schon so weit, daß Jebermann glaubt, "unsere Feinde vermögen nichts über und."

"Sie fagen: gehen wir, fterben wir als zwei Blutzengen "von reiner Absicht für unfer verwaistes Baterland! — 3ch fterbe "gern für mein Baterland, und bies ift meinerfeits nicht einsmal ein Berbienst; benn ich Winnte nicht leben außer ihm, "nicht in ihm, wenn es ber Stlaverei verfällt. Aber heiteren Gesmüthes sage ich: nicht ber Hoffnungslosigkeit, sonbern am Borsabend ber Befreiung bes Baterlandes leben wir jeht, — nicht "sterben werden wir, sonbern das Baterland retten."

"Sie sagen, verehrter Freund! Ihrer Armee sepen die Augen ausgegangen, und sie habe kein Zutrauen zu Better, Médziros, und zum Reichstage. — Ich aber sage, benühen wir jedes Mittel nach unserer besten Einsicht, mit antiker Einsachheit, ohne allen persönlichen Ehrgeiz, zur Reitung bes Baterlandes — und geschirben wir dies große Ziel nicht durch und wegen Antipathien gegen Personen. Ich kenne die Fehler, die Mängel, aber ich weiß auch, daß mir selbst hinreichende Krast innewohnt, diesen Wängeln, diesen Behlern derart die Wage zu halten, daß sie aben Sieg der Nazion nicht aufs Spiel zu sehen vermögen: daher müssen alle Elemente benüht, es muß gestegt und dann geordner werden. Daß nach dem Siege, serne der Gesahr, sich Riemand sein solches Ansehen arrogire, das der Freiheit der Razion gesassellich werden könnte, dafür werden wir Beibe einverständlich "Sorge tragen."

Sind Sie daher heiter, find Sie guten Muthes, verehrter Freund. — Bor Allem nur Erfolge und Freiheit, — burch wen simmer, das gilt mir gleich Aber rühren wir nicht an den tonfitstuirten Gewalten. Es wird die Zeit tommen, wo diese fich selbft veinander abbanten, und im Gefühle, daß sie ihre Miffion erfüllt

"Benn wir aber vor ber Zeit baran rutteln wollten, entstünde "Burgerfrieg, und endlich ein erbarmlicher Bertrag, welchem je-"ber Berrather, jeder Furchtsame, jeder Ermüdete beitreten wurde, "— während durch Zusammenhalten aller fördernden Elemente "ber Sieg der Razion gewiß ist, und wir ruhig jenem Augenblice "entgegengehen, wo ohne Schaden für die Razion, auch die Lei-"benschaften und der perfönliche Hochmuth sich austoben können."

»Db wir einander sehen werden, fragen Sie? freilich sehen swir und, und zwar übermorgen. — Ich nehme auch einen Bischof mit, der mit dem Rimbus des Pontifikates die Waffen der Armee ssegnen mag. — Dann fechten, siegen wir — bann werden wir sas Übrige vereint schon abmachen.«

Bie ich bereits gestern schrieb, ein entscheibenber "Sieg — bies ift bie Grundlage, auf welcher wir nach gottslichem und menschlichem Rechte Alles ordnen konnen.

Bis bahin gebe es kein anderes Losungswort, als: Einigskeit, auf daß wir siegen. Roge jede Leidenschaft in den hintersgrund treten, das verlette Gemuth schweigen. — Über Better
skann ich Ihnen nur Eines sagen: um keinen Preis wird er eine
sehrlose That begehen; beffen versichere ich Sie — und dann
werde ich ja bort im Lager seyn.

"Ich umarme Sie mit wahrer Freundschaft — ber Gott ber "Freiheit sen mit uns. In Tob und Leben! Ihr treuer Freund Koffuth m. p.

Wir sehen, Koffuth hatte zu viele Alugheit, um nicht einzussehen, daß er unbedingt Better ben Armee = Obertommans banten vertreten muffe, wenn er nicht die Zwietracht, Eiferssucht und Unfolgsamteit der Generale selbst anregen, und baburch jeden Erfolg von vorneherein in Frage ftellen wollte.

Schließlich fügen wir hier noch die von Better unterm 25. Marz hinausgegebene Eintheilung der bei Poroszle auf das rechte Theißuser übergegangenen ungarischen Herred Abtheilungen bei, und glauben kanm erwähnen zu sollen, daß diese Detnils erft nach Beendigung des Feldzuges bekannt wurden; der Feldmarschall daher bei dem ganzlichen Mangel an verläßlichen (ja der Bahrheit oft ganz zuwiderlausenden) Rachrichten größtentheils auf Erwägung und Annahme Deffen, was der Feind vernünstigerweise unternehmen könne, gewiesen war.

Diese Disposizion und Armee-Eintheilung lautete wie folgt:

"Die neuen, veranberten Berhaltniffe, in welche bie Armee sbei ihrem Übergange über bie Theiß tritt, verbunden mit überseinstimmenden Rachrichten über bie gegenwartige Stellung und "Abfichten bes Feindes machen es nothwendig, die bisher beftanbene, allgemeine Gintheilung ber ungarifchen Armee fernerbin bejaubehalten. Es wird bemnach die heute hier und in Ronfurreng tantonnirende Sauptarmee wieber in die Armceforps "ber herren Generale Damjanich und Aulich und bes Dbersften Rlapfa getheilt. Um jeboch bie unumganglich nothige Ginsheit in ben Operagionen erzielen ju fonnen, wird fur alle Falle bestimmt, bag bas Armeeforps bes Benerals Borgen ben rechten glugel, jenes bes Benerale Aulich bie Berbinbung swischen diesem und bem bas Bentrum bilbenben Rorps bes "Generale Damjanich, ferner bas Armeeforps bes Dberften Rlapta ben linten Flügel biefer foldergeftalt als Sauptarmee vereinten Streitfrafte bilben wirb.

"Mit dieser Anordnung wird jedoch die Bildung einer Armees "Ravalleries Division unter Oberst Ragys Sandor und "einer Infanteries und Artilleries hauptreferve unter "Rommando des Oberstlieutenants Mariassy bedingt." »Die Zusammensehung berselben, wie überhaupt ber ganzen »Armee in ben einzelnen Brigaben geschieht in nachfolgender Ginsatheilung.

### Rorps bes Generals Aulich (II.).

Generalftabe - Chef Oberftlieutenant Meszena; Artillerie - Rommandant , Hauptmann Jonaf.

#### 1. Brigabe. Oberftlientenant Gefulich.

- 1. Bataillon vom 39. Regimente.
- 48. Sonveb = Bataillon.

Biener = Legion.

Beregher - Rompagnie.

#### Mobiles Rorps.

- 1 Divifion Bionniere.
- ', breipfunbige Batterie.
  - 1 Estabron vom 6. Sufaren = Regimente.
    - 9. Brigabe. Major Dibaly.
- 25. | Honved = Bataillon.
- 61.
- 6. Außbatterie.
- 1 Estabron vom 6. Sufaren = Regimente.

#### Ravallerie : Brigabe. Major Manbi.

2 Divisionen bes 6. Husaren = Regimentes, 11/2 Estabron bes 14. Husaren = Regimentes, sechepfundige Ravallerie = Batterie.

# Rorps bes Generals Damjanich (III.).

Artillerie - Rommandant, Major Wanner, Generalftabe - Chef, Major Cherwelyi.

Binterfelbeng in Ungarn.

27

## Divisionar ber 1. unb 2. Brigabe. Oberft Bifody.

#### 1. Brigabe und Avantgarbe. Oberft Ruegic.

- 1. Bataillon bes 34. Regimentes,
- 3. \* \* \* 1
- 65. Sonved = Bataillon,
- Schemniger . Jager ,
- Pregburger Jager ,
- 1 Divifion Bionniere,

fechepfundige Ravallerie - Batterie,

- 1/2 vierpfündige Rafeten ...
- 2 Divifionen bes 1. Sufaren = Regimentes.

#### 9. Brigabe. Major Czillic.

3. Bataillon bes 60. Regimentes,

Bolen - Legion,

42. Sonved . Bataillon ,

fechepfundige Fußbatterie.

## Rorps bes Oberften Rlapta (I.).

Generalstabs = Chef, Sauptmann Antus, Artillerie = Rommandant, Sauptmann Rarabelli.

#### 1. Brigabe. Major Coulg.

- 19. honved = Bataillon,
- 3. Bataillon bes 39. Regimentes. awolfpfunbige Batterie.
  - 2. Brigade. Oberftlientenant Dipolt.
- 26. Sonved . Bataillon.
- **52**.

fechepfundige Sußbatterie.

#### 3. Brigade. Major Driquet.

28. 44. Honved - Bataillon ,

47.

1 Kompagnie Bionniere, fechepfunbige Ravallerie = Batterie,

2 Divifionen bes 1. Sufaren - Regimentes.

## Ravallerie : Divifion bes Oberft Ragy : Sanbor.

#### 1. Brigade. Oberft Defewffy.

- 5 Estabronen bes 8. Sufaren = Regimentes,
- 3. Estabronen Lehel Hufaren , fechebfünbige Ravallerie Batterie.
  - 2. Brigabe. Oberft Pitoty.
- 4 Divifionen bes 2. Sufaren Regimentes.

### 3. Brigabe. Oberft Raffony.

- 3 Divifionen bes 3. Sufaren = Regimentes,
- 1 Estabron Uhlanen,
- 1 Divifion Sunnabi Sufaren, fechepfunbige Ravallerie Batterie.

# Referve : Divifion. Oberfilientenant Mariaffy.

Generalftabsoffizier, hauptmann Szilany.

#### 1. Brigabe. Major Bato.

- 34. | Honved Bataillon ,
- 3. Bataillon bes 52. Regimentes.

#### 3. Brignbe. Major Oniffer.

54. Sonved - Bataillon ,

2 Rompagnieen Bionniere.

#### Artillerie = Sauptreferve.

Sechspfündige Fußbatterie, Marto,

- . BRezev,
- » Lechner,
  - Lapinsty,
- 1 Sanbuten = Abtheilung, ale Bebedung.

3m Gangen 33,504 Mann Infanterie, 5698 Mann Ravallerie und 120 Gefchuse \*).

"Die hier ausgegebene Ordre de Bataille wird nach biefer "Gintheilung abgeanbert, und fommt allfeits zu berichtigen."

Wir wenden uns nun wieder zu ben Operazionen ber Hauptsarmee. Der Disposizion bes Feldmarschalls vom 25. gemäß war bie Division Ramberg am 27. in Balassa Gyarmath einsgetroffen, woselbst sie sich mit dem Streiftommando unter Oberst Almasy vereinte, somit nun 8 Bataillone, 81/2 Estadronen und 34 Geschüße zählte.

Die Division Coorich rudte am 26., jum Theil fpat Abende, in Baigen ein.

Bom Korpe bee F. M. L. Gf. Schlid war die Divifion Lobfowis am 27. in Gobollo, bie Divifion Liechtenstein in Tapio Bicefe, von wo Lettere Tage barauf nach Dany und Rofa herangezogen wurde.

<sup>\*)</sup> Das Rorps Gorgen's (VII.) mit 16,614 Mann Infanterie, 2436 Mann Ravallerie und 68 Gefchuben ift unter biefer Bahl nicht eintegriffen.

Diefe Mariche waren für die Truppen außerst anstrengenb, da fie bei fehr schlechtem Better und auf grundlosen Begen volls führt werden mußten.

Die Rachrichten, die man über ben Feind erhielt, waren im Befentlichen folgende:

F. D. E. Ramberg berichtete: ber Feind habe fich nach bem Überfall auf Losoncz nach Rima = Szombath zurückgezogen. "Für ben Kall, ale fich berfelbe fpater gegen bie Berg ftabte wenden follte, wolle er ihm auf bem Fuße folgen, wahrend F. DR. L. Bar. Coorich auf Altfohl marfchiren mußte, um ben Begner swiften zwei Feuer zu bringen. Um jedoch bestimmte Rachrichten "über ben Keind einzuholen, werbe er morgen (28.) von Balaffa-. Gyarmath nach Lubány, und übermorgen (29.) nach Losonca "marfcbiren. Bon bort fep er entschloffen, nach Rima = Szombath "vorzuruden: allwo er einen bebeutenben Theil ber oberen Romitate bede, bas Gomorer beberrichen, fich bie Rommunifagion "über Tiszolcz in bie Bips und Brifen eröffnen, jedes Unterneh-"men gegen bie Bergftabte und Romorn unmöglich machen, Gyonapos, Erlau und Betervasara in ber Flanke bedroben, nothigen--falls aber bas Benycztische Rorps von Mistolcz wieder vertreis ben und von bort aus tem Borgep'ichen Rorps in ben Ruden "operiren fonne.«

Der Feldmarschall ging auf diese Anträge nicht ein, stellte die Division Ramberg unter die Befehle des F. M. L. Bar. Coorich und befahl Ersterem auf das Bestimmtefte, nicht über den Bunkt Balassa. Gyarmath hinauszuruden, sondern blos Streissommanden zur Einholung von Rachrichten zu entsenden. Das Bastaillon Wimpssen, welches sich beim Streissommando des Obersten Bf. Almasy befand, wurde zu dem anderen Bataillou des Regismentes nach Bran, das Szirmay'sche Freisorps, welches F. M. L.

ta William San

Ramberg von Baipen mitgenommen hatte, wieder babin jurud beorbert.

F. M. E. Fürft Lobfowis unterlegte am 27. eine Melbung bes Majors Baron Bafelli, welcher vorwärts Gobollo, bei Bagh, auf Borposten stand, und durch Reisende erfahren hatte, bas weber in hatvan noch in Gyöngyös etwas Feindliches stehe, basgegen in Kapolna, Ral und Kompolt eine ftarke feindliche Macht sich befinde.

Unterm 28., halb fieben Uhr Abende, berichtete ber F. DR. &. Bar. Coorich: er habe burch einen von Gpongvos fommenben Raufmann erfahren, "Görgen fen ichon am 20. von Dogo-Rovest "über Berpeleth nach Rima = Szombath marfcbirt. Er glaube und shalte es fur bas Bahricheinlichfte, Gorgen fen am 25. ober 26. "von Rima : Szombath über Bamos : Kalva nach Altfohl mar-»ichirt. Unterm 29. wurde gemelbet: Fuhrleute, welche über bas "Gebirge von Gyöngvös und Lofoncz tommen, fagen aus, Gupon "und Benyth ftunden mit 15,000 Mann in Losoncy, Gorgey mit » 15,000 Mann in Gyongvos. Beibe Rorps unterhielten ihre Ber-"bindung über Sz. - Jafob. Diese Rachrichten sepen burch ben gang "verläßlichen Bergafabemiter Weiglein eingegangen, und batten "manches Bahricheinliche für fich; weil fie mit fruberen Berichten "übereinstimmten, und ber Feind burch biefe Aufstellung ben 3med "haben tonnte, falls wir une mit ganger Rraft auf Borgen mursfen, Buyon burch bas Gipelthal nach Romorn zu entfenden, fo "wie im entgegengesetten Falle Gorgey Luft befame, um von . Gnongvos gegen Befth vorzuruden. €

Bom Banus waren, gleich nach bem Abruden bes &. DR &. Gf. Schlid von Alberti, allarmirende Berichte über die Gefahren eingegangen, welche bem I. Armectorps von Szolnot, Czibathaza und Recetemet her brohten. Am. 27. berichtete Derfelbe, bas: nach allen Rapporten ber Feind bas linte Theißufer bicht mit

»Borpoften befest halte, und daß daselbst ftart patrulirt merbe.

"Riemand werde von Szolnof oder der Umgegend herüber gelaffen.

"Rehreren Rachrichten zufolge soll Bem schon angelangt und seine "zugeführte Berstärfung, 10,000 Mann, bereits im Anmarsch "begriffen sehn. — Daß Run-Hegyes, Torot-Sz. Miklos und "Czibakháza von feindlichen Truppen überfüllt sind, "bestättiget sich immer mehr. Diese Rachrichten scheisnen mir von solchem Belange, daß ich glaube, selbe "Euer Durchlaucht zur hohen Kenntniß bringen zu "müssen."

An demfelben Tage (27.), zwölf Uhr Mittags, erstattete ber Banus noch folgende Melbung:

"So eben werden zwei Slovaken von den Borpoften eingesbracht, welche gestern (26.) Recektemét verlaffen haben, sie sahen, wie gestern Rachmittags ein ganzes feinbliches Korps won Infanterie und Ravallerie mit klingendem Spiele bort einsprücke. Der Feind soll von Cztbakháza gekommen seyn. Diese beis den Männer verdienen Glauben. — Die feindlichen Patrullen sollen bereits bis Ragy Körös streifen.«

Tags barauf (28.) wurde gemelbet, "daß sich die Aussage "ber beiben Slovaken, zusolge eines, von einer Rekognoszirungs"Batrulle eingelangten Rapportes, in so ferne bestättige, daß "vorgestern bei 3 Bataillone Infanterie und ein Husaren-Regisment, welche Truppen sowohl von Alpar als von Czibakhaza stamen, in Recskemét einrückten, daselbst bedeutende Requisizionen "an Fourage bewirkten, und dann unverweilt wieder abzogen.
"G. M. Rastic werde eine starte Ravallerie-Patrulle an die Theiß "vorschieden, um sich zu überzeugen, ob bei Szajol wirklich eine "Brüde geschlagen werde."

Am 30. Marg endlich berichtete F. D. 2. Gf. Schlid aus Gobolid: sbag hatvan und bie gange umliegende Gegend vom

Feinde leer sey. Rundschaftsnachrichten und Rekognoszirungs. Rapporte stimmten barin überein, baß die Hauptmacht bes Feinsdes noch am 29. Abends in Heves, hauptsächlich aber in Kal, Rompolt, Rapolna, Rereszend, Waklar und Szihalom stand, in welchen Orten 80 bis 84 Geschüße aufgesahren seven. Die Bahl ber Truppen soll eine sehr bedeutende seyn, und die und bieher gegenüber gestandene bedeutend überschreiten. Auch eine Brüden Equipage solle sich babei besinden.

liber die Absichten des Feindes verlaute: "daß derselbe heute .(30.) seine Borrüdung beginne, und zwar soll Görgen, unter dessen Befehle auch Guyon und Rlapka stehen, sich über Päszis auf Baisen oder vielleicht gegen Komorn wenden, während "Strzynedi (?) das Kommando über ein anderes Korps über-nommen habe, welches sich bei heves konzentrirt, und von da, nach Beschaffenheit der Bege, gegen Pesth vorgehen soll. — hieraus gehe hervor, daß der Feind sich theile, nämlich "Görgen mit dem disziplinirteren, beweglicheren Theile des Rebellenheeres, über das Gebirge gegen Waisen und Komorn operire, während der weniger geregelte Theil des Heeres in der Räche der Theiß und bei Heves stehe."

Nach bem biesem Berichte beigefügten Vorschlage bes F. M. L. (ii. Schlid sollte man nun mit vereinten Kräften auf Gröngpost züden, sich bort links ins Gebirge wenden, um Görgen zu solgen? und ihn zu schlagen, welches bei ben obwaltenden gunstigen Berbältnissen sicher gelingen und von unberechenbarem Erfolge senn wurde. — Dsen und Posth könnten wohl in der Zwischenzeit durch seindliche Truppenabtheilungen bedroht werden, dies habe aber wenig zu bedeuten; wenn nur Görgen geschlagen wäre. — Das Obersommande über diese, nach der Ansicht des F. M. L. Gs. Schlid den besten Erfolg versprechende Operazion sollte entweder der Feldmarschall selbst übernehmen, oder es dem Banus anvertrauen.

Dies waren die Kundschafts - Nachrichten, Berichte und Operazions - Anträge, welche bem Feldmarschall in den letten Tagen des Monats März zukamen, und auf die er seine Disposizionen bastren mußte. Erwägt man, mit welcher Bestimmtheit manche höchst unwahrscheinliche Nachricht gegeben wurde, wie widersprechend die Ansichten über Dasjenige waren, was nunmehr zu thun sey, so wird man zugeben, daß die Ausgabe keine leichte war.

Alle Bemühungen bes Feldmarschalls, Berläßliches über bie Stellung und Starte bes Feindes zu erfahren, blieben fruchtlos, obgleich die Korps: und Truppen: Rommandanten zu wiederholten Malen aufgefordert worden waren, durch Entfendung weit 'ausgehender, starter Streiffommanden Rachrichten über ben Feind einzuholen.

Es erubrigte also nichts, als aus biefem Gewirre von Rachrichten Dasjenige auszuscheiben, was einige Bahrscheinlichkeit hatte, und hierauf bie entsprechenden Disposizionen zu grunden.

Bir haben gesehen, daß der Feldmarschall bei allen seinen Berfügungen die Sicherung der Belagerung von Komorn in die vorderste Linie gestellt hatte. Seine Besorgniß: der Feind beabsächtige von Gyöngyös über Petervasara, oder selbst schon von Missolcz aus, durch das Eipelthal zum Entsate von Komorn vorzuruden, und such das Eipelthal zum Entsate von Komorn vorzuruden, und such das Batvan-Gyöngyöscher Straße und an der mittleren Theiß nur zu täuschen, vielleicht selbst zu einer Borzudung in letzterer Richtung zu verleiten, sand in den jetzt eingegangenen Berichten und Kundschafts-Rachrichten neue Rahrung. Deshalb wollte der Feldmarschall die innehabende Stellung von Balassa-Gyarmath, Bad-Kert, Waißen und Gödöllö nicht ausgeben, weil sie ihm, wie schon erwähnt, das Mittel bot, seine Streitfräste aus jedem bedrohten Punkte, es sey nun im Cipelthal oder aus der Gyöngyöscher Straße, schnell und sicher zu konzentri-

ren. Über die wahre Starke ber hinter Gyöngyös versammelten ungarischen Streitkräfte hatte man nichts Berläßliches erfahren. In ben Kundschaftsnachrichten war meist nur vom Korps Görgey's die Rebe.

Über Dassenige, was an ber mittleren Theiß bem Banus gegenüber ftand, wußte man noch weniger etwas Berläß-liches. Seste man auch wenig Vertrauen in die Richtigkeit ber biesfalls eingegangenen Berichte, so glaubte man boch das Bor-handenseyn eines feinblichen Korps, mindestens jenes des Damjanich, bort annehmen zu sollen.

Um diesem Zustande von Ungewißheit ein Ende zu machen, entschloß sich der Feldmarschall, den F. M. L. Gf. Schlid zu einer Rekognoszirung auf der Gydngyöscher Straße vorzuschieben, was ihm in diesem Augenblid um so zulässiger schien, als F. M. L. Baron Ceorich unterm 30. um Ein Uhr Nachmittags berichtete: "Der Feind habe die Brüden, welche sich auf dem Bege von "Losoncz gegen Balassa Syarmath besinden, zerstört; daher dessen Absicht, in dieser Nichtung vorzubringen, für den Moment nicht angenommen werden konnte. Um fernere die Armee mehr zu konzentriren, und den Banus während dem keinem Kehes bloszusstellen, sollte dessen Korps die Monor zurückgezogen werden. Die hiernach am 31. März erlassene Disposi ion lautete:

»Rachdem uns alle sicheren Rachrichten über die Starte, Stel»lung und Absichten bes Feindes sehlen, so erübrigt nichts ande»res, als in jener Richtung, wo Rundschaftsaussagen zufolge, ein
»namhafter Theil ber Rebellen aufgestellt seyn soll, eine große
»Rekognoszirung zu unternehmen, und ben Feind badurch
»zur Entwicklung seiner Kräfte, und vielleicht auch eben badurch
»zur Entfaltung seiner weiteren Absichten zu zwingen.«

"Diefe Refognostirung wird bem III. Armeeforps übertragen. "Um aber in fteter Berfaffung ju bleiben, fich gegenfeitig ju unter-

pfühen, und jedes etwaige widrige Ereignis von uns ganzlich abzuwenden, ist es nöthig, daß das I. Armeeforps näher herans zezogen, und überhaupt die Aufftellung unserer Streitkräfte so disponirt werde, damit selbe in kurzen Abständen, nämlich auf ver Linie von Monor, Gödöllö, Waißen und Bad-Kert zur augenblicklichen Konzentrirung, oder wechselseitigen Unterfühung auf dem einen oder dem anderen Punkte bereit bleiben.«

»In Folge biefer allgemeinen Anbeutungen wird nun bas »III. Armeeforps: am 1. April bis Bagh, am 2. bis Hatvan, am 33. bis Gyöngyös vorrüden, und ist burch eine solche Bewegung volltommen in ber Lage, die oben ausgesprochene Absicht zu verreichen. Ich muß jedoch dem F. M. L. Gf. Schlid empfehelen, sich mit überlegenen feindlichen Kräften in stein zweiselhaftes Gesecht einzulassen.

Sollte bas III. Rorps auf einen überlegenen Reinb ftogen, »fo wird felbes mit aller Borficht gegen Bagb gurudgeben. Anbersfeite empfehle ich aber auch, nicht weiter über Gpongpos binauszugeben, um ftete in Berfaffung zu bleiben, bas "III. Rorps auf jeden beliebigen Buntt ju bisponiren, mo ber Feind mit Ubermacht erscheinen konnte. Der F. DR. 2. Gf. Schlid hat smich Tag für Tag vom Erfolge feiner Retognoszirung unb ben eingegangenen Rachrichten über ben Feind in Renntniß au serbalten - Der F. D. L. Baron Coorich, beffen Divifton bei Baipen gleichsam eine bisponible Referve bilbet, welche sowohl suf Gobollo, ale fur ben F. D. L. Ramberg zur augenblicklichen "Berwendung bereit gehalten werben muß, wird letteren Berrn 3. M. L. anweisen, seine Aufmerksamkeit gegen Losoncy ju versoppeln. Bur Dedung ber linten Flante bes III. Armeeforps bat ber g. D. 2. Baron Ceorich ein Streiffommanbo von "2 Estabronen Ublanen und 2 Estabronen Ruraffiere, unter bem "Befehle eines tuchtigen Stabsoffigiers und mit Beigabe eines

"Generalftabsoffiziers von Baipen abzusenden, welches morgen, "ben 1. April bis Ragy Berczel, am 2. bis St. Jafob, am "3. bis Gyöngyös rudt, jedoch von Sz. Jakob aus auch seine linke "Flanke gegen Terenye eclairirt."

"Das I. Armeeforps bleibt am 1. April in seiner bisherigen Musstellung, und entsendet nach Szolnot, um noch an demestelben Tag die Lokomotive, Baggons, Salzvorrathe, ararischen Gelder und sonstige Borrathe in Sicherheit zu bringen.
Am 2. April rudt das Korps nach Alberti, am 3. nach Monor. Diese Bewegung wird am füglichsten, unter dem Schutzeiner angemessenen Arriergarde geschehen können, welche den
Feind über Dassenige, was auf unserer Seite vorgeht, möglicht
lang in Unkenntniß erhält. Die Sicherung der Flanken,
und die Berbindung mit dem III. Korps, auch wahrend dessen Borrüdung, wenigkens durch Streifstommanden, ist unerläßlich. In der Stellung bei Monor
beherrscht das I. Korps die Straße nach Szolnok und Keckkemét,
bedt Pesth und ist zu jeder etwaigen Berwendung in mehr nördslicher Richtung verfügbar."

Gleichzeitig wurde bem hauptmann Abam bes Generalftabes, welcher mit ber Anlage einiger Feldschanzen zur Dedung ber Graner Brude betraut war, ber Besehl ertheilt, für ben Bau einer Brude über die Gran bei Kemenb zu sorgen; ba bie Division Ramberg möglicherweise auf diesen Punkt sich zurudzuziehen genothiget werben könnte.

Ein fehr gunftiger Umftand, ber zu biefer Zeit zur Kenntniß ted Feldmarschalls fam, mar, baß Se. Majestat ber Kaifer nich unterm 24. veranlaßt gefunden hatte, mittelft a.h. Handbilletes tem G. d. R. Bar. hammerstein zu besehlen, sosort mit 10,000 Mann aus Galizien gegen Ungarn zu operiren.

Der Feldmarschall drudte unterm 27. Gr. Dajeftat ben tief-

sten Dank für diese Aushilfe aus, und wünschte nur: daß sie so ausfallen möchte, als es in der a. h. Absicht liege, und so schnell zur Hand seve, als solches die Umstände nothwendig machten. Indessen werde er, wenn Komorn bald siele, selbst ohne diese Berstärfung abzuwarten, wieder die Offensive ergreisen. Wenn die Einnahme dieses wichtigen Plates innerhalb eines kurzen Zeitraumes nicht ersolgen und sich durch eine einzuleitende förmliche Belagerung in die Länge ziehen sollte, so würde es von der Stärke der Streitkafte, die der G. d. R. Bar. Hammerstein beizustellen vermag, abhängen, ob dieselben hinreichend seyn werden, ein weiteres Borgeben zu ermöglichen.

Den G. b. R. Bar. Hammerstein forberte ber Felbmarschall am 27. und 31., unter Mittheilung ber bamaligen Sachlage, auf: seine Borrudung aus Galizien über Kasch au möglichst zu beschleusnigen; ba von ber Schnelligkeit bieser Operazion alles abhänge. Benn er nicht in ber Lage sey, augenblicklich mit bem ganzen Korps vorzugehen, so solle er mindestens gleich ein Baar Bastaillone bis Eperies vorschieben, und bort ausstreuen lassen: baß ihnen unmittelbar 20,000 Mann folgen.

Der Bunich Sr. Majestat bes Kaisers, sich mit bem Feldsmarschall über manches Sochwichtige personlich zu besprechen, war die Beranlassung, daß demselben um diese Zeit durch den ersten Generaladjutanten Sr. Majestat eine Einsadung zufam, sich baldigst, und sey es auch nur auf 24 Stunden, an das a. h. Hofslager nach Olmus zu begeben, in der Zwischenzeit aber den Obersbesehl der Armee dem Banus zu übertragen.

Der Feldmarfchall beeilte fich, gleich nach bem Empfange biefer Bufchrift, unterm 30. b. M. nachstehenden Bericht Gr. Majestat dem Raifer allerunterthänigst zu unterbreiten : "Im Begriffe, bem durch "Euer Majestat General-Adjutanten erhaltenen allerhöchsten "Auftrage fogleich Folge zu leiften und mich nach Olmus zu begeben,

»erhalte ich die Rachricht von dem Anraden bedeutender feindlicher "Streitkräfte, in der Richtung von Gröngzöß; in Folge deffen sin den nächken Tagen ein Zusammenstoß meiner Armee mit dem "Feinde möglich wäre. — Euer Masestät werden demmach "allergnädigst zu entschuldigen geruhen, wenn ich in einem solchen "Augenblicke die Armee nicht verlasse, und das Glad, mich Euer "Wasestäte die Armee nicht verlasse, und das Glad, mich Euer "Wasestäte die Fragen, um deren Besprechung es sich handelt, "vielleicht durch die Kragen, um deren Besprechung es sich handelt, "vielleicht durch die nächsten hiesigen Ereignisse ihrer Lösung näher "rücken dürsten. Ich werde es mir sedoch zur angelegentlichsten "Pslicht machen, den nächsten, nach dem Stande der Dinge auf "dem Ariegesschauplate geeigneten Moment zu benähen, um mich "der a. h. Aufforderung gemäß nach Olmät zu verfägen."

H. L. Gf. Schlid hatte fich, nach ber Disposizion bes Feldmarschalls, am 1. April von Göböllö gegen hatvan in Marfch geseht. — In der Ordre do Bataillo seines Rorps war eine Anderung eingetreten. Die bei demselben eingetheilt gewesenen drei Grenzbataillone wurden nämlich an den Banus abgetreten, der ihm dafür das 3. Bataillon E H. Karl, und das kombinirte Bataillon Echer (später Braisach) überließ.

Die Ordre de Bataille bes III. Armeeforps war somit folgende:

# Division bes F. M. L. Fürft Loblowig. Brigade bes G. M. Parrot.

- 2 Rompagnieen bes 2. Jäger = Bataillons,
- 3 Bataillone E. S. Rarl,
- 1 . E. H. Wilhelm,
- 1 Lanbwehr Bataillon G. v. Barma,
- 3. Bataillon Rugent,

Dberfil. 1. Estabron von Raifer - Chevaurlegers, sechspfündige Fußbatterie Rr. 36.

### Brigade des Oberftlientenants Ranigl.

- 3. Bataillon E. S. Wilhelm,
- 3. Roubelfa,
- 2. » Latour,

Oberftlieutenant 2. Estabron von Raiser-Chevaurlegers, sechepfündige Fußbatterie Rr. 34.

# Division bes F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein. Brigade bes G. M. Fiebler.

- 3. Bataillon E. S. Stefan,
- Rompon. Bataillon Edber (fpater Breifach), 4 Rompagnieen,
- 2. Bataillon hartmann,
- 3. Bataillon Mazuchelli.

### Brigade des Oberft Graf Montennovo.

- 2 Estabronen Raifer = Chevaurlegers,
- 6 » Ronig v. Preugen Ruraffiere,
- 2 . Sunftenau,
- 2 » Rreß = Chevaurlegers,
- 2 . G. Sobann Dragoner,

Ravallerie - Batterie Rr. 3.

## Rorps : Gefdus : Referve.

Sechspfündige', Schlid = Batterie, Raketen = Batterie Rr. 11,

1/2 > 12.

Bahrend ber Borrudung war die Avantgarde unter G. D. Parrot biebfeits hatvan auf schwache husaren Abtheilungen gestoßen, die sich jedoch schnell zuruckzogen. Der Ort selbst war mit

etwas Infanterie beseht, bie nach kutzem Gesechte gleichfalls ben Rüching antrat. G. M. Parrot ließ ben Feind noch eine Strede über hatvan hinaus versolgen, blieb aber mit dem Gros der Brigade im letteren Orte, während F. M. L. Gf. Schlid mit dem Reste des Korps nicht über Assod und Bagh hinausrückte. Indem er dies zur Kenninis des Feldmarschalls brachte, erwähnte er, daß die über den Feind eingeholten Nachrichten darin über-einstimmten, daß ein Theil des in der Umgegend stehenden Resdellenkorps unter Benythy sich gegen Mistolez gewendet habe, auch halte er dafür, daß seine rechte Flanke nicht bedroht sep, da eine die Ides Berömp betachtrie Katrulle, diesen Ort under seine bis Ides Berömp betachtrie Katrulle, diesen Ort under seint gesunden habe.

Am 2. April feste ber g. D. g. Graf Schlid feine Borrudung auf ber Gpongpofder Strafe fort. Bei bort (etwa met Stunden von Satvan) flief die Avantgarbe auf ben Seind, ber selbft im Borruden begriffen war. Es entspann fich fofort ein beftiger Gefdustampf. Rach und nach waren bie anberen Brigaben, nebft ber Befchus - Referve berangerudt und in bas Befecht verwidelt worben, bei welchem ber Feint balb eine fehr bebeutenbe Uberlegenheit an Truppen und Artillerie entwidelte. Das Gefecht hielt mit gleicher hartnädigkeit burch mehrere Stunden an, ohne bag von ber einen ober ber anberen Seite Boben genommen worden ware. Enblich erreichte die feindliche Aufftellung eine folche Ausbehnung, daß &. DR. 2. Graf Schlid die beiden Flügel feines Rorps bedroht fab. Diefer Umftant, fo wie bie Ubergeugung, daß er es mit einem vielfach überlegenen Feinde zu thun habe, im gunftigften Falle fomit bemfelben teine entscheibenbe Rieberlage beibringen, vielmehr felbit zu einem nachtheiligen Rudzuge gezwungen werben tonne, ba er bas Defile von Satvan binter fich batte, veranlagten ibn, fich auf die vor letterem Orte befindlichen Soben gurudgugieben. Er ließ bie bort befindlichen Beingarten mit Infanterie und Raketen-Geschüßen besehen, stellte einen Theil seiner Artillerie sehr zweckmäßig am Rande des Rideau's auf, und postirte Infanterie im Orte selbst, um das Schlagen einer zweiten Brude über die Zagyva, so wie den Abzug der Kavallerie und Bagage hinter den Fluß zu decken.

Dbgleich ber Feind nun tonzentrifch gegen Satvan vorbrangte, fo gefcah ber Rudzug boch mit vorzüglicher Ruhe und Ordnung. F. DR. 2. Fürft Frang Liechtenftein führte ben linken Flügel mit Umficht und Raltblutigfeit, fo wie bie Leitung bes Bentrums burch ben G. M. Barrot nicht minbere Anerkennung verbient. — In ben Stragen von hatvan tam es julest noch ju einem bigigen Rachut - Gefechte; besonbers aber an ber Brude, welche Sauptmann Ritter von Ralchberg mit einer Romvagnie Brobasta-Infanterie auf das Muthvollste vertheibigte. Als alle Truppen bie Bagyva überfdritten hatten, ging auch die Rachut über bie Brade, und warf fie tros bes beftigften feindlichen Gefchus- und Rleingewehrfeuers ab; wodurch ber Feind an einer weiteren Berfolgung gehindert, fich mit ber Befignahme von Satvan begnugen mußte. - Der entschloffenen Tapferteit und Ausbauer, fagt 3. M. L. Gf. Schlid in seinem dem Feldmarschall unterlegten Bericht über bas Gefecht bei Satvan, "mit welcher Sauptmann Raldberg und beffen Rompagnie ben Übergang über die Bagyva svertheibigte, ift größtentheils bie Orbnung bes Rudjuges ju -danfen.«

Hinter Hatvan, auf bem rechten Ufer ber Zagyva, hatte F. M. E. Gf. Schlid mit ber Kavallerie und Artillerie nochmals Stellung genommen, um nöthigenfalls ben Rüdmarsch seiner Infanterie nach Bagh und Aszob zu beden. Als die Dunkelheit einbrach, ging er gleichsalls zurud, und nahm sein Duartier in Uszob.

Der Berinft im Gefechte biefes Tages beirng nicht aber 95.

Unter Benjenigen, bie fich befonbers hervorgethan hatten; wurden genannt:

ber g. M. 2. Burft Frang Liechten kein,

- . G. M. Barrot,
- . Sauptmann Raldberg
- » Unterlieutenant Krafnigg bon Prohasta,
- . Unterlieutenant Ranig
- Derlieutenant Bartelmus, Rommanbant ber Sufbatterie

Roch am Abend, bald nach dem Eintreffen in Asjod, entschloß sich &. M. L. Gf. Schlid, mit Tagesandruch (brei Uhr)
nach Göbölls zurüchngehen, und blos die Ravallerie- Brigade bei Bagh und Asjod stehen zu lassen. Bei der großen Überlegenheit
des Feindes glaubte er die Stellung bei Bagh nicht halten zu tienen, da solche leicht umgangen werden konnte. Auch hatten sich
seine Batterien verschossen.

Die erste Meldung über den stattgehabten Zusammenstof bes III. Armeeforps, unter & M. & Gf. Schlid, mit dem Feinde erhielt der Feldmarschall durch den Oberstlieutenant Fürst Lobsowis, welcher vom & M. & Gf. Schlid, noch vor dem Antritte des Rudzuges, nach Ofen gesendet worden war, um über den Beginn des Gesechtes, hauptsächlich aber über die bedeutende Uberlegenheit des Feindes mündlichen Rapport zu erstatten.

Der Feldmarfchall hatte angenblicklich bie mahre Sachlage erkannt, und ohne einen weitern Bericht abzuwarten, noch am 2., um zehn Uhr Abends, dem F. M. L. Baron Csorich ben Befehl ertheilt, am 3., um vier Uhr Früh, mit seiner Division von Baigen aufzubrechen, und in Einem Marsche zu der etwa nothwendig werdenden Unterftügung des III. Armeetorps nach Gobollo zu

ruden. Zur Sicherung seiner linken Flanke ward ihm aufgetragen, eine Abtheilung auf R. Ujfalu vorzuschieben, so wie auch den B. M. L. Ramberg anzuweisen, von Bad-Kert ein starkes Streif kommando über Romhany, Berczel und Sz. Jakob zu entsenden, um von einer etwa in nördlicher Richtung statistindenden Bewegung bes Feindes rechtzeitig Kenntniß zu erlangen. Unter Einem wurde auch das Grenadier-Bataillon Bitermann, mit der Munizions-Reserve des III. Armeekorps nach Gödöllö disponirt.

Eine gleich bringliche Maßregel war das nähere Heranziehen des I. Armeeforps, welches der am 31. März erlassenen Dispositzion gemäß am 3. April in Monor eintressen sollte. Dieses Korps war aber am 2. gar nicht marschirt! — Der Zusall wollte, daß am 1. April auf Anregung des Berpflegs-Despartements eine Zuschrift an das I. Armeeforps-Kommando ergangen war, welche die Herbeischaffung von Salz aus Szolnof anordnete. Diese Verfügung hatte zur Folge, daß von der Tags vorher erlassenen, tombinirten Marsch-Disposizion ohneweiters Umgang genommen wurde. — Der Feldmarschall, der hiervon Kenntnis erhalten hatte, sprach sein Bedauern darüber aus, und befahl: allen Ernstes dahin wirken zu wollen, damit das I. Armeeforps am 3. wenigstens so weit von Czegled und Abang gegen Monor zurüdmarschire, um im Bedarssfalle zur Unterstützung des III. Korps schnell herangezogen werden zu können.

Alle biese Anordnungen waren, wie gesagt, am 2., zehn Uhr Abends, schon geschehen, als am 3., um fünf Uhr früh, vom B. M. L. Gs. Schlid die betaillirte schriftliche Meldung über ben Ausgang des Gesechtes bei Hatvan, so wie über bessen Rudzug bis Gobolo eintraf.

Bas hiernach zu bisponiren nothwendig gewesen, war durch bie Berufung der Division Coorich nach Godollo, und ben Befehl an das I. Armeetorps: seinen Marsch möglichst zu beschleunigen, schon geschehen. An Letteres erging jedoch num (3.) die Wesserung: nunmehr nach Kosa und Dany zu marschiren, wo es à portse stehen werde, die linke Flanke des Feindes zu beunruhigen, und das III. Armeetorps im Bedarssfalle zu unterstützen. Rach Monor solle blos eine schwache Brigade disponirt werden, um die Szolnoter Straße im Auge zu behalten, und von einer etwa in jener Richtung ersolgenden Borrückung des Feindes bei Zeiten Kenntnis zu erhalten. Am Schlusse dieser Juschrift fügte der Feldmarschall noch eigenhändig bei: "Ich ersuche Euer Erzellenz, den Marsch zie viel als möglich zu beschleunigen, und ohne Unterzbrechung fortzusehen, um die oben angegebenen Punkte (Kofa zund Dany) bald zu erreichen.

Dem F. M. L. Gf. Schlid ward unterm 3. von allen getroffenen Anordnungen Mittheilung gemacht, und bemfelben überbies
gesagt:

"Durch die Berftarfung, welche Euer Hochgeboren burch die sanze Division Coorich zugeht, hoffe ich, daß Sie in der Lage senn dursten, den Gegner wieder zuruckzudrangen, und wenigstens die Stellung von Bagh wieder zu gewinnen, welche die geeigneiste bleibt, um einer etwaigen Bewegung auf "Baigen zu begegnen, die von Gödöllö aus nicht wohl gehindert werden kann. Es muß uns vorzüglich "daran liegen, den Nachtheil abzuwenden, welchen eine derartige, "vom Feinde mit Kraft unternommene Operazion gegen Baigen "unausweichlich zur Folge haben müßte; denn es liegt nicht in "der Unmöglichkeit, daß der Gegner Euer Hochgeboren in der "Fronte nur beschäftigen und seschalb ich auch diesen Gegenstand der "desondern Ausmerksamsteit Euer Hochgeboren empsehlen muß. "Denn wenn sich eine starte seindliche Kolonne zwischen das

»M. Rorps und ben F. M. L. Ramberg einbrangt und Baiten verreicht, fo ift unfer Hauptzwed, die Sicherung ber Belagerung von Komorn, im hohen Grabe gefährbet.

Der Felbmarschall begab sich übrigens am 3. Rachmittags selbst nach Gobollo, um bort die Leitung ber Operazionen zu übersnehmen. Bor seinem Abgehen hatte er dem Ofner Militärdistristes Rommando ausgetragen, von der Ofen Pesther Garnison, das Grenadier Bataillon Richter, das 1. Bataillon Ceccopieri und das Bataillon Warasdiner Rreuger bergestalt in Bereitschaft zu halten, um auf den ersten Besehl abruden zu können, wornach die Garnison von Ofen-Pesth nur mehr aus drei % Bataillonen unter G. M. Liebler bestehen werde. G. M. Schütte ward nach Gödölls beschieden, um den Umständen gemäß verwendet zu werden.

K. M. L. Baron Esorich war mit seiner Division und ber Ravallerie-Brigade Rißlinger (Bellegarde) am 3. richtig in Gosbollo eingetroffen, das I. Armeeforps dagegen mit 3 Brigaden nicht weiter als Tapio-Bicste, mitzweien (Rastic und Sternberg) nur dis Alberti gesommen. Indem der Banus dies zur Kenntnist des Feldmarschalls brachte, fügte er bei: "Ich glaube, die Brigasden Rastic und Sternberg auf Einen Marsch rückwärts solgen slaffen zu sollen, um nicht durch ein allzuschnelles Zurückziehen "den Feind zum Nachrüden zu ermuthigen."

Der Feldmarschall theilte hierauf unterm 4. bem Banus Dasjenige mit, was er zur Konzentrirung der Truppen bei Gödöllö veranlaßt hatte, und fügte noch bei: "Rachdem die Stärke bes mir gegenüberstehenden Feindes als sehr beträchtlich angegeben wird, auch Sevés und die dortige Umgegend von ihm besetht ift, zudem die meisten Rachrichten bahin lauten, daß ber Feind mit "Kraft und Überlegenheit auf Pesth vorzudringen beabsichtige, so verscheint es von höchster Wichtigkeit, die von Aroksussials und Ideslegenheit auf Besth vorzudringen beabsichtige.

»Strafen, somit and ben Übergangspunkt ber Ba»gyva bei Fensjaru gut zu beobachten, wozu Ener
»Ercellenz Aufftellung bei Dany unb Rola ganz entsprechend bleibt,
»von welcher aus bie nöthigen Streiffommanben abge»senbet werben mußten, um ben Anmarsch bes Geg»ners bei Zeiten zu erfahren.«

Die Rachrichten, bie inzwischen über bie Bewegungen bes Feindes eingelaufen waren, beschränften fich auf Folgendes:

F. M. E. Gf. Schlid berichtete: »ber Feind habe Hatvan »befest, und ber Rest bes Görgep'schen Korps lagere zunächst dies sem Orte. Er glaube, ber Feind muffe im gestrigen Gefechte »gleichfalls seine Munizion größtentheils verbraucht haben, und »burfte baher nicht vorruden, bevor er nicht einen Ersat erhalten.«

Durch ben Oberstlieut. Bar. Minutillo, welchen ber F. M. L. Baron Csorich mit einem Streissommando von 4 Estadronen und 1 Bataillon Infanterie von Waizen über Berczel gegen St. Jatob entsendet hatte, langte die Nachricht ein: daß derselbe zwischen Bujak und Esécsé auf 6 Eskadronen Husaren, 1 Bataillon Honzved, nebst Geschüß, gestoßen sey, auch habe man weiter rüdzwärts, an einem Waldrand, Infanterie Abtheilungen bemerkt. Unter diesen Umständen habe er es für angemessen erachtet, vorsläusig in Berczel zu bleiben. Nach Aussage des Notärs und Pfarrers von Bujak sollen sich 5—6000 Mann in der dortigen Gesgend, außerdem aber ein Korps bei Losoncz besinden.

Rittmeister Brubermann, welchen ber F. M. L. Ramberg von Bab-Rert mit einem Streiffommando von 1 Estabron gegen Gyöngyös entsendet hatte, war bei Surbof-Buspöki auf die feinblichen Borposten gestoßen. Er hatte durch einen ehemaligen k. f. Offizier erfahren, daß bei Bata 6 Estabronen Husaren, 3 Bataillone Infanterie und eine sechspfündige Batterie, in Hatvan 7000, in Gyöngyös 8000 Mann ftünden. Endlich berichtete er:

"Rlapfa und Guyon follen in Lofoncz und bei Rima, Szombath ftes "hen. « Am 3. hatte F. M. L. Ramberg 1 Bataillon Infanterie, 2 Co-fabronen und 3 Raketen-Geschütze von Bab-Kert nach Berczel zur Beobachtung ber von Gyöngyös kommenden Straße vorgeschoben.

Vom Stazionsfommando zu Schemnit endlich langte ein vom 2. April batirter Bericht ein, in welchem eines bei Rimas Szombath stehenben, 15,000 Mann starten Korps, so wie ber mit großer Thätigkeit erfolgenden Organistrung des Landsturmes im Reograders und Gömörer-Komitate erwähnt wurde.

Dies war Alles, was man im Laufe bes 2. und 3. über ben Feind in Erfahrung gebracht hatte.

Der Feldmarschall hatte gleich nach seinem Eintressen in Göbölls den Entschluß gesaßt, mit den bort versammelten Truppen'
Tags darauf (4.), in die Stellung von Bagh und Aszod vorzugehen, und von bort nach Umständen bis gegen Hatvan zu poussiren. Demgemäß brachen die Truppen am 4. um acht Uhr Früh
aus. Das III. Armeekorps nahm in und vorwärts Bagh, die Division Csorich bei Aszod Stellung, während der Feldmarschall mit
der Kavallerie zu einer Rekognoszirung noch weiter gegen Hatvan
vorrücke. Hierbei stieß man auf — wahrscheinlich in gleicher Absicht aus Hatvan vorgehende — seindliche Abtheilungen, die sich
nach und nach auf 8 bis 10,000 Mann verstärkten, nach einigen
Kanonenschüssen aber wieder auf das linke Ufer der Zagyva, hinter
Hatvan, sich zurückzogen. Rach Zurücklassung der Borposten kehrte
mit einbrechender Dunkelheit auch unsere Kavallerie in die Stellung der Haupttruppe zurück.

Diese Refognoszirung lieferte tein Resultat. Gefangene wurben teine gemacht, und ber Terran auf bem linken Ufer ber Jagyva, woselbst die eigentliche Stellung des Feindes war, ist durch Beingarten und Höhen so verdedt, daß durchaus teine Übersicht gewonnen werden tounte. Um enblich eine Entscheidung herbeignfahren, ordnete ber Feldmarschall, nach seiner Radtehr in Asjob, far ben folgenden Zag (5.) eine allgemeine Borradung gum Angriffe ber Bostjion von hatvan an, bei welcher auch bas I. Armeetorps mitwirken sollte. Es erging hiernach um zehn Uhr Abends (4.) folgendes Schreiben an ben Banus:

"Es ift meine Absicht, morgen (5.) von Bagh und Aszob "aus, ben Feind bei hatvan anzugreifen. Da ich jedoch vermusthe, daß die Kräfte, welche er heute (4.) gezeigt hat, nur ein "geringer Theil seiner Macht seyn dürsten, so würde bei der Beschaffenheit des Terrans und des Desisées vor Haivan der Frontalsungriff jedenfalls mit Schwierigkeit verdunden sehn. Aus diesem "Gesichtspunkte muß ich somit wünschen, daß Euer Ercellenz "gleichzeitig aus Ihrer Ausstellung gegen Fendzarn vorräcken, das "selbst die Jagyva überschreiten, und in Flanke und Rücken des "Feindes vordringen. Hierzu ware nach der Terran-Beschaffenheit "vorzugsweise Kavallerie geeignet, welcher jedoch auch starte Insasterie "Abtheilungen, mit dem entsprechenden Geschüße, beiszugeben wären; da ich annehme, daß der Feind den Ubergang "bei Fenszaru beseit haben wird."

"Die Straße von Jasz-Bereny müßte übrigens auf jeden Fall gut im Auge behalten werden, weil ses nicht außerhalb der Möglichkeit liegt, daß eine feindliche Rolonne auf derfelben gegen Pesth vordringen könnte. Sollten Ener
"Ercellenz wider Vermuthen volltommen verläßliche Rachrichten "über das Anrücken einer starten seindlichen Kolonne von Szolnof "ober Czibasháza aus erhalten, und diese schon bis Alberti vorgebrungen senn, so müßten allerdings Ener Ercellenz Ihre Aufmerksamkeit in jene Richtung lenken. — Die Stunde des Aufbruches aus der Stellung von Bagh und Aszod ist um halb neun
"Uhr früh, daher Ener Ercellenz Ihre Ausbruchstunde biernach

sbemeffen wollen, um rechtzeitig ben Übergang bei Fendzaru zu sbewerkftelligen. Ich ersuche Euer Ercellenz, mir mit bem ruds stehrenben Orbonnang soffizier eine bestimmte Antwort hierüber sgeben zu wollen. «

Diefer Erlaß war noch nicht abgefenbet, ale ber Felbmarfchall nachfichenbe zwei Berichte vom Banus erhielt:

Seit mehr als einer Stunde ist meine Arriergarde, Brigade Rastic, vom Feinde angegriffen. Es scheint, daß sie von der Ravallerie Brigade Sternberg, welche sich näher zu mir besschadt, getrennt sep. Das starke Kanonenseuer ist in der Gegend von Tapio Bickle zu hören. Ich sehe mich daher genöthiget, zwischen hier und Kola mit dem Korps Halt zu machen, und die serneren Reldungen und Ereignisse abzuwarten.

Szecod am 4. April 1849. Zwei Uhr Rachmittago.«
Unmittelbar bierauf:

"Ich bleibe hier in ber Posizion zwischen Szecko und Kota "um die Brigaden Rastic und Sternberg auszunehmen. Die Er"stere hat ein hartes Gesecht bestanden und dem Feinde mehrere "Ranonen abgenommen, wovon mir bereits 4 Stude übersendet "wurden. Die beiden Ottochaner Bataillone haben solche erobert, "und große Tapferkeit bewiesen; auch die Banderial-Husaren "haben den Feind stegreich angegriffen, wobei aber der tapfere "Rajor Baron Riedesel und Rittmeister Gpurkovic geblieben sind. "In südlicher Richtung bin ich start vom Feind bedroht. Ich bitte "um die weiteren Berhaltungs-Besehle."

"Szeceo am 4. April 1849. Bier Uhr Rachmittage.«

Bar in biesen Berichten auch nichts enthalten, was über bie Starke, Marschrichtung und Absichten bes Feindes naheren Aufschluß geben konnte, so mußte es doch bahin gestellt bleiben, ob das I. Armeekorps in der Lage seyn werde, bei dem beabsichtigten Augriff auf Hatvan mitzuwirken.

Indem der Feldmarschall dieses Bedenken im Rachhange zum obigen Erlasse aussprach, beutete er darauf hin, "daß es dem "Banus vielleicht möglich sehn werde, den von den Brigaden "Rastic und Sternberg, obschon mit großer Ausopferung zurud"gewiesenen Feind, mit einem angemessenen Theile seines Korps
"zu verfolgen. « Schließlich ward aber nochmals auf die Rothwenbigkeit sofortiger Beantwortung und Mittheilung seiner Ansichten
burch den Überbringer gewiesen.

Diese Antwort langte Tags barauf (5.) um halb zehn Uhr Morgens ein, und lautete wie folgt:

Da Euer Durchlaucht meine Aufgabe, bei Fenszarn bie Bagyva zu überschreiten, und mit Rachbruck in des Feindes Blanke und Ruden zu operiren, für entscheidend erachten, so breche sich unverweilt mit dem Korps auf, um diesen hohen Auftrag zu vollzichen. Auf die Deckung von Pefth bin ich daher außer Stand, direkten Einfluß zu üben. In Ragy-Rata war der Feind gestern Früh stark. — General Rastic behauptet, 10,000 Mann gestern (4.) gegen sich gehabt zu haben. Bei einbrechender Dunkelheit hane der Feind bereits alle Verfolgung einzestellt. Seine Vorposten stehen auf eine Meile von hier, gegen Tapio-Bieste. Welche zuarschlieben er mit seinen Kolonnen vornimmt, oder bei der Racht genommen dat, war mit dieher unmöglich zu ersahren.

Dieser Bericht war eben nicht geeignet, um mit Beruhigung auf eine ungestörte Mitwirfung bes L. Armeeforps bei bem Angriss auf die Position von Hatran zu zählen; benn abgesehen bavon, bas fich ber Banusgezen jebe Immuthung Pesth zu beden verwahrte, und über die Bewegungen bes Frindes nichts Berläfliches anzugeben wuste, muste besten Murich von Szecke auf Fenkzun hechst gewagt erscheinen, da die jedenfalls karte seintliche Lebenne, welche die Brigade Rafte bei Brigade Rafte bei Tapise Biebet anzeinlich haute, und beren

Borvoften gegen Szeces vorgeschoben waren, nur in biefer Richtung vorzugeben brauchte, um bas I. Armeeforps mahreub feines Mariches auf Fenszarn im Ruden zu nehmen. Diefe Betrachtungen veranlagten ben Felbmaricall nicht nur ben gefährbeten Marich bes I. Armeeforps augenblidlich abanftellen, fonbern ben beabsichtigten Angriff auf Satvan auf eine blose Retognoszirung ju befchranten. Der betreffende Befehl an ben Banus enthielt überbies bie Beifung, bag: "bie Dedung Befth's gegen eine etwaige sfeinbliche Bewegung von Jasz-Bereny ober Czegleb aus, jest wiesber feine (bes Banus) Aufgabe bilbe, Er somit eine biefem 3wed sentsprechenbe Aufftellung nehmen folle. Der Felbmaricall wurde sfelbft in biefer Richtung abruden, falls er Radrichten ershalten follte, daß fic ber geind von Batvan bort bin gezogen babe. Die Rothwendigfeit, Bent zu beden, sicheine ihm um fo unerläglicher, ale Berichte vorlagen, bag ber Feind am 3. schon bei Szolnof und Czibathaja bie Theiß süberschritten babe. Eesteres war namlich burch ben in Dfen als Militar - Diftriftsfommanbant jurudgebliebenen &. D. 2. Graf Brbna angezeigt morben.

Der Schluß bes Befehles enthielt die Aufforderung: Alles aufzubieten, um fichere Rachrichten über die Bewegungen des Feindes einzuziehen, und solche ungefäumt zur Kenntniß bes Feldmarschalls zu bringen.

Bei ber vom Feldmarschall perfonlich geleiteten Refognoszirung fand, herwarts hatvan, ein außerft glanzendes Reitergefecht Statt. F. M. L. Fürst Franz Liechten fie in hatte mit 2 Estabronen Civallart - Uhlanen, 2 Estabronen Kreß - Chevauxlegers
und 2 Raketen - Geschühen die Bortruppen des Feindes bis
in die Stellung von hatvan zurüdgebrängt, als 6 Estabronen
husaren aus lehterem Ort auf das rechte Ufer der Jagyva bebouchirten und zum Angriff vorrüdten. Die Chevauxlegers und Uhla-

nen warfen sich nun mit solchem Ungestüm und Geschist auf die Fronte und in die Flanken der attaquirenden Gusaren, daß diese vollständig geworsen und auf das lebhasteste versolgt wurden. An der Brüte der Zagyva, über welche die Husaren zurüd musten, entstand ein flartes Gebrünge; — dies wusten die varsolgenden Uhlanen mit ihren Piten, die gewandten Chevaurlegers mit den scharfen Spien ihrer Palasche so tressilich zu benähen, das 53 husaren todt auf dem Plate blieben, überdies 2 Offiziere, 17 Mann und viele Pferde gesangen wurden.

Der offizielle Bericht nennt als ausgezeichnet in biefem Reitergefechte: Oberft Graf Montennovo, Ritmeifter Ang fabicher, Oberlieutenant Graf Walbef und Pulz von Aref-Chevanziegers, Ritmeifter Baron Bimmer und Ivichich, Lieutonant Rabisch von Civaliart-Uhlanen, bann ben Ritmeifter in ber Armee Graf Torok.

Rach diesem Gesechte racken die Truppen, ohne vom Feinde gesolgt zu werden, wieder in ihre Bivonals von Bagd und Aszod zurüd. — Der Feldmarschall verfügte sich gleichsalls in sein Hauptquartier nach Aszod. Er hatte bei dieser Resognoszirung durch
eigene Anschauung sowohl, als durch die Aussagen der Gesangenen die Überzeugung gewonnen, daß die Hauptmacht des
Feindes nicht mehr hinter Hatvan stehe. Wohin steader
gezogen sey, darüber wußte man nichts Bestimmtes, und blied daher
auf bloße Muthmaßungen über die wahrscheinlichen Bewegungen
und Absichten des Feindes gewiesen. Diese konnten dahin gerichtet
seyn, entweder durch eine Borrüdung über Jüsz-Bereiny den
Feldwarschall gänzlich von Pesth abzudrängen, oder denselben in
der Fronte und rechten Flanke bloß hinzuhalten und zu beschäftigen, zugleich aber eine starte Kolonne zum Entsate von Komorn
auf Waiben, oder noch weiter auswärts, zu dirigiren.

Die Stellung bes, unter bem unmittelbaren Befehle bes

Feldmarschalls, bei Bagh und Aszod versammelten, II. und III. Armeetorps, im Bereine mit dem nach Dany und Kota disponirsten I. Armeetorps war volltommen geeignet, Besth sowohl als Waihen gegen einen von Hatvan dir ekt e vorrüdenden Feind zu beden; sie mußte aber für die Sicherung Pesth's von dem Augensblide an, als der Feind mit bedeutenden Krästen über Isis. Des reny, Ragy-Kata, und Tapio-Bicste vorrüdte, wie dies aus dem bei lehterem Orte stattgehabten Gesechte und den Reldungen des Banus vom 5. hervorging, als zu weit vorgeschoben und gessährbet erscheinen.

Diese Betrachtung veranlaßte ben Feldmarschall, mit ber Armee ohne weiterem Bogern, und ohne erst abzuwarten, daß ber Feind in ber einen ober ber anderen seiner Flanken mehr Terran gewinne, in die Posizion von Gobollo zurückzugehen. Wie weise dieser Beschluß war, wird aus ben Planen und Bewegungen des Feindes, über die man allerdings erst nach Beendigung des Kriesges Ausschluß erhielt, zur Genüge hervorgehen.

Die Posizion von Göböllö ist zur Bertheibigung außerst gunstig. Durch einen ziemlich steilen, bewalbeten Höhenzug gebildet, eignet sie sich zu einem um so hartnädigeren Wiberstande, als sie nur durch einen einzigen, für Fuhrwerf praktikablen Weg quer durchschnitten wird. Die Überlegenheit des Gegners an Reiterei und Geschüßen war somit schon durch die Terrandeschaffenheit viels sach ausgewogen. Überdies stand man dort dem Armeesorps des Banus, das inzwischen nach Isaszeg gerückt war, um Bieles näher, und konnte, mit diesem vereint, sedem Unternehmen des Feindes auf Besth, es mochte nun über Göböllö, oder in mehr füblicher Richtung stattsinden, rechtzeitig begegnen. Dagegen blieb Baiben blosgestellt; denn nach dem Berlassen von Aszod und Bagh, war es dem Feinde möglich, mittelst einer raschen Beswegung im Galga-Thale, Waiben, und dadurch den Weg auf

Romorn zu gewinnen, bevor man ihn daran zu hindern vermochte. Hiernach fand es der Feldmarschall für angemessen, in die vortheilhafte, durch die Natur begünstigte Defensiv-Stellung von Gödölls blos das III. Armeetorps zurückzuziehen, die Division Csorich aber von Aszod durch das Galga-Thal nach Waizen zu entsenden, wo ste im Bereine mit der Division Namberg in der Lage blieb, jedes Unternehmen auf Komorn, selbst wenn dieses durch das Eipel-Thal versucht werden sollte, was noch immer als möglich angenommen werden mußte, zu vereiteln.

Diese Maßregel wird Jedem einleuchten, der die Bichtigkeit Komorn zu beden in seiner vollen Bedeutung auffaßt, und der weiß, daß in einem Lande wie Ungarn, zumal im Frühjahre, wo die Straßen schon nach kurzem Regen ganz unpraktikabel sind, auf die Birksamkeit von Flankenstellungen, wie es z. B. jene von Gösböllö bezüglich des von Aszod nach Waißen im Galga - Thale zieshenden Weges wäre, unbedingt nicht zu rechnen ist; da man Gessahr läuft, den Feind, wenn er einmal einen Borsprung gewonnen hat, gar nicht mehr einzuholen.

Die Anordnung jur Raumung ber Stellung von Aszob und Bagb erging am 5. um zwölf Uhr Rachts.

F. M. L. Graf Schlid wurde befehliget: "am 6., um seche "Uhr Früh, mit seinem Armeeforps, nebst dem Grenadier "Bastaillon Bitermann, 6 Estadronen von Auersperg Kürasieren, "ber Artillerie-Reserve, uud den Brüdenequipagen nach Godollo adzurüden und dort Stellung zu nehmen. Die Köche, Fassungs"fommanden und Bagagen wurden angewiesen, schon um vier "Uhr Früh nach Gödöllö auszubrechen, dort die Menagen vorzusbereiten und die nöthigen Fassungen zu bewirken; damit die "Truppen in der Lage seven, den Marsch im Bedarssfalle weiter "fortsetzen zu können. Zur Sicherung des Marsches war das Zu-

srudlaffen einer aus Ravallerie und einer halben Ravallerie-Batsterie jufammengefesten Arriergarbe anbefohlen.

An den F. M. L. Baron Csorich erging die Beisung: mit seiner Infanterie-Division, bann 5 Estadronen Civallart-Uhlanen, 2 Estadronen E. H. Johann Dragoner und der Artilleries Reserve des II. Armeetorps um sechs Uhr Früh von Aszod aufsaubrechen, und in Einem Marsche nach Waisen zu rücken. Dort solle er in der Berfassung bleiben, um, je nachdem sich der Feind zegen Pesth oder Komorn wenden sollte, augenblicklich verwendet werden zu können. Die Division Ramberg ward ihm zugewiesen.

an ben Banus enblich erging nachftebenber Erlag:

Mus ben Mittheilungen, bie mir burd Streiffommanben. -Runbichafter und Gefangene augeben, habe ich mir bie Uberseugung verfchafft, bag ber Reind nicht in fo bebeutenber Starte sunmittelbar hinter Satvan fongentrirt feht, ale es anfanglich sidien, vielmehr seine Truppen noch auf mehreren anbern Buntsten, theils rud, theils feitwarts, aufgestellt find. - Da ich sunn bei einem Angriff auf Satvan, und über biefen Buntt binsaus bocht mahrscheinlich nur auf einen schwächern Theil seiner Streitfrafte geftogen mare, mabrend fich bie Sauptmacht vielsleicht in einer andern Richtung gegen Befth ober Baigen gewen-»bet, ich mich aber jedenfalls von ersterem Buntte, ben ich auf steinen Kall blooftellen will, ju febr entfernt hatte, Guer Greelsleng mir überbies berichtet haben, bag in fublider Richtung por »Speceo bedeutende feindliche Streitfrafte fich befinden, fo finde sich mich veranlaßt, morgen Fruh bas III. Armeeforps aus ber Stellung von Bagh und Aszod nach Gobollo, Die Divikon »Corich aber nach Baiben zu verseben. In Diefer Stellung bin ich sin ber Lage, Die Truppen ichnell auf jeben beliebigen Bunft gu swerfen, um einerseits Befth, anderseits Romorn gu beden, muß aber Ener Ercelleng erfuchen, auch fur 3hr Rorps eine Aufftelsinng zu wählen, die es möglich macht, die Bereinigung bes
s. und III. Armeeforps auf sedem erforderlichen Punkt zu bewirsten, um deren hauptzweck, nämlich die Deckung Pefth's, mit
voller Sicherheit zu erreichen. Ich ersuche Euer Ercellenz, mir um
sso sicherer und schneller Rachricht über Ihre in diesem Sinne fürgewählte Ausstellung zusommen zu lassen, als ich seit heute Morgen
gar keinen Bericht erhalten habe, und ich selbst in Unkenntnis bin,
ob der Ihnen mittelst zwei successive expedicten Ordonnanz-Offizieren ertheilte Besehl bezüglich der zu unterlassenden Borrückung
über Fenezaru auch wirklich zugekommen ist.

Am 6., um sechs Uhr Fruh, rudten die Truppen ber erlaffe nen Disposizion gemäß aus der Stellung von Aszod und Bagh ab. Um halb eilf Uhr hatte bas III. Armeeforps bereits die Stellung von Gödöllo bezogen.

Bald baranf langte ein mit Bleistift geschriebener Zettel bes Banus vom 5., fünf Uhr Rachmittags, an, in welchem er sagte: "Ich marschire sogleich über Zeambof nach Dann, und morgen "(6.) nach Isaszeg. Feindliche Kolonnen marschiren füblich von "mir, in der Direkzion von Pesth."

Dies war Alles, was man über die Bewegungen des Feindes im Berlaufe von 24 Stunden vom I. Armeeforps und den demfelben gegenüber stehenden seindlichen Streitfräften erfahren hatte.

Der Feldmarschall erwiederte hieraus aus Godollo, am 6. um brei Biertel auf Ein Uhr Mittags: "Ich erhalte so eben Euer "Ercellenz mit Bleistist geschriebene Meldung vom 5. d. M., "welche mir die Gewißheit gibt, daß meine Beisung vom gestrigen Tag Hochdenenselben rechtzeitig zugekommen ift, und mich der Besorgnis vollständig enthebt, welche ich einen Angenblid "wegen des Euer Ercellenz unterstehenden Korps hegen mußte, "und dies um so mehr, als mir im Lause von 24 Stunden von

"Guer Ercellens gar feine Rachricht zugefommen ift. Rachbem mir Guer Ercelleng nunmehr mittheilen, bag feinbliche Rolonnen fich fublich von Ihnen, gegen Befth birigiren, fo wollen -Hochbiefelben fich über beren eigentliche Marfcrichtung und Starte bie möglichft volle Aufflarung verschaffen; wobei ich -Ener Ercelleng erfuche, ben Angriff auf felbe nicht zu verschieben, falls fich baburch ein namhafter Erfolg in Aussicht ftellt, sum so mehr, ale ich bei bem erften Aviso, welches mir von Guer "Ercelleng über bie getroffenen Berfügungen gutommt, im Stande bin, bis zwei Uhr Rachmittags mit bem gangen, ober anach Umftanben mit einem Theile bes III. Armeeforps in jener "Richtung von hier zu Sochbero Unterftugung abzuruden, welche "mir Euer Ercellenz Anzeige als die Bahre bezeichnen wird. 3d erfuche fomit Guer Ercelleng, mir über Alles, was Sochbiefelben in biefer Begiehung anzuordnen gebenken, und wobei steine Beit zu verlieren mare, indem ber Feind biefen Morgen anoch bei Sawan ftanb, jeboch merichen Beife auch vorruden stonnte, umgehend bie entiptethenbe Mittheilung gu machen, und "wieberhole nochmal, fich ber fraftigften Unterftugung von meiner "Seite verfichert halten zu wollen. Schon die Bernichtung mas .immer für einer feindlichen Rolonne, felbft von geringer Starte, stann unter ben bermaligen Umftanden ein gewichtiges Resultat "liefern. Es ift mir wie begreiflich von befonderer Bichtigfeit, auch senau zu wiffen, wo bie nach Monor betachirte Brigade Mibic sin biefem Augenblide fieht, und was fich vom Feinde ihr gegensuber befindet. Schließlich erfuche ich Guer Ercellenz, Erfundigunagen einzuziehen über bie Beschaffenheit ber Bege, von bem Buntte "Ifatgeg birefte nach Czintota, Rerestur, Becees und Menbe; »weil bies bie Linien find, auf benen wir rings um Befth uns sau bewegen in die Lage fommen tonnen. Darüber ift mir gleich-»falls au berichten.«

"Über die Borrudung einer feindlichen Rolonne von Recotemet gegen Besth hege ich bis nun feine Besorgniß, indem ge-"ftern noch von dort die Bost in Dfen eingetroffen ift."

Ungefahr eine Stunde, nachdem obiges Schreiben an seine Bestimmung abgegangen war, langte ein Bericht des Banus an, in welchem er zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte: daß er heute (6.) um sechs Uhr Früh von Dany ausgebrochen sey, um eilf Uhr Isabzeg erreicht, und bort ein Lager bezogen habe. Bahrend des Marsches seyen ihm 1 Bataillon seindlicher Insanterie, 1 Batterie und 3 Husaren-Divisionen in einiger Entsernung nachgesolgt. Er könne nun leicht mit dem III. Armeeforps in Berbin-dung treten, und erwarte die serneren Besehle; da seine Truppen ohnehin wegen Ermüdung nicht weiter marschiren könnten. Feindsliche Truppen-Bewegungen, südlich seiner Marschrichtung — etwa vier Kolonnen, deren Stärke man wegen allzugroßer Entsernung nicht schähen könne — habe man fortwährend beobachtet.

"In Bezug ber angedeuteten Bewegung" — so lauteten bie Schlußworte des Berichtes — "durften es vielleicht Euer Durchs"laucht für angemessen erachten, die serneren Operazionen in der "Bereinigung des I. und III. Armeesorps zu besehlen."

Rach dem Einruden der Truppen des III. Armeeforps im Lager bei Gödöllö schidten sich dieselben sosort zum Abessen ihrer Menagen an. Tausende von Bägen mit Proviant waren aus Pesth gesommen, und auf dem Plate, so wie auf dem beschränkten Thalsgrunde vor dem Grasalsovich'schen Schlosse ungeordnet aufgesahren. — Die Fassungen waren aber von den ermüdeten Truppen noch nicht bewirkt worden. Hierzu kam es übrigens gar nicht, denn um Ein Uhr langte schon die Meldung an, daß seindliche Abtheilungen von Bagh im Anmarsche begriffen seven. Die Division Lobtowis mußte daher sosort in die Gesechtsstellung vorwärts Gödöllö rüden. Bald daraus drang aber vom Süden hestiger Kanonendons

ner herüber, und man blieb nicht im 3weifel, bag ber Banus ernftlich angegriffen worben fen.

Der Feldmarschall hatte sich schon bei den ersten Kanonensschüffen in Berfassung gesetzt, um auf den Kampsplatz zu eilen. Die Division Liechtenstein, welche im Begriffe war, der Division Lobsowitz nachzusolgen, wurde auf den Höhenzug dirigirt, der zwischen Gödöllö und Isaszeg liegt, und einen Theil des dort bessindlichen großen Thiergartens bildet. Der Feldmarschall hatte sogleich erkannt, daß von Bagh her höchst wahrscheinlich nur eine starke Demonstrazion zu erwarten sen, der zu begegnen die Divission Lobsowitz stark genug senn werde; während der Hauptanzgriff auf das I. Armeekorps gerichtet senn durfte.

Bo man aus bem gleich oberhalb Gobollo gelegenen Thiersgarten ins Freie kömmt, liegt gegen Isaszeg hin ein großer Beinsgarten, an welchem links ber St. Kiralyer-Balb ftößt, ber sich weit hinaus behnt, gegen Balko und die Reierei St. Laszlo. Jur Rechten fließt im sumpfigen Thale ber Rakos-Bach, welcher von Gödöllo herabkömmt, und nur an wenigen Stellen, namentlich bei Isaszeg und an einer etwa eine halbe Stunde oberhalb gelegesnen Rühle, zu überschreiten ist.

Als der Feldmarschall mit der Division Liechtenstein bei dem vorerwähnten Weingarten eintraf, stand Isaszeg bereits in Flammen, und der Banus hatte seine zweite Stellung hinter dem Rastos-Bache bezogen. Auf dem eigentlichen Kampsplatze hatte man vom südlichen Ende des Weingartens eine freie Aussicht und konnte augenblicklich erkennen, daß der Feind bedeutende Kräfte ins Feuer gebracht habe. Er war von den Höhen schon in das ganz offene Thal des Rafos-Baches herabgerudt, und schickte sich eben zum erneuerten Angriff auf das I. Armeesorps an, als die Tete der Division Liechtenstein am Rande des Weingartens und dadurch vollsständig in des Feindes recht e Flanke hervorbrach.

Der Feldmarschall bisponirte eine zwölfpfündige Batterie auf einen dominirenden, die feindlichen Angriffs = Kolonnen volltommen flankirenden Punkt, überdies eine Raketen=Batterie in den nahen Beingarten, welcher von einigen Abtheilungen der Brigade Fiedeler angemessen besetzt wurde, während der Rest successive in den nahen Bald eindrang. hinter der zwölfpfündigen Batterie, durch den Bald gedeckt, stand Oberst Graf Montenuovo mit 3 Eskadroenen Ares Chevaurlegers und 1 Eskadron Auersperg Kürassiere. Oberst Rislinger mit 2 Eskadronen seines Regimentes (Auersperg-Rürassiere) dann dem Kürassier-Regimente Prinz von Preußen, und der Raketen-Batterie Rr. 11 war früher schon in der für Kavallerie günstigeren Richtung längs dem Rakos = Bache zur direkten Unterstühung des I. Armeekorps betachirt worden.

Die oberwähnte zwölfpfündige Batterie eröffnete ihr Feuer mit solcher Birtsamfeit, daß schon nach den erften Schuffen die im Borruden begriffenen seindlichen Kolonnen zu wanten anfingen, bald barauf aber die rudwärtigen Sohen, von benen sie sich, wie gesfagt, zum Angriffe der Stellung des Banus herabgesenkt hatten, eiligst wieder zu gewinnen suchten, was ihnen jedoch nicht ohne namhaften Berlust gelang.

Der Feind erkannte nun, wenn gleich zu spat, die Bichtigsteit bes in feiner rechten Flanke liegenden, ungenügend befetten Balbes. Er entsaudte ftarke Truppenabtheilungen bahin, wodurch sich mit den in jene Richtung disponirten Truppen der Brigade Fiedler ein fehr heftiges, mörderisches Gefecht entspann.

Das Bataillon hartmann, unter Führung bes tapfern Masjors Barons Piattoli, war zuerst in den Wald eingedrungen, und hatte die dort aufgestellte seindliche Abtheilung bereits zum Beischen gebracht, als es von den herangekommenen Berstärkungen wieder zurückgedrungt wurde; bei welcher Gelegenheit Major Baston Piattoli und Lieutenant hahn den heldentod fanden.

Durch das indessen herbeigeeilte 3. Bataillon Mazzuchelli, und das kombinirte Bataillon Braisach (Eder), benen auch bald das 3. Bataillon E. H. Stefan folgte, wurde das Waldgesecht mit gleicher Heftigkeit und abwechselndem Glücke ununterbrochen fortgesetz; denn der Feind disponirte immer neue Bataillone in den Wald, und bot überhaupt alle Kräste auf, um sich in dem Beste desselben zu behaupten. — Da beorderte der Feldmarschall im rechten Augenblicke das 5. Jäger Bataillon, welches der Basnus zur Deckung seiner linken Flanke an der oberhalb Isaszeg bessindlichen Mühle ausgestellt hatte, das aber durch das Eintressen und Mitwirken der Truppen des III. Armeekorps dort entbehrlich geworden war, zur Unterstützung der Kämpfenden in den Wald.

Diefes Bataillon brang nun fturmend vor. Seinem Beifpiele folgten alle Übrigen mit gleicher Entschloffenheit, fo, bag ber Feind, auf allen Punkten zurudgebrangt, unseren Truppen ben vollständigen Best Balbes einraumen mußte.

Bahrend ber Kampf im Balbe, und bas Feuer ber vor bem Beingarten zur Unterftühung ber zwölfpfündigen Batterie nach und nach aufgefahrenen Batterien ununterbrochen fortgeseht wursbe, diese auch durch die auf den Höhen postirten zahlreichen seinde lichen Geschätze einige Berluste erlitten, war im Zentrum der Aufkellung des I. Armeetorps ein Stillstand eingetreten. Rur auf den bewaldeten Höhen, welche den rechten Flügel der Stellung bildeten, hielt der Kampf mit gesteigerter Heftigkeit an, und die dort aufgestellten Bataillone vermochten nur mit außerster Anstrenzung sich zu behaupten.

Der Feldmarschall wünschte bas erneuerte Borgehen bes I. Armeeforps gegen bas feinbliche Zentrum, namentlich ber Ravallerie unter G. M. Ottinger, welchem er die Aufforderung hierzu
birefte zugehen ließ. Oberft Kißlinger sollte mit seinen 8 Estabronen und der Raketen = Batterie Rr. 11 zu ber Brigade Ottinger

stoßen, Oberst Graf Montenuovo aber aus feiner verbedten Stelslung am Walbrande durch einen Flanken-Angriss zu diesem großen Zwede mitwirken.

Generalmajor Ottinger wollte hiernach mit seiner Ravallerie bei Isaszeg bebouchiren, allein ber Umftand, baß bas Dorf in Flammen stand, die Brude über ben Rasos-Bach aber burch die seinblichen Batterien sehr wirksam bestrichen war, veranlaste ihn, einen Übergang weiter oberhalb aufzusuchen.

Er hatte auch wirklich einen folden ausgemittelt, und ber größte Theil feiner Brigabe hatte ichon ben Ratos-Bach überfest, als er von ben inzwischen auf ben Boben aufgefahrenen feinblichen Batterien mit einem fo morberischen, lagenweise abgegebenen Rartatichen = Feuer empfangen wurde , bag ber Anschlag aufgegeben werden mußte, um fich nicht einem übergroßen Berluft auszufegen. Die Rafeten = Batterie Rr. 11, unter bem Oberlieutenant Angerer, war inbeffen boch bis auf 800 Schritte von ben feinbliden Batterien herangefahren, und batte gegen biefelben ein fehr wirksames Feuer croffnet, mobei es ihr ju Statten fam, baß fie von ben auf ben Soben aufgestellten Batterien bes Begnere meift überschoffen murbe. Da brachen aber ploglich 4 Divifionen Sufaren, in Staffeln formirt, jur Attaque vor. Sie ritten icharf bie Boben berunter, und gwangen bie Rafeten-Batterie gum Rudguge gegen ben Rafos-Bad. Schon hatten bie vorderften Sufaren-Abtheilungen die Ebene erreicht, und maren ber Batterie fehr nahe, als Oberft Graf Montenuovo feine binter bem Balbrand aufgeftellten Gofabronen mit Bligeofchnelle in Flanke und Ruden bes legten Staffele ber Sufaren führte, und eine folche Berwirrung anrichtete, bag, ale faum ber rechte Flugel jenes Staffele gemorfen war, alle übrigen in wilder Flucht gurudjagten. — Eine friiche Division naberte fich zwar spater, aber auch biefe murbe von ben tapfern Rreß : Chevaurlegere geworfen, und nun blieben fich

biefe beiben Kavallerie-Abtheilungen, beren Pferbe burch ben tiefen Sandboden schon aufs außerfte erschöpft waren, einander beobachtend gegenüber.

Rach biefem Kavallerie-Angriffe, und nachbem, wie schon erwähnt, auch alle Anstrengungen bes Feindes, sich in Befit bes Balbes zu seben, blutig zurudgewiesen worden waren, stand ber Gegner von jeder fernern Offenstv-Bewegung ganzlich ab.

Der Feldmarschall hielt noch bei ben vereinzelten Fahren vorwarts bes großen Weingartens, als gerade vor Einbruch ber Dammerung ein Flügel-Adjutant bes Banus (Major Schweiger) eintraf, und um Berhaltungsbefehle für bas I. Armeeforps bat.

Der Feldmarichall beschieb ihn mit ben Worten:

"Sagen Sie Seiner Excelleng: er möge die Borposten in seiner bermal innehabenden Stellung ausstellen, und durch die "Ravallerie den Feind verfolgen lassen, wornach später die Ber"einigung mit dem III. Armeekorps geschehen könne.

Die Division Lobsowis hatte während bes Gesechtes bei Isas szeg ihre Stellung, vorwärts Göböllö, gegen die von Bagh vorsgerudten seindlichen Abtheilungen ohne große Anstrengung behaupstet; da der Feind auf diesem Punkte tros seiner Überlegenheit nur sehr bedächtig vorging.

Der Berluft in bem Treffen bei Isaszeg ift aus ben Aften nicht vollständig zu ermitteln. Rur jener ber Division Liechtenstein findet sich wie folgt verzeichnet:

Getobtet Major Piattoli und Lieutenant Sahn von Gartmann Infanterie; Lieutenant Bofdina von E. H. Ste-fan, bann 61 Mann.

Bermunbet.

Sauptmann Lanto, Dberlieutenant be Begg, Lieutenant Dager von Sartmann-, - Dberlieutenant Grubifbic unb

Brevot, von E. S. Stefan Infanterie; - Rittmeifter foffmann, von Bring von Preugen Ruraffier, und 78 Mann.

Befangen und verwundet: Dberargt Dr. Sauers nif, von Bring von Breugen-Ruraffier.

Als ausgezeich net nennt Felbmarfchall - Lieutenant Graf Schlid in ber Gefechts-Relazion:

Feldmarfchall-Lieutenant Fürft Franz Liechtenftein.

Beneralmajor Siebler.

Major Baron Gableng, bes Generalftabes.

Dberft Graf Montenuovo und Major Alberti, von Rreß Chevaurlegers.

Sauptmann Baron Branbenftein, von Geppert Infanterie; - Dberlieutenant Bincenti, von Großherzog von Baben, Beibe bem Generalftabe jugetheilt.

Rittmeifter Graf Soltif, von Großfürft Alerander-Sufaren.

Major Biattoli

Dherlieutenant Boforny

be Begg rom 2. Bataillon hartmann.

Lieutenant Bugenmos

Matowstn /

Lieutenant Szulfiewicz, vom 3. Bataillon G. S. Stefan. Lieutenant Sestv, vom 3. Bataillon Magguchelli.

Major Braifach

Sauptmann Gaver
Dberlieutenant Strabiot von heß Infanteric.

Lieutenant Bern bartt

Lieutenant Rragnigg, von Probadfa Infanterie.

Lieutenant Baron Deten, von Rreg Cheraurleger.

Oberlieutenant Sauf, von ber Artillerie.

Regimentearst Dr. Reubold, von G. G. Wilbelm Infanterie.

Regimentearzi Dr. Rlein von Auersperg Ruraffier.

Gegen neun Uhr Abends war ber Felbmaricall vom Schlachtfelbe wieber in fein Sauptquartier nach Gobollo jurudgefehrt.

Bald darauf langte auch ber Banus bort an, melbenb: »Das »I. Armeeforps habe in ber unvortheilhaften Postzion nicht die "Racht zubringen können, und werbe sogleich bei Gobolo eintreffen.«

Borposten waren somit keine aufgestellt worden, auch hatte eine Berfolgung durch die Ravallerie nicht stattgefunden. Rur Oberst Baron Horvath, durch den Kanonendonner bei Isaszeg augelodt, war am Rachmittag des 6., mit der zur Beobachtung der Szolnoker-Straße detachirten Brigade Mihic vereint, gegen Sap vorgerucht, hatte die dort aufgestellten seinblichen Abtheilungen zurückgedrängt, und im Rücken des Gegners Gesangene gesmacht.

Über bas, was nunmehr zu thun sep, konnte ber Feldmarschall nicht lange im Zweisel bleiben. Rach dem Marsche bes L. Armeeforps auf Gödöllö, war von vorneherein an ein Halten bieser Stellung nicht zu benken; benn der Feind konnte auf der kurzern Linie, nämlich über Isaszeg, ungehindert nach Pesth marschiren.

Für ben unvermeiblich gewordenen Rudzug ftanben zwei Bege offen; — ber nach Befth, und jener nach Baigen.

Bei ber Bahl ber ersteren Rudzugslinie bedte man Pesth, woselbit — ganz abgesehen von ber politischen Bedeutung bieses Punktes — sich alle Verpslegs: und Runizions: Borrathe aufgeshäuft, und mehr als 5000 Kranke und Blessirte in den Spitäslern befanden. Bei einem Rudzug auf Baipen gab man Pesth Preis, vereitelte aber jede Bewegung, die der Feind zum Entsate von Komorn etwa beabsichtigen könnte, und blieb nebstbei in der Lage, nach dem Geranziehen von Berstärfungen wieder die Offen-

five gegen Befth, ober im Ruden ber feinblichen Armee ergreifen ju tonnen. Allein die Sicherftellung ber Berpflegung mare in Baigen icon fur bie erften vier und zwanzig Stunden absolut unmöglich gewefen. Am Abend ber Schlacht von Ifaszeg batten bie Truppen nicht Gine Porgion Brot, Die Pferbe nicht Gin Futter Safer mehr; benn bie Broviant - Bufuhren waren bei ben erften Ranonenschuffen, bevor noch die Faffungen bewirft worben, von Bobollo eiligft nach Befth jurudgefehrt! - Diefer Umftand mare allein hinreichend gewesen, um fich fur ben Rudjug nach Be ft b ju enticheiben. Es fprachen aber noch andere Grunde bafur. Der Feldmarschall hatte im Berlaufe ber Schlacht von Ifaszeg bie Uberzeugung gewonnen, daß Befth bas Dbieft fen, welches ber Feind zu erreichen, und von bem er die Armee abzubrangen ftrebe. Benigstens ichien bies aus ber Uberlegenheit, mit ber er fich auf Isaszeg, ben rechten Flugel ber Aufftellung warf. und bem zögernden, nur hinhaltenden Angriffe gegen ben linfen Flügel bei Bobollo hervorzugehen. Es mußte bem Felbmarschall somit vor Allem barum zu thun senn, biefe Abficht bes Begnere ju vereiteln, mas um fo gulaffiger ichien, ale bie Armee von Befth aus noch immer in ber Lage blieb uber Gran, also auf ber furgeren, inneren Linie, jedem Unternehmen bes Feinbes entgegenzutreten, bas fpaterbin auf ben Entfat von Romorn abzielen follte; vorausgefest, bagibm ber bir efte Beg von Bai-Ben nach Romorn, nämlich jener in bem Defile lange ber Donau über Berocze und Szobb verlegt, ber Feind somit auf ben Umm e a über Retsag und Ipoly = Sagh gewiesen werde, was ber Ortlich. feit wegen mit geringen Mitteln zu erreichen mar.

Hiernach, und ba die Armee jedenfalls nicht ftark genug war, um Besth und Baigen zu beden, faßte ber Feldmarschall den Entschluß, die Armee vor Pe ft h zu konzentriren, in Baigen aber eine Rebenabtheilung mit der Beisung zu belaffen, sich bei bem Anruden überlegener feinblicher Streitfrafte langs ber Donau hinter bic Gran zurudzuziehen und alle Bruden hinter fich abzustrennen. Dies allein mußte hinreichen, um dem Gegner jede Lust zu benehmen, in jenem, durch die Donau und steile Gebirgsabs fälle gebilbeten Straßen = Defile unmittelbar und mit Kraft nachs zuruden.

Die Disposizionen zum Rudmarsche nach Besth ergingen noch in ber Racht vom 6. auf ben 7.

Den Marich mit beiben Armeeforps nur in Giner Rolonne gu vollführen, mare bochft zeitraubend und gefährlich gewesen, einzweiter Rolonnen = Weg war aber in biesem walbigen, huglichen, außerft burchschnittenen Terran nicht fo leicht auszumitteln. Da traf's fich ermunichtermaßen, bag ber, ber Begend vollfommen fundige Rittmeister Graf Torof einen mit ber hauptstraße parallel ziehenden Weg fannte; weshalb er ben Auftrag erhielt, bas I. Armeeforpe auf biefen Weg ju führen, mahrend bem III. bie Sauptftraße angewiesen murbe. Bon letterem Rorps follte eine ftarte Arriergarbe jur Dedung bee Rudjuges vorwarts Gobollo jurud. bleiben. Gleichzeitig wurde bem Feldmarfcall = Lieutenant Baron Corich ber Befehl ertheilt: mit seiner Division ohne Bergug von Baigen aufzubrechen, um fich über Dunafeszy und Rerepes mit ber Armee zu vereinigen; Felbmarichall - Lieutenant Ramberg aber wurde jum Mariche nach Baigen befehliget. Endlich erging an ben in Dfen gurudgebliebenen Feldmarfchall = Lieutenant Graf Brbna bie Aufforderung, für die Berpflegung ber im Anmarfche begriffenen Truppen ju forgen, und zwar mit ben Borten : . Sehr sempfindlich ift bie Erschöpfung ber Truppen und Bferbe, megen ber Unmöglichkeit die nothigen Berpflege - Artifel an die burch bie "vielen Mariche und Bewegungen nicht vorzusehenden Bedarfs-"Buntte ju birigiren. Ich ersuche bemnach Guer hochgeboren, minbeftens bafür zu forgen, bag alle erforberlichen Borrathe an

»Brod, Fourage, Bein und Schlachtvieh in Bereitschaft gehalsten werben, um fie leicht an fich ziehen zu können.«

Die Racht vom 6. auf ben 7. war ruhig verlaufen, boch hatte ber Feind, als er bas Abruden bes I. Armeeforps bemerkte, seine Borposten bis nach Isaszeg vorpouffirt.

Am 7. wurde ber Rudmarsch, ber ergangenen Disposizion gemäß, wohlgeordnet und ohne vom Feinde im mindesten belästiget zu werden, angetreten. Die Armee war schon ganzlich ans bem Bald-Defile von Gödöllö heraus, und hatte bie zwischen Rerrepes und Czinfota befindlichen offenen Höhen bereits erreicht, als bie Avantgarde bes Feindes sich an dem Baldrande bei Rerepes zeigte, nach einigen Kanonen-Schussen aber sich wieder zuruchog.

Der Feldmarschall hatte einen Augenblick die Absicht, auf den zur Bertheidigung vortheilhaften Höhen, herwärts Czinkota, Stellung zu nehmen. Da ihm der Feind jedoch auf der Hauptkraße nicht mit Kraft nachrückte, die erwähnte Stellung jedes Flügelsstützunktes ermangelt, des Feindes Hauptmacht vielleicht von Isasseg direkt über Keresztur auf Pesth vordringen, und hierdurch den rechten Flügel der Posizion von Czinkota umgehen konnte, in jener Richtung auch wirklich schon seine Kolonnen zu sehen warren, so wurde der Rückmarsch bis hinter den Rakos-Bach sortgessest, woselbst die Armee gegen zwei Uhr Rachmittags eintraf und solgende Stellung nahm:

Das I. Armeeforps à cheval ber Ulloer-Strage, mit Befegung bes Steinbrucher-Beingartens.

Das III. Armeeforps à cheval der Rerepe fer-Straße, endlich bas II. Armeeforps (Division Coorich) — welches schon bei Czinfota zur Armee gestoßen war — als Reserve vorwarts ber Besther-Steinbruch er-Linie.

Die auf ber Szolnofer : Strafe betachirt gewesene Brigabe Mibic, fo wie auch die Truppen unter bem Dberften Baron Bor-

vath waren gleichfalls bei ber Armee eingerudt, somit außer ber in Baigen aufgestellt gebliebenen Division Ramberg sammtliche Streitfrafte vor Besth fonzentrirt.

Durch obige Aufstellung, in welcher die Truppen hinfer bem fumpfigen, nur auf wenigen Stellen zu übersehenden Ratos-Bach eine gesicherte Lagerstätte fanden, war Besth vollfommen gededt, so wie die Möglichkeit gegeben, augenblicklich und bleibend für die Berpstegung und sonstigen Bedürfnisse der Armee zu forgen, end-lich für den Fall, als sich der Feind aufwärts gegen Komorn wenden sollte, über Gran zum Schuse des Belagerungsforps abzurüchen.

Feldmarschall = Lieutenant Graf Wrbna hatte die nothigen Berpflegs = Einleitungen getroffen, so daß die erschöpften Truppen, von benen viele seit acht und vierzig Stunden gar nicht, oder doch nur unvollständig, abgekocht hatten, bald nach ihrem Einrücken im Lager mit dem Röthigen versehen wurden. Desgleichen konnte ohne Berzug für den Ersat an Munizion gesorgt werden.

Der Feldmarschall hatte sein Sauptquartier nach Besth, in ein kleines Gasthaus ber Rerepeser-Straße, verlegt, um ben Truppen naber zu senn, und bei ber Möglichkeit eines feindlichen Angriffes ohne Zeitverluft bie erforderlichen Disposizionen treffen zu können.

Bevor wir bem weiteren Berlaufe ber Ereignisse auf biesem Bunkte folgen, ift es nothwendig Desjenigen zu erwähnen, was nach Beendigung des Krieges über die Streitfrafte und Bewegunsgen des Feindes bekannt geworden, so wie was sich mittlerweile bei den andern Armee = Abtheilungen, namentlich vor Komorn, ereignet hatte.

Gegen Ende Mary bestanden die in acht Armeeforps eingetheilten magyarifchen Streitfrafte aus:

69 Sonved Bataillonen.

- 1 Grenabier= Bataillon.
- 20 Rufilir = Bataillonen
- 8 Szefler
- 4 Jäger
- 3 Pionnier :
- 1 deutsche, 1 italienische Legion, 2 Bataillone polnischer Legion.
- 15 Sufaren = Regimenter, von welchen 5 (Sunyaby, Lebel, Mainas, Bocetan, Frangipani) neu errichtet,
  - 4 Estabronen polnischer Lanciers, endlich
  - 46 Batterien ju 8 Befchuben, fomit im Bangen:

107 Bataillone, 124 Getabronen, 368 Gefchute, beren Starte minbestens 123,000 Mann Infanterie und 11 — 12,000 Sufaren betrug.

Durch den theils schon organisirten, theils von Kossuth eben neuerdings aufgebotenen Landsturm, konnten jene Streitkräfte leicht um die Gälfte vermehrt werden. War dieses nur mangelphaft bewassnete, und kaum nothdurstig oder gar nicht geschulte Bolk auch nicht geeignet, den Operazionen erheblichen Borschub zu leisten, so diente es doch zur Bestreitung der Garnisonen, Beswachung der Theißlinie, Sicherung der Transporte, u. dgl.; woburch alle regulären Truppen vollkommen verfügbar blieben.

Bon ben acht Armeeforps ftanden: bas I., II., III. und VII. (Klapka, Aulich, Damjanich und Görgen) an ber Theiß; bas IV. (Perczel) im Banat; bas V. (Becsen) an ber Maros; bas VI. (Bem) in Siebenburgen; bas VIII. (Guyon) zum Theil in Komorn.

Wir haben gesehen, daß nach dem am 19. Marg aufgegebenen Bersuch, über Czibathaza gegen Besth vorzudringen, im feindlichen Lager der Beschluß gefaßt wurde, mit vereinter Kraft über Poroflo die Offensive zu ergreifen.

Am 25, und 26. Marg, alfo gerabe jur Beit, ale bas Rorps

bes Feldmarschall-Lieutenants Graf Schlid von Jasz-Bereny nach Alberti marschirte, und Berichte einliesen über die Anhäusung feindlicher Streitfräste gegenüber von Szolnok, und der Antrag ersneuert wurde, den Banus nach Szeged in abrücken zu lassen, hatte die Bereinigung des I., II., III. und VII. feindlichen Armeekorps auf dem rechten Theisuser, bei Poroplo, stattgesunden.

Die Stärke bieser vier Armeekorps belief sich auf: 50,148 Mann Infanterie, 8134 Mann Kavallerie und 188 Geschütze. Hievon entfallen: 16,644 Mann Infanterie, 2436 Mann Kavalslerie und 68 Geschütze auf das VII. Korps (Görgey), der Rest mit 33,504 Mann Infanterie, 5698 Mann Kavallerie und 120 Geschützen, auf die drei andern Armeekorps.

Better war indessen schwer erfrantt, das Oberkommando ber Theiß-Armee spater an Gorgeyübergegangen, mahrenb Rlapka bie Operazions-Entwurfe leitete.

Um 30. Darg ftanb:

Das I. feindliche Armeeforps in Dormand.

- II. • Bod.
- » III. » » Rápolna.
- » VIL » " schon in Halmaj, zwei Stun-

2m 31. Marg.

Das I. Armeeforps in Rapolna.

- » II. » blieb in Bod.
- » III. » in Halmaj.
- » VII. » » Gyöngyös, mit ber Avantgarbe in Hort.

An diesem Tage war es, wo ber Feldmarschall bem Feldmarsschutenant Grafen Schlid ben Befehl zur Vorrüdung auf ber Gyöngyöscher Straße, zur Unternehmung einer größeren Restognoszirung ertheilte. Bon ben Bewegungen bes Feindes hatte

man burch Kundschafter blos erfahren, baß Görgen am 24. in Reresend und Maflar ftand.

### Am 1. April war:

Das I. feindliche Armeeforps in Deth.

- » II. » » Salmaj.
- . III. » . . Syöngyös.
- » VII. » » Spongpos und hort, mit ber Avantgarbe bei hatvan.

# Am 2. April:

Das I. Armeeforps in Arot-Spallas.

- " II. " " Bámos Györf.
- . III. . Arot-Szállás und Esany.

Bie befannt, hatte Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlid die Avantgarbe bes Feindes am 1. April aus hatvan vertrieben. Am Abend dieses Tages schrieb Klapka aus Arok-Szállás Rachftehens des an Görgey:

"Rudt ber Feind morgen 2. auf der Gwöngyö'scher-Straße weiter vor, was ich indessen kaum vermuthe, so ift meiner Ansicht nach die morgige Stellung ber Armee jene, in der wir ihn tüchtig empfangen können. — Bar seine heutige Borrusschung blos eine Refognoszirung, so haben wir keine Zeit zu verschieren, und meine Reinung geht bann dahin, keinen Raftzag zu halten; ba es bereits ziemlich gewiß ift, baß er hinter der Balga konzentrirt, obgleich in ziemlicher Ausbehnung, fteht, sonsdern durch einen forcirten Rarsch, und wenn nothig einen Rachtmarsch, ihm schon am 4. auf ben Hals zu kommen. Rorgen werbe ich die Erkundigungen, die nothig, von Arokswicklass und Jasz-Berenv aus einzuziehen trachten, und Dir selbe mittheilen, wornach sich bas zu Thuende bestimmen lassen wird. "Ich erwarte Dich mit Sehnsucht bei dem Hauptkorps. Deine Rahe

sift nothig. In Jasg .- Bereny mochte ich fobald als möglich feyn. -Riftet fich ber Reind auch bort ein, fo haben wir um ein Gefcaft mehr abauthun - Die Brude bei Szolnof muß um jeben "Breis hergestellt werben, beshalb bitte ich, icon morgen einen "hierzu geeigneten Offizier babin zu beorbern.«

"Ich bin überzeugt, daß Du den Ausspruch meiner Anfichten "ftete gestatten, und ihn mir nicht verbenten werbest.«

Am 2. April feste Feldmarschall-Lieutenant Graf Solid feinen Marich über hatvan gegen Gpongpos fort, wo er bas bereits geschilberte Gefecht mit bem VII. und jum Theil auch mit ben Truppen bes II. feinblichen Armeekorps bestand, und hierauf ben Rudmarich nach Gobollo antrat.

Batte ber Feind, ftatt bem Felbmaricall = Lieutenant Grafen Schlid einen fraftigen Wiberftand zu leiften, benfelben burch einen icheinbaren Rudzug zur weiteren Borrudung gegen Gpongpos verleitet, fo tonnte beffen Armeetorpe in eine außerft bebenkliche Lage gerathen, ba ihm bas I. und III. feindliche Korps in ber Flanke ftanben.

Mit bem Mariche biefer beiben feinblichen Korps nach Arof-Szallas mar bie erfte Ginleitung zu ber beabfichtigten, weit ausholenben, ftrategischen Umgehung bes rechten Flügels ber Armee bes Felbmaricalle getroffen worben.

Bas man im ungarifden Lager für Anfichten über bie Borrudung bes F. M. L. Grafen Schlid hatte, und wie fehr man erwartete am folgenden Tag (3.) neuerdings angegriffen zu werben, zeigt am beutlichften folgenbes, vom 2. batirtes, Schreiben Rlaps fa's an Gorgen:

"Die heutige Bewegung bes Feindes laßt foliegen, bag bersfelbe morgen vielleicht mit erhöhter Rraft angreifen burfte. Da= schen bas I. und III. Armeeforps, fo wie auch bas II. (Referveforps) morgen zeitlich ben Flankenmarich nach Jasz-Bereny, fo konnte

ł

ses leicht geschehen, daß der Feind, sich mit der ganzen Macht auf das VII. Armeetorps werfend, dieses zum Beichen bringen swürde. — Um in dieser Beziehung sicher zu gehen, hat Geferstigter (I. Korps) im Einvernehmen mit General Damjanich (III. Rorps) beschlossen, bis morgen zwölf Uhr Mittags, in der jest sinnehabenden Stellung zu verbleiben, um so mehr, als auch die Brigaden Leiningen und Bysocki bis in die Rahe von Hatvan betachirt sind, und daher sehlen.«

"Benn der Feind bis zwölf Uhr Mittags nicht angreift, seten "fich alle Truppen von hier in Marsch gegen Jasz Bereny, so "zwar, daß bis zum 4. Fruh 30,000 Mann die Zagyva paffirt haben."

allm unfere Bewegung masfiren ju fonnen, murbe ich bitsten, bem VII. Armeeforps (Gaspar \*) eine Demonstragion über "hatvan anzubefehlen, die beiden Brigaben Leiningen und BBp-"Body aber, mogen ber herr General gutigft nach Cfany beorbern, mo fie bann betreffe bes einzuleitenden Flankenmariches svom III. Armeeforpe (Damjanich) die nothigen Beisungen erhalsten werden. - Bon ben einstweilen getroffenen Dispofizionen serftatte ich hiermit bem Armee = Oberfommando die Angeige. 3m "Kalle bis morgen Fruh drei Uhr feine weiteren Befehle vom "Bauptquartiere ju Gnongnos erfolgen, bleibt es beim Stehenbleiben. Die Armeeforpe find aber berartig in Berfaffung, baß "fie auf bas erfte Beiden abmariciren fonnen. 3ch erwarte bemanach bie Bewilligung meiner bermal getroffenen Anordnungen, soder aber anderweitige Befehle. Greift morgen Fruh ber Feind "Die Stellung bei hatvan mit ganger Rraft an, fo rudt bas III. -Armeeforpe (Damjanich) vor, um ben Feint in bie Flanke gu

<sup>\*)</sup> Rach ber Ernennung Gorgen's zum Armee : Derfommanbanten, murbe Gasrar zum Rommanbanten bes VII. Armeefores ernannt, mabrenb Major Roffuth beffen Divifton übernahm.

nehmen, bas I. Armeeforps (Rlapfa) aber, bleibt vor ArofSaallas ftehen, und erwartet bie weitern Disposizionen.«

Wir lassen biesem Schreiben ein zweites, vom nämlichen Tag halb zwölf Uhr Mittags, aus Arof-Szállás, folgen, in welchem bie Absichten und Anträge Rlapfa's noch näher entwidelt find:

"Jasz Bereny ift bis zur Stunde vom Feindenicht befest, "und eingelaufenen Rachrichten zu Folge foll auch Fenszar u vom Feinde leer feyn. Dies ist für uns günstig, müßte aber gleich bes "nüst werden. Iedenfalls entsende ich noch heute Rachmittags eine "Brigade nach Sasz-Bereny, um unsern Übergang über die Zagyva "zu erleichtern. Es wäre aber von der größten Wichtigkeit, heute "Abend von hier aufzubrechen, um mit vereinter Kraft bis mors "gen Früh über die Zagyva sesen zu können. Zwar weiß ich, daß "wir schlechte Pionniere haben, und dadurch die Zagyva im Anges"sichte des Keindes zu passiren unthunlich wird, wir haben aber "Rondschein, und dieß wird unsern Warsch begünstigen."

"Reine Ibee ist folgende: Wenn ich heute mit meinem gans"den Korps Rachmittags fünf Uhr von hier aufbreche, so bin ich
"im Stande bis morgen Früh fünf Uhr nach Jasz- Bereny zu ge"langen, ohne meine Leute zu ermüden; da sie ohnedem hier la"gern müßten. Bis fünf Uhr Rachmittags effen sie ab, und sind
"wieder marschtauglich; denn sie haben heute keine zwei Reilen
"gemacht. Jasz-Bereny ist von hier auch nur zwei Reilen entsernt.
"General Damjanich müßte den Besehl erhalten, so abzumarschi"ren, daß er morgen fünf Uhr Früh bei der Brücke von Jasz"Bereny anlangt; er würde also erst nach Mitternacht marschiren.
"Auf diese Art würden 23,000 Mann morgen um eils Uhr Früh
"den Übergang hergestellt haben. Wenn General Aulich (II. Korps)
"um acht Uhr Früh bei der Brücke anlangt, so kann er die Jagyva
"ungehindert passiren. Dest wäre es unnüß, ihn nach Jäschalma
"zu betachiren. Da der Feind seine rechte Flanke bloß gibt, und

»uns ungehindert nach Jasz-Bereny kommen läßt, so kann er gleich als Reserve folgen. — Ein Theil des VII. Armeekorps wurde, ssobald wir Alle die Zagyva glücklich passirt haben, sich gegen "Fenezaru wenden mussen, und hiemit ware die Flankenbewegung "vollbracht."

Benn Du in meinen Borschlag eingebft, und mir die Erlaubnis ertheileft, mich in Marsch zu setzen, so habe die Gute,
bies auch ben Generalen Damjanich und Aulich anzubesehlen,
am besten aber ware: Du verlegtest noch heute Dein Haupsquartier bieber, nach Arof-Szallas. Ich bitte Dich, lieber Görger, die
Gelegenbeit bie ber Feind bietet, zu benühen; aber ich sollte Dich
eigentlich nicht bitten, da ich überzeugt bin, daß Deine eigene Einsicht ben Moment erfassen wird; meine Ungebuld allein veranlasse mich, Dir meine Ansicht mitzutheilen.

Gorgen ermieberte am 2. um balb gebn Uhr Abenbe, ans Grongros, in nachuebenber Beife:

Auf 3bre beutigen Meltungen genügt, wurde 3br Borsichlag um fe mehr gebilliget, und benen Bolljug alliegleich ansgeerbiet, nachbem ber Ausfage aller nach Balana Grarmath
sentienbeten Spiene gemäß, bie bafelbft bielegitt geweienen feintslichen Brigaben jum Anichtus an bas Gres ber Armee bereits abmarichter fint.

"Das Armeeleres bei herrn General Damjanich und bie Befetre » Diriffen bes herrn Obeiftiemenanis Mariaffe, er sbielten demnach bereits den Befehl alleglich nach Jady Bereine sabzurüden. Wegen bei verfräteten Erwedigen Ihrer Jushbriff, die sum bald zwiel libr Minags geschneben, ern um bald neun Ubr "Abends im Armee haurenzanter anlangte, fennte ber Befehl snicht füber errbeitt werden."

Am & April bieb die bil Armeferes bei haren, die III. und I ruden nach Socie Berein und Nach Ang, bas II. marschirte nach Jakohalma. Dem in Torot-St.-Miklos aufgestellten Oberstlieutenant Asboth ward befohlen: mit ben regularen Truppen sogleich die Theiß zu übersehen, die Szolnoker Eisenbahn zu zerstören und ber öfterreichischen Armee möglichsten Schaben zuzufügen.

Der Feldmarschall war, wie bekannt, an diesem Tage (3.) in Göböllö eingetroffen, und hatte — obgleich ihm von allen diesen Bewegungen bes Feindes gar nichts bekannt wurde — die Division Csorich zur Berstärfung des Korps des Feldmarschall-Lieutenauts Grafen Schlid nach Göböllö ruden laffen, das Korps des Banus aber, welches verspätet von Czegled abmarschirt war, zum beschleusnigten Marsche gegen Koka und Dany gewiesen.

Am 4. April unternahm bas VII. feinbliche Korps von Hatvan aus eine Demonstrazion gegen Bagh, während bas I., II. und III. Korps ihre Tournirungs = Bewegung fortsetzten. Hierzu rückte bas I. feinbliche Korps über Ragy-Kata auf Tapio-Bicske, bas III. nach Ragy-Kata, bas II., welches bie Reserve bilbete, nach Farmas.

An biesem Tage war ber Felbmarfchall mit bem III. und II. Armeeforps (Division Coorich und Ravallerie-Brigade Riflinger) von Gobollo auf Bagh und Abzod vorgerudt, hatte von bort noch gegen Hatvan pouffirt, und bie im Anruden begriffenen feindlischen Abtheilungen in bie Stellung von Hatvan zurudgebrangt.

An das I. Armeeforps war die Beisung ergangen: die von Arof. Stallas und I ast. Bereny gegen Besth führenden Bege, so wie auch ben Ubergangspunkt über die Zagwa, bei Fenstaru gut beobachten zu laffen, endlich Streiftommanden auszusen. ben, um den etwaigen Anmarsch bes Gegners bei Zeiten zu erfahren.

Am Abend bes 4. hatte ber Feldmarfchall ben Banus jur Mitwirkung bei bem für ben 5. beabsichtigten Angriff auf Satvan aufgeforbert, und zwar burch beffen Borrudung über Fensgaru.

Da traf aber, wie wir gesehen haben, noch zu rechter Zeit die Melbung ein, daß die dem I. Armeekorps nachziehenden Brigaden Rastic und Sternberg bei Tapio = Bicske ein shartes Gesecht« bestanzben hätten, so wie: sdaß man in südlicher Richtung vom Feinde skark bedroht sep.«

Dies war das erfte Mal, daß dem Feldmarschall eine Ansbeutung über das Borhandenseyn seindlicher Streitkräfte in jener Gegend zusam, und dem ganz zusälligen Zusammenstoße der Brisgade Rastic mit dem Feinde zu danken war. Das hierbei stattgeshabte Gesecht erhält hierdurch schon eine besondere Bedeutung, verdient aber überdies, wegen der bei dieser Gelegenheit von den Truppen bewiesenen Tapserkeit, eine nähere Schilderung.

Die Brigade Raftic — (1. und 2. Bataillon Ottochaner 3. Bataillon Dguliner schluiner, 3. Bataillon vom 1. Banals Regiment, die sechspfündige Batterie Rr. 1) — und die Brisgade Stern berg — (6 Estadronen Kaiser Franz Josef Kürassiere, 2 Estadronen König von Sachsen Kürassiere, 6 Estadrosnen Banderial schlaren, die Kavallerie Batterie Nr. 5) — ersteichten aus ihrem äußerst angestrengten, von Abany beinahe ohne Unterbrechung sortgesetzten Marsch am 4. gegen zehn Uhr Morgens Tapio Bicste. Aus den Höhen herwärts des Ortes angesommen, erblichte man noch den Train des I. Armeesorps, welcher kaum vor einer Stunde Tapio Bicste verlassen haben mochte.

Da die Truppen die ganze Nacht marichirt waren, so beschloß Generalmajor Raftic, dieselben außerhalb bes Ortes eine Stunde ruben zu laffen, bann aber seinen Marich wieder fortzusepen. Die Ravallerie, unter bem Oberften Graf Sternberg, batte die Gegend zur Rechten saum bis zum großen Tapio burchftreift, und ba fie nichts Berdächtiges gefunden, ihren Marich weiter sortzesest, bis sie auf einen offenen, zum Abfüttern der Pferde geeigneten Plas

traf, woselbft fie gleichfalls Salt machte. Rur die Banderial-Su-faren blieben bei ber Brigade Raftic gurud.

Rach einer Rast von fünfBiertel-Stunden traf man bei letterer Brigade Anstalt, den Marsch wieder fortzuseten. Doch kaum
hatten sich die Truppen hierzu gesammelt, als der Feind ganz unerwartet mit starken Abtheilungen und Geschütz anruckte. — Es
war das über Ragy-Kata kommende, I. feindliche Armeekorps
unter Rlapka, welches von drei Seiten, zum Theil im Rücken der
Brigade, zum Angrisse schritt.

Generalmajor Rastic sandte ber feindlichen Kavallerie schnell bie Banderial = Husaren entgegen. Diese wurden aber geworfen, bei welcher Gelegenheit der tapfere, allgemein geachtete Rajor Baron Riedesel und ber Rittmeister Gyurkowic rühmlich sielen.

Der Feind hatte indessen seine Batterien auf den Sohen positirt, und ein heftiges Feuer eröffnet. — Es galt, ihm wenigstens die eine beihabende Batterie vortheilhaft entgegen zu stellen, zu welchem Ende dieselbe mit dem Oguliner-Szluiner Bataillon auf eine ungefähr 1000 Schritte links-seitwärts von Tapio-Bieske liegende Höhe entsendet wurde.

Während bem war ber Feind mie starken Kolonnen ganz nahe herangerudt, und brohte schon, die Verbindung mit dem betachirten Bataillon zu unterbrechen. Der Augenblick war fritisch. Genesalmajor Rastic beorderte nun die beiden Bataillone Ottochaner zum Sturme mit dem Bajoncte. Dieser erfolgte mit solchem Ungestüme, daß der vielsach überlegene Gegner gesprengt und in die Flucht gejagt wurde. Eine Kavallerie-Abtheilung, welche der Bersfolgung Einhalt thun wollte, wurde von einem Schwarm Tirailsleure mit dem Bajonete angegriffen und zurückgeworsen. Gewiß ein seltenes Beispiel in der Kriegsgeschichte! Der Gegner suchte sich unter dem Schutze seiner Batterie auf den Höhen wieder zu sammeln, allein auch dort griffen ihn die tapfern Ottochaner mit

bem Bajonete an, warfen ihn von den Höhen herab, bis über ben Tapio-Sumpf, eroberten 10 Geschütze, nebst vier Munizions-Karren, und machten 2 Offiziere und 123 Mann zu Gefangenen, abgerechnet jene, die verwundet in dem Dorfe Tapio-Bickte zurrudgelassen werden mußten.

Durch biese Erfolge war die Berbindung mit den links betaschirten Abtheilungen, welche gleichfalls Terran gewonnen hatten, wieder hergestellt worden. Run traf auch die Ravalleries Brisgade Sternberg auf dem Rampfplate ein. Für die Ravallerie war der Boden sehr ungünstig, theils schuhhoher Flugsand, theils Sumps. Doch hatte ihr Erscheinen vortheilhaft gewirkt, um so mehr, als es der Ravallerie-Batterie möglich wurde, unster Bedeckung einer Division Hardegg = Rürassiere den Tapio zu übersehen, und ein sehr wirksames Feuer gegen den Feind zu eröffnen.

Es mochte halb zwei Uhr Rachmittags geworden fenn, als das feindliche III. Armeeforps, unter Damjanich, bei Tapio = Bicste anlangte, und fich mit dem I. feindlichen Korps vereinigte.

Generalmajor Rastic mußte nun an ben Rūdzug benten, welchen er, nachdem die braven Truppen noch einen, burch das 3. und 19. Honvede, dann das 3. Bataillon des InfantericeRegimentes Rr. 39 und die PoleneLegion unternommenen Angriff auf TapioeBiede blutig zurückgewiesen hatten, wohlgeordnet antrat.

Der Feind folgte ihm nur mit vieler Borficht. Er begnügte fich größtentheils, seine zahlreichen Batterien ine Feuer zu segen. Gegen fünf Uhr war bas Gesecht ganzlich abgebrochen, und um acht Uhr Abende waren beibe Brigaden beim Armeeforps bes Basnus, bas in Szece & Halt gemacht hatte, eingerucht.

Erwägt man, bag bie Brigate Raftic nicht mehr als 743 Rotten gablte, bag fie es anfange mit Ginem, zulest gar mit 3wei feindlichen Armeeforpe zu thun hatte, bag bie Truppen volle vier und zwanzig Stunden, mit furzer Rait, ohne abzutochen, marschirt waren, bem Feinde 10 Kanonen abnahmen, mahrend berfelbe fich feines errungenen Bortheils zu ruhmen vermochte, so muß man zugeben, daß biefes Gefecht zu ben glanzenbften, rühmlichsten gehört.

Bon ben eroberten Geschüßen konnten jedoch, wegen Mangel an Bespannungen, in dem tiefen Sandboben, nur 4 Piecen, und biese meift durch die Gefangenen gezogen, mitgenommen werben. Die übrigen 6 wurden vernagelt stehen gelaffen.

Die Disposizion Gorgey's fur ben 5. April war folgende:

»Das VII. Armeeforps bleibt in Hatvan, zieht aber die Dis vision Kméty an sich, besetzt Fendzaru mit 1 Bataillon, und halt einen Bosten in Ecseb. «

Das I. Armeeforps rudt um seche Uhr fruh von Tapio-

"Das III. Armeeforps, nach bem Abmarsche bes I. Korps, von "Tapio - Bicste nach Szecsö. Das II. (Reserve) Korps marschirt "Bunkt sechs Uhr früh nach Toth-Almas.«

"Die Haupt-Munitionereferve nach Jasz-Bereny.«

"In Falle eines ungunftigen Ausganges des Gefechtes zieht "fich das VII. Korps nach Gyöngyös, das I., II. und III. nach "Jasz-Berény zurud."

Bon diesen Bewegungen wurde dem Feldmarschall nichts bestannt. Der Banus hatte am 5. berichtet: ver werde um der an sihn ergangenen (eventuellen) Aufforderung, beim Angriff auf Satvan mitzuwirken, zu entsprechen, augenblicklich auf Fenszaru vruden, er könne aber dann auf die Deckung Pesth's keinen Einsstuß mehr üben. In Ragy-Kata sen ber Feind gestern Früh, wie Beneralmajor Rastic behauptet, 10,000 Mann stark gewesen.

Diefe lettere Angabe genügte, um ben Feldmarschall von ber Gefahr einer Borrudung auf hatvan, inebefondere aber je-

ner des Banus gegen Fenszaru zu überzeugen. Er hatte baber Letterem augenblicklich ben Befehl ertheilt, von seinem Marsche auf Fenszaru abzust ehen, und eine rudwärtige Stellung zu bezieshen, in der er Besth gegen einen etwa von Jasz-Bereny vorrüschenden Keind beden könne.

Wie zwedmäßig biese Verfügung war, leuchtet erft jest vollstommen ein, wo man weiß, daß sich drei feindliche Armeetorps in Flanke und Rücken des Banus bewegten, nämlich gegen Suly, Szecso und Tot-Almas.

Eben fo wohl erwogen muß der Entschluß bes Feldmarschalls genannt werden, nach Gobollo jurudzumarschiren.

Hatte er die Bewegungen des Feindes in seiner rechten Flanke, und deffen wirkliche Starke gekannt, so ware allerdings die Detachirung der Division Coorich nach Waiten, die, wie wir gesehen haben, einzig und allein durch die Besorgniß links umgangen zu werden, hervorgerufen worden war, unterblieben.

Daß ber Feldmarschall aber bei ber Ungewisheit über die Absüchten bes Feindes eine Umgehung links für das Wahrscheinlischere hielt, dürfte unter den erwähnten Verhältnissen wohl gerechtsfertiget erscheinen; denn diese Operazion hatte strategisch Bieles für sich; — sie konnte den Gegner zum Entsate von Komorn und dadurch indirekt zu dem Besitze von Pesth führen.

Für ben 6. Upr il hatte Görgen, ber ben Feldmarschall noch an ber Galga, bei Adzod und Bagh mahnte, nachstehende Berfügungen getroffen:

Das VII. Korps rudt gegen Asjod an die Galga vor, und greift Bagh an. Dieses muß um jeden Preis genommen werden, am besten von Tura her. Auch die andern Armeckorps setzen die Dffensive fort, und zwar: Das I. Korps nach Sulp, auf ben "Gebirgsruden nach Isaszeg, betachirt aber die linke Flügel-Brisgade auf Peczel. Das III. Korps über Koka, dem St. Kiralper-

\*Bald und die Meierei, mit den ftrengsten Borsichtsmaßregeln, nach Jadzeg, und beseth mit Detachements die St. Kiralper- und Läsloer = Meiereien. Das II. Armeekorps rudt von Tot-Almas nach Dany, und gibt ein ftarkes Detachement nach 38ambok.«

"Aufbruchsftunde für das I., II. und III. Rorps Bunkt fünf "Uhr früh."

"Die Armeekorps haben die möglichst strengste Berbindung zu "halten, und einander zu avisiren, und zu unterstüßen. Das Ar-"mee-Hauptquartier kömmt von Suly nach Tot-Almas.

"Rur tapfer vormarte.«

Das Armeeforps des Banus war am 5. bis Dany zurudmarsichirt, am 6., um sechs Uhr Früh, brach dasselbe von dort auf, und erreichte um eilf Uhr Isaszeg, allwo ein Lager bezogen wurde. Dem diesfälligen, am 6., um Ein Uhr, in Gödöllö eingelangten Berichte ward beigefügt: "man habe in füdlicher Richtung während des Marsches vier seindliche Kolonnen, deren Stärke man aber wegen der großen Entfernung nicht schäfen konnte, sortwährend bemerkt."

Eine halbe Stunde spater fielen die erften Kanonenschuffe, als Einleitung zur Schlacht von Isaszeg, beren Schilderung wir bereits gegeben haben, hier aber noch Dasjenige beifügen wollen, was spater über die Bewegungen des Feindes bekannt worden ift.

Das VII. feindliche Armeeforps hatte unter bem Befehle Gasipar's am 6. feine Vorrudung von Hatvan zum Angriffe ber vom Feldmarschall schon frühmorgens verlassenen Posizion von Bagh mit vieler Behutsamteit angetreten. Gaspar hatte die Brigade Beisel zur Sicherung seines Rudens in Hatvan zurückgelassen, und ging mit drei Armee = Divisionen gegen Bagh vor. Die Division Améty bildete die Borhut, ihr folgte die Division Poltenberg, dieser die Division Kosiuth. Die Brigade Zambely deckte die rechte Flanke. Auf dem Punkt angelangt, wo der Beg nach Henrt, bog die

»Das III. und I. Korps von Isaszeg nach Göböllö und Ke-

"Das II. Korps langs bem St. Kiralper = Balbe nach Bo-

"Die linke Flügel . Brigabe bes I. Korps rudt von Beczel auf "Kerepes."

"Die Detachements vom VII. und II. Korps, von Zsambet "nach Dany, und von Fenszaru nach Zsambot."

"Das Armee : Hauptquartier fommt von Tot : Almas nach "Dann."

"Die Aufbruchsftunde ift Bunkt fünf Uhr Früh. — Der Ans "griff erfolgt von den Armeeforps gleichzeitig. Hierbei bilden bas "VII. Rorps den rechten, das III. die Mitte, das I. Rorps den "linken Flügel, das II. Rorps die Referve. Die Aufstellung ift in "drei Treffen, die Ravallerie im britten, mit Ausnahme jener Ab-"theilungen, welche die Flügel des 1. und 2. Treffens zu decken be-"ftimmt find. Oberft Rage-Sandorbefehliger die ganze Ravallerie."

"Für ben Fall eines ungunstigen Ausganges bes Gefechtes "zieht nich: bas VII. Korps auf Aszod, bas III. Korps auf Szeceo, bas II. Korps auf Sulp, bas II. Korps auf Tot:Almas, "bas hauptquartier nach Ragp:Rata zurud."

So lautete bie Dieponision jur Schlacht, welche Gorgen bem Keldmaricall am 7. in ben Denleen von Gobollo ju liefern gestachte. Die Borrudung muß indenen, bei ber angesetzen früben Aufbruchentunte, sehr langsam und bebutiam nangefunden baben, ba ber Keind Gobollo ernt gegen eils Ubr erreichte, um welche Zeit ber Keldmaricall icon weit über Kerevest binaus, auch bie von Waisen berbeigezogene Divinon Ceorich im naben Bereiche eingestreffen war.

Die feindlichen vier Armeefores beiogen bei Gobollo ein gager, und beidefanften nich barauf, eine Avantgarbe nach Rerepes und eine Brigade bes VII. Armeeforps jur Beobachtung ber von Baiben fommenben Strafe vorzuschieben.

Bir gehen nun zu ber gebrangten Schilberung ber Begebens heiten über, die feit Ende Marz fich auf anderen Bunkten bes aussgebehnten Kriegsschauplates zugetragen haben.

Bor Romorn maren die Belagerungs-Arbeiten sowohl, als bie Beschießung eifrigft betrieben worden. Am 29. Marg erhielt ber Felbmarfchall-Lieutenant Simunich vom Felbzeugmeifter Baron Belben die Disposizion zu einem am 31. zu unternehmenden, gewaltsamen Angriff auf Romorn. Der Feldzeugmeifter war von Bien felbft, in Begleitung von 100 Sereffanern und 200 Dttochanern in Acs eingetroffen. - Gine auf genauere Renntniß ber Berbaltniffe begrundete Uberlegung ber Schwierigfeit Diefes Unternehmens, veranlagte ben Feldzeugmeifter Baron Belben, bavon abzustehen. Statt beffen wurde für ben 31. ein Scheinangriff angeordnet, welcher von der Brigade Beigel gegen den Baag-Brudentopf, von ber Brigabe Soffan aber gegen bie Balatinal-Linie und Apati = Infel unternommen werden follte; in ber Abficht fid) zu überzeugen, ob der Befatung von Romorn eine binlangliche Bahl Artilleriften gur Berfügung ftebe, um die Befdute gleichgeitig auf ber gangen, febr ausgedehnten Bertheibigungs - Linie ju bedienen. - Das Ergebniß mar, bag die Geschüße wirklich allenthalben, und recht gut bedient murben. - Die Brigade Beigel hatte einen Berluft von 8 Tobten und 23 bleffirten Mann, 7 tobten Pferden, - die Brigade Soffan 1 Tobten, 3 verwundeten Mann, 3 todten Pferben erlitten. - Am 1. April fehrte ber Feldzeugmeifter wieber nach Bien gurud.

Feldmarfchall-Lieutenant Simunich fonzentrirte feinen Angriff

hauptsächlich auf ben Donau Brudentopf, gegen welchen seit 4. April 36 Piecen vom schwerken Kaliber in Birksamkeit gesetst wurden, während bas Bombardement gegen die Stadt ohne Unterbrechung fortgesetst wurde.

Am 4. hatte man durch Deferteure in Erfahrung gebracht, daß die Einwohner von Romorn auf Übergabe brangen, weiße Fahnen in Bereitschaft hielten, großer Mangel an Fleisch herrsche, u. s. w., dagegen sey es zwei als Bauern verkleibeten, seindlichen Artilleriften gelungen, sich durch die Morafte zwischen der Waag und Reutra in die Festung zu schleichen. Diese verbreiteten die Rachricht: daß Görgen mit einer bedeutenden Truppenzahl zum Entsate beranrude.

Gegen Ende der ersten Salfte des Monats April waren die Berstörungs-Arbeiten gegen den Donau-Brudentopf so weit gedieshen, daß man hoffen durfte, denselben nächtens mit Sturm nehsu fönnen. Desgleichen war das Bombardement gegen die Festung so wirksam, daß der seindliche Artilleries Direktor Mad die hoffnung aufgab, den Widerstand noch länger fortzuseten. — Die Aussicht auf Entsah sing gleichfalls an zu schwinden, da die oberwähnte Rachricht von der Rähe Görgey's sich noch immer nicht bestätigte, somit für ein leeres Gerücht gehalten wurde. — Alles dies berechtigte zu der Erwartung eines baldigen Falles von Komorn.

Die dem F. M. L. Simunich gegen Ende Marz zur Berfügung gestandene Truppenmacht war in drei Brigaden, nämlich: Lederer, Sossav und Beigel eingetheilt, und bestand aus 13°. Bataillonen, 8 Estadronen und 42 Feldgeschüßen, wovon jedoch . Bataillone detachirt waren.

Da bie Eintheilung ber Bataillone und Estabronen in ben Brigaben haufigen Anderungen unterzogen wurde, fo beichranten wir uns barauf, beren Ramen aufzuführen:

|                                                  | Bataillone. |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 3. Bataillon Belben (Hochenegg)                  | 1           |
| 3. • Heß                                         | 1           |
| 1. L. B. Bat                                     | 4/4         |
| 1 Rhevenhüller                                   | , •         |
| 2. • • •                                         |             |
| 1. » » Großfürft Ronftantin                      | 1           |
| 1 Raifer                                         |             |
| 1 E. H. Wilhelm                                  |             |
| 2. Bataillon Teccopieri                          |             |
| 1, » Hartmann                                    |             |
| 3. » Haynau                                      |             |
| 4. Saluiner                                      |             |
| 12. Jäger-Bataillon                              |             |
| 1. 2. 28. Bat. Rugent                            |             |
| 3. Bataillon E. H. Ludwig                        |             |
| 6 Cofabronen Ficquelmont-Dragoner;               | •           |
| 2 » E. S. Karl-Chevaurlegers,                    |             |
| in ber Gefammiftarte von 11,256 Mann Infanterie, |             |
| 1121 Mann Kavallerie,                            |             |
| •                                                |             |
| 1756 . Genie- und Artillerie-Truppen.            |             |

Das ber Dienst der Zernirungstruppen übrigens gut gehands habt wurde, mag aus nachstehendem, vom 1. April 1849 aus Erlau batirten, Schreiben Kossuth's an Görgen hervorgehen:

"Mit großer Bennruhigung habe ich vernommen, daß weber "Guyon, noch ein anderer der, vor 4 — 5 Bochen mit Geld nach Romorn gesandten Offiziere hinein kommen konnte. — Eines "Theils nenne ich dies eine große Ungeschicklichkeit; denn wenn auch Komorn so zernirt ift, daß auch ein einzelner Mensch

-nicht hineinschleichen tann, so ift es boch nicht bentbar, daß die Besatung nie einen Aussall macht, und an irgend einem Puntte ben Lordon durchbricht. Die Aufgabe der dahin gesendeten Offisiere wäre daher diese: daß sie in einem benachbarten Orte sich aufhalten sollten, und die Berhältnisse bevöachtend, den Moment eines Aussalles schnell benühen, um ihrer Ordre gemäß, das Beld schnell in die Festung zu bringen.

"Aber diese Herren machen es nicht so, sondern fle versuchen "den Weg; gelingt es ihnen nicht, so gehen fle, ftatt so nahe als "möglich auf eine gunftige Gelegenheit zu warten, der Eine nach "Erlan, der Andere nach Szabadfa, der Dritte weiß Gott wohin "und warten, daß ihnen die gebratenen Tanben in's Maul fliesugen. — So leidet Romorn Roth. Ich wäre beruhigt, wenn das "jehige Festungssommando Energie besäße; denn es könnte von "der Stadt auf ein Baar Monate ein Iwangs-Anlehen machen. "Aber das jehige Festungssommando leidet an Kopflosigseit."

Feldzeugmeister Baron Belden, beffen Thatigfeit sich nicht allein auf die Förderung bes Angrisses auf Komorn beschräuste, hatte Anfangs April auch Sorge getragen, daß der Armee in Ungarn ansehnliche Berftärfungen zugingen. — In einem Memoire, welches er Ende März höheren Ortes vorlegte, entwidelt er überdies seine Ansichten über die Führung der serneren Kriegsoperazionen in Ungarn.

Als erfte Einleitung zur Berftarfung ber Armee in Ungarn hatte ber Feldzeugmeifter Baron Belben ben Oberftlientenant Grasfen Crenneville mit einer mobilen Kolonne nach Reuhauf el abgesenbet. Balb barauf wurden bie nachkehenben 3 Brigaben mobilifirt, wozu die Truppen aus Böhmen, Mahren, Ofterreich und Steiermarf herbeigezogen wurden:

#### Brigade des G. M. Berginger.

- 3. Bataillon Baumgarten.
- 1. 2. 23. Bataillon Rhevenhuller.
- 4. Bataillon Dauliner.
- 2 Estabronen Brbna-Chevaurlegers.

Sechspfundige Batterie Rr. 18.

# Brigabe bes Oberft Tendert.

- 1. Bataillon Magauchelli.
- 2.
- 1 . Sora Grenabiere.
- 2 Estabronen Raifer Ferbinand-Ruraffiere.

Sechspfundige Batterie Rr. 20.

#### Brigade des G. Mt. Theifing.

- 4. Bataillon Ottochaner.
- 1. 2. 23. Bataillon G. S. Stefan.
- 2. Bataillon G. S. Ferbinand b'Efte.
- 2 Estabronen Civallart-Uhlanen.

Sechepfündige Batterie Rr. 19.

Im Gangen: 9 Bataillone, 6 Estabronen, 18 Gefchute.

Am 5. und 7. April erstattete der Feldzeugmeister unter Zules gung der betreffenden Ordre de Bataille dem Feldmarschall die Anszeige hiervon, und schried: "Ich weiß nicht, ob ich recht thue, "allein mein ganzes Dichten und Trachten geht dahin, Rachschub "für Ungarn aufzutreiben. Ich erwarte von der Gnade Euer Durchs-laucht, daß, wenn ich Etwas nicht ganz nach Ihrer Willenssmeinung getroffen, Sie den regen Eiser nicht verkennen mögen, "der mich allein in dieser Sache leitet."

Der Feldmarfchall erwiederte hierauf unterm 10. April.

"Ich habe Euer Excellenz Berichtschreiben vom 7. d. M. erhalten, und fühle mich verpflichtet, Hochbenselben für die zahlreichen Bemühungen zur Unterflützung der in Ungarn operirenden
Armee, somit zum Besten des allerhöchsten Dienstes, meinen
verbindlichsten Dank wiederholt auszudrücken; indem die Berstärfung jener drei Brigaden aus Wien mich in Stand sett,
mit vermehrter Araft allen Ereignissen zu begegnen. Diese Rachschübe sind für mich von dem änsersten Belang; namentlich,
wenn selbe, wie Euer Ercellenz zu thun gewohnt sind, mit der
größten Beschleunigung betrieben werden, was in dem gegenwärtigen Woment ein doppeltes Bedürsniß bleibt; da, wie
"Hochdieselben wissen, die Lage der Armee von einer Art ist, um
bie ihr gestellte, hochwichtige Ausgabe nur mit höchster Anstrengung lösen zu können."

»Wit wahrem Bergwägen ersehe ich aus Euer Ercellenz Bestichte, daß gegen den 15. d. M. zwischen der Gran und Press-burg ungefähr 10,000 Mann aufgestellt senn werden; ersuche jesudoch Hochdieselben, die mehr rüdwärtigen Truppentheile anweissen zu wollen, so schnell wie möglich zum herrn Keldmarschallseientenant Simunich zu stoßen, von wo selbe die ferneren Beissungen erhalten werden.«

"Meine Absicht geht übrigens im Ganzen bahin, die brei Drigaben aus Wien, nebst der Brigade Beigel und der Division "Ramberg in ein ansehnliches Korps zu vereinigen, wodurch ich "herr aller Ereignisse bleibe, um jeden etwaigen Entsapversuch auf Romorn, den der Feind möglicherweise beabsichtigen könnte, mit Rachdruck zu vereiteln, ja sogar die oberen Gebirgs-Komitate "für immer von den Rebellen zu saubern, und mit Uberlegenheit an der Theiß auszutreten, sobald auch das aus Galizien vordrin"gende Korps über Eperics und Kaschau hinausgelangt seyn wird.
"Euer Ercellenz haben bei Allem, was Sie anorduen, durchaus

nicht zu besorgen, meine Absichten mißbeutet zu haben, und wols sen fich in dieser Beziehung mit meiner aufrichtigen Bersicherung sfür beruhigt halten, daß mir Hochbero bekannte Umsicht und ber rege Cifer, ben Sie in alle Anordnungen zu legen gewohnt sind, bie vollte Bürgschaft geben, mich jederzeit volltommen verstanzben zu wissen.«

Der Befehl über die im Anmarsche begriffenen drei Brigazien, zu benen, wie hier oben bemerkt, die Division Ramberg und die Brigade Beigel vom Zernirungstorps von Komorn stoßen sollten, war dem Feldmarschall-Lieutenant Bohlgemuth zugedacht, defesen Eintressen aus Italien jeden Augenblick erwartet wurde.

Die Brigade Herzinger war am 9. bereits in Reuhausel. Die Brigade Teuchert hatte aber um diese Zeit die Baag noch nicht überschritten; die Brigade Theißing war noch weiter zurud. Um diese Brigaden ohne Zeitverluft an die Gran zu bringen, ward Keldmarschall - Lieutenant Simunich angewiesen, dieselben nach Waß ihres Eintreffens sosort nach Kemend und Köbelkut, die Brigade Beigel aber aus Kurtakeszi nach Parkany und Gran zu dirigiren, überhaupt die Bewegungen dieser Truppen zu überwachen, da ihre Berwendung mit der Deckung Komorns in so nahem Jusammenhange stehe.

Der General ber Kavallerie, Baron Sammerftein, hatte auf die Aufforderung des Feldmarschalls, die Avantgarde des zum Einmarsch in Ungarn bestimmten Armeetorps schon am 8. April über die Grenze gegen Eperies vorgeschoben, und bort Quartter für 20,000 Mann ansagen laffen.

Das Rorps felbft follte am 18. April bei Dufla fongenstrirt feyn, und bie Operagionen fodann ohne Bergug beginnen,

3um Rommanbanten beefelben warb Felbmarfchall = Lieutenant Bogel ernaunt. Die Ordre de Bataille lautete:

# Brigate bet 6. Mt. Benebet.

|                                        | Batails<br>lone. | Esta-<br>bron. | Ger<br>fdike. |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Palombini Infanterie                   | 2                | • •            |               |
| Bergog von Barma                       | 1                |                |               |
| E. H. Karl Ludwig Chevaurlegers        |                  | 2              |               |
| Sechepfundige Batterie                 | • •              | :              | 6             |
| Brigate b:8 G. M. Barci                | 9.               |                |               |
| Deutschmeister Infanterie              | 2                |                | •             |
| Bartmann Infanterie                    | 1                | ٠.             | • .           |
| Raifer-Chevaurlegers                   |                  | 2              |               |
| Sechepfunbige Batterie                 |                  | . •            | 6             |
| Brigade bes G. M. Ludwi                | 8.               |                |               |
| Belben Infanterie                      | 1                |                |               |
| Haynau                                 | 1                | . <b>.</b>     |               |
| C. S. Wilhelm                          | 1                |                | • .           |
| Biansi                                 | 1                |                |               |
| Trent Grenadiere                       | 1                |                | ٠.            |
| Sunftenau Ruraffiere                   |                  | 2              |               |
| Raiser-Sberaurlegers                   |                  | 2              |               |
| Schspfündige Batterie                  |                  |                | 6             |
| Schepfundige Kavallerichanterie        |                  |                | 6             |
| 3m Gangen: 11 Baraillone, 8 @          | sfarı            | one:           | n, 24         |
| <b>இ</b> வுக்க்க                       |                  |                |               |
| Urfprünglich war dieset Korpe bestimm, | über :           | Roide          |               |

Uriorunglich war dieset Korde bestimm, über Kuschan und Missol: vorzurücken. Die in der lepten Zeit kangebabsen Creignisse machten es sedoch nöttig, demielden eine veränderne Marschrichtung zu geden Der Feldmarichall sehte besthalt den General ver Ka.

vallerie Baron Hammerstein unterm 10. April in Keuntniß: baß rüdsichtlich ber in ber letten Zeit eingetretenen Wendung der Bershältnisse an der Theiß, — bei der bedeutenden Überzahl des Feinsdes und dem allgemein herrschenden Einverständnisse der Landesbewohner mit demselben, er (der F. M.) seine Hauptsräfte vor Pesth ausstellen mußte, um hierdurch nicht nur die Hauptstadt des Landes zu decken, sondern auch zur trästigen Abwehr eines vom Feinde versucht werdenden Entsates von Komorn in Bereitschaft zu senn. — Unter diesen Umständen halte es der Feldmarschall zur Erzielung der für die Aussührung eines entscheidenden Schlages nothwendigen, möglichst schnellen Bereinigung seiner Streitsräste für das Zwedmäßigste, daß das galizische Armeetorps, von Eperies oder Kaschau, auf Ri ma-Szom bat h seine Marschrichtung nehme, während er selbst von Waihen aus die Vereinigung mit diesem Korps am leichtesten zu erzielen im Stande wäre.

Der Feldzeugmeister Graf Rugent berichtete unterm 1. April: baß die mangelhaste Organisazion der k. k. syrmischen Truppen in Zombor, so wie die zum offenen Kampse gesteigerte Uneinigkeit zwischen den syrmischen Provinzial-Batailsonen und den Serbiarnern, denselben veranlaßt haben, die sehr ausgedehnten und mangelhasten Berschanzungen von Zombor aufzugeben, um so mehr, als der Feind sich in dortiger Gegend ansehnlich verstärkt habe, und jeden Augenblick ein Angriff zu erwarten stehe, dem man mit den vorhandenen, unzureichenden Mitteln zu begegnen nicht im Stande sehe. — Er werde die dort ausgestellt gewesenen Truppen dem Obersten Mamulla zur bessern Zerntrung von Peterwardein zuweisen. Am 29. Rärz habe die Besatung jener Festung einen Aussall gemacht, der aber krästig zurückgewiesen wurde, und wosbei der Feind 150 Tobte und 200 Permundete einbüste. Um 27.

seiner Division des Husaren-Regimentes Rr. 3 und einer Ravallerie-batterie in Reusa & eingetroffen, und mit großem Enthusiasm us empfangen worden. Den f. f. Offizieren der Garnison von Beterwardein, welche im ungarischen Heere nicht länger dienen wollten, seh es frei gestellt worden, die Festung zu verlassen. Bon dieser Ermächtigung hatten viele Stabs- und Oberoffiziere Gebrauch gemacht, unter Andern auch der ehemalige Festungs-Rommandant Feldmarschall-Lieutenant Blagoevich.

Unterm 4. berichtete ber Feldzeugmeister die ftatigehabte Ranmung ber Berschanzungen von St. Tomas. — Begen Mangel an Truppen konnte auch biefer Punkt nicht hinreichend beset werben. Die schwache Besahung mußte fich in Folge eines Angriffes von 6 — 7000 Insurgenten, unter Berczel, zurückziehen.

Schon zu wiederholten Malen hatte der Feldzeugmeifter Graf Rugent um Berftärkungen gebeten, sepen es auch nur ein Baar Bataillone, um seinen neu organisirten Truppen einigen Halt zu geben. — So fehr der Feldmarschall auch dieses Begehren für gerechtfertiget hielt, so war er doch durch die eingetretenen Ereignisse, die ihm jede noch so geringe Detachirung unmöglich machten, verhindert worden, diesem Ansuchen zu entsprechen.

Die Gesammtstärke ber unter bem Feldzeugmeister Graf Rusgent stehenben Truppen belief sich am 9. April auf 6987 Mann Infanterie, 581 Mann Ravallerie und 36 Gesschüße.

Siervon waren 2165 Mann volltommen bewaffnet und ausgerüftet, 953 Mann gut bewaffnet, aber nur halbwegs ausgerüs
ftet, endlich 3869 Mann in Allem mangelhaft und wenig brauch bar. — Die Ravallerie war gut, von den Gefchüßen
jedoch nur 21 Piecen bespannt. Die Bertheilung dieser Truppen
war folgende:

Unter bem Dberften Mamulla vor Beterwarbein

- 3. Bataillon Biret.
- 4. . St. Beorger.
- 4. . pom 1. Banal.
- 4. Sroober.
- 4. » Grabisfaner.
- 29 Gefdüse.

Unter bem Oberften Baron Morig Leberer, an ber untern Donau:

- 4 Rompagnicen Sereffaner.
- 4 Estabronen Ronig von Sachfen-Ruraffiere.
- 2 . E. H. Johann-Dragoner.
- 6 Befduse.
- Mle Referve, unter Major Blattner.
- 2 Rompagnieen Biret Infanterie.
- 1 Rompagnie vom 4. Bataillon bes 2. Bangl-Regimentes.
- Ein Detachement vom 9. Jager-Bataillon.
- Ein Detachement von Binbifchgrag-Chevaurlegers.
- 1 Befdüs.

Dies war Alles, was dem Feldzeugmeifter Graf Angent zur Berfügung geblieben war, und womit er durch seine Umficht und raftlose Thätigkeit nicht allein die Besahung der Festung Beterwarbein fortwährend im Schach hielt, sondern auch die Gegend an der unteren Donau, und badurch die Schiffsahrt auf diesem Flusse unausgesetzt sicherte und beherrschte, was später die Rettung sämmtlicher Dampsschiffe, so wie beträchtlicher Ariegsvorräthe ermöglichte.

Generalmajor Thoborovich endlich hatte fich nach bem Falle von St. Tomas, am 10. April, mit ben ferbischen Truppen nach Motrin gurudgezogen, um in ber Lage zu seyn, einen

etwa beabsichtigten Ubergang bes Feinbes über bie Theiß abzuwehren.

Bir wenden und nun wieder ju ben Operagionen ber vor Befth fongentrirten Armee.

Bor Allem muß erinnert werben, baß ber Feldmarschall über bie wahre Starte bes ihm gegenüberstehenben Feindes, so wie über bessen Aufstellung, kurz von allen ben Details, bie wir ans ben ungarischen Feldalten mitgetheilt haben, wie begreislich keine Kenntniß hatte. Rur so viel war im Berlanse ber Schlacht von Isabseg kar geworden, baß man es mit einem vielsach überlegenen Gegner zu thun hatte.

Schon am 8., also bem Tag nach bem Eintreffen vor Pefth, wollte ber Feldmarschall eine Actognodzirung vornehmen, um ben Frind zur Entwickelung seiner Stellung zu zwingen. Dieselbe unterblieb jedoch in Folge gemachter Borftellungen über die Erschöpfung ber Truppen.

Am 9. begungte man fich, weit andzebende Patroniffen ju entsenden, boch erging die Disposition zu einer Tags barauf (10.) vorzunehmenden, nachhaltigen, eventuell zu einem ernsten Gessecher führenden Reseguedzirung. Am Schluffe ber diebfälligen Disposition war beigefügt:

"Seilte fich aus ber verzenemmenen Acfezuospirung ergeben, "bağ bee haupemacht bes Frindes nicht mehr vor uns fieht, so "bürfte man mit piemlicher Gewijdeit annehmen, das ein beträcht "licher Theil ber Achellen vermutblich zu einem Entsage "von Komern in ber Alchung von Baigen abges "ben Alenden um benehr, ale, fam einzegungenen Nach-vichen, hente feinbliche Kolonnen fich über fiet und Balota gesagen Danascopp bewegt baben. Für biefen fall werbe ich bas A.

"Armeeforps (Divifion Coorich, nebft ber ihr zugewiesenen Raval"lerie und entsprechenben Artillerie) nach Gran in Marich fegen.«

Hiermit und mit dem an die Division Ramberg ergaugenen Besehl, sich bei einem überlegenen Angriffe von Baigen langs ber Donau über Szalka und Remend hinter die Gran zurückzuziehen, war die erfte Einleitung zur Deckung ber Belagerung von Romorn, der erste Gedanke zur eventuellen Konzentrirung ansehnlicher Streitsträfte an der Gran ausgesprochen.

Am 10., um sieben Uhr fruh, sesten sich die Truppen bes I. und III. Armeeforps zur Rekognoszirung in Bewegung, während bas II. Armeeforps im Lager vor Besth in Bereitschaft fieben blieb.

Das I. Armeeforps, mit ber Brigade Ottinger an ber Tete, schlug ben Weg gegen Czinfota ein, mahrend bas III. Armeeforps ben Rafos-Bach weiter unterhalb, bei ber Tarczal-Rühle, überschritt und sich mehr links, gegen Palota, hinzog.

Die Avantgarben beiber Korps stießen nach einer Beile auf ben Feind, ber anscheinenb selbst zu einer starken Rekognoszirung im Borruden begriffen war. Es entspann sich sofort eine lebhaste Kannonade, bei welcher ber Feind 5—6 Batterien in's Feuer brachte. Da die seindlichen Kolonnen aber in großer Entsernung stehen blieben, meist durch Höhen und Beingarten verdedt waren, so gelang es nicht, eine Übersicht zu gewinnen Bei dem Umstande serner, daß ein hestiger Regen den ganzen Tag anhielt, und die Bege grundlos waren, zog der Feldmarschall die Truppen nach und nach wieder in das Lager zurud, ohne daß der Feind aus seiner verbedten Stellung weiter vorgerückt ware.

Am 11. wurde von mehreren Seiten berichtet: daß der Feind Anstalten treffe, bei Dunakeszi einen Ubergang über die Donan zu bewirken. Ein auf der Insel Sz. Endré ausgestellter Beobachtungsposten sen bereits verdrängt worden. Eben so langte die Rachricht ein, daß seindliche Abtheilungen bereits die Donau bei Foldvar überfest hatten und allenthalben bas Bolf jum Ergreifen ber Baffen antrieben.

hiernach wurde unverweilt ber Oberk Baron horvath mit 2 Bataillonen, 2 Estadionen und ber halben Kavallerie Batterie Rr. 6 nach Sz. Endré beorbert, um die Donau zwischen Befth und Baigen zu beobachten; Rittmeifter Baron Esch rich aber mit einer Estadron und 2 Rafeten-Geschüpen Donau abwärts betachirt.

Rachmittags (11.) gegen Iwei Uhr rudte ber Feind auf der ganzen Linie zu einer nachhaltigen Refognoszirung vor, wodurch das gesammte Lager am Ratos allarmirt wurde. In der Richtung von Balota und Czinsota beschränkte sich derselbe auf eine Kanonade, dagegen war von Keresztur eine ftarse Kolonne bis an die von den Grenzern besetzten Beingärten des Besther-Steinbruches vorgerudt, hatte auch sichon einiges Terran gewonnen, als G. M. Dittinger mit seiner Kürassier-Brigade vom Besther-Bettrennplas herbeieilte und den Feind mit sehr beträchtlichem Berlust in die Kincht jagte. Um halb Seche Uhr batte der Feind sich schon auf allen Punsten in seine frühere Stellung purüdgezogen.

Am 12. erhielt ber Feldmarichall ben Bericht, über bas von ber Divifion Ramberg am 10. bei Baipen bestandene Gefecht, und ber in Folge beffen erfolgten Rammung Diefer Stadt.

Lage vorber waren bierüber zwar icon Gerüchte im Umlauf, bie offizielle Melbung aber, wie gefagt, erd am 12. einzelangt.

Diese Division bestant in tiesem Angenblide aus: tem 1., 2., 3. und 1. Lantwehr: Baraillen von S. r. Rassau; 1. Baraillen Balembini; 3. Baraillen Bianchi; 12 Jäger: Bastaillen; 2<sup>th</sup>, Ettadrenen G.S. Rarl.; 2 Celadrenen Brima: Chevaurlogert; 2 Celadrenen G.S. Johann: Dragener; 1 Celadren Aress Chevaurlogert; 1 Rompagnic Bionniere; 1 sedersündigen Ins., t., Ravallerier, 1<sup>th</sup>, Anteren: und 1 prelibsündigen Barterie. Im Ganzen 7 Bataillone, 71/2 Cofadronen und 27 Geschüße. Das Kommando berselben war schon vor mehreren Tagen an den Generalmajor Gog übergegangen, da Feldmarschall - Lieutenant Ramberg ernstlich erfrankte, und nach Ofen gebracht werden mußte.

Am 10., um acht Uhr Früh, hatte Generalmajor Got noch bem Feldmarschall ben richtigen Empfang bes Besehles bestätiget, mittelst welchem er angewiesen war, seine Borsichtsmaßregeln zu versboppeln, die Bagagen, Kranten, u. bgl., sofort nach Gran zurudzuschien, bei einem überlegenen Angriff aber sich auf dem Bege längs der Donau über Szalfa und Kemend hinter die Gran zusrüdzuziehen. Gleichzeitig berichtete er: daß er zur bessern Sicherung seines Rüczuges Ragy maros beseht habe, und leitete die Ausmertsamteit des Feldmarschalls auf die Insel Sz. Endre, wo der Feind einen Übergang über die Donau zu beabsichtigen scheine.

Ein und eine halbe Stunde nach Absendung dieses Berichtes rudte der Feind schon zum Angriff von B ai ten vor. Generalmajor Gob mag an fein ernstes Unternehmen des Feindes geglaubt haben, widrigenfalls er, eingedent der ihm ertheilten Inftrufzion, und verweilt Stellung auf den vortheilhaften höhen genommen hatte, die gleich hinter Baiben den Eingang in das Straßen«Defile deden, welches einerseits durch die Donau, anderseits durch steile Abhange gebildet wird, und ihm zum Rudzuge vorgezeichnet war.

Statt beffen wurden die Truppen und Geschüße nach und nach bem Feinde außerhalb Baigen entgegengesendet. Der Gegner entwidelte aber bald eine solche Überlegenheit, namentlich an Artillerie, daß Generalmajor Gog die Rothwendigseit ersannte, den Rudzug anzuordnen, zu welchem Ende er den Generalmajor Fürsten Felir Jablonowolly mit dem Auftrage nach Baigen zurücksandte, die Räumung der Stadt einzuleiten, während er selbst bei den noch im Gesechte verwickelten Truppen zurücklieb.

General Fürft 3 ab lonows ty nahm mit ben noch in ber Stadt befindlichen Truppenabtheilungen und Geschützen, auf den außerhalb Baiten befindlichen Söhen Stellung, placirte bort eine zwölfpfündige, eine sechspfündige und eine Raketen-Batterie, so, daß sie den Aussgang der Stadt vollfommen bestrichen, und detachirte zur Dedung seiner linken Flanke — die rechte war nämlich durch die Donan vollstommen gesichert — unter dem Obersten Straftil, 4 Rompagnieen des Landwehr-Bataillons H.v. Rassau und 1 Rompagnie Balombini.

In dieser sehr zwedmäßig gewählten Stellung nahm Genescalmajor Fürst Jablonowsky die nur Schritt für Schritt zurückweischenden Truppen aus. Das Bataillon von Bianchi und das 12. Jäger Bataillon, waren die letten, welche unter persönlicher Führung des Generalmajors Göt dem Feinde den Eingang in die Stadt streitig machten. Da traf gerade in dem Augenblide, wo auch diese Posizion ohne Rachtheil für die anderen Abtheilungen gestänmt werden konnte, den ritterlichen General eine Augel mitten in die Stirne. Er sank vom Pferde, und wurde von den Soldaten in das nahe Erziehungshaus vom Infanterie Regimente E. Herbinand d'Este gebracht, wo er nach Aurzem verschied.

Bei dem weiteren Rudzuge durch die Stadt hatten die genannten Bataillone einen empfindlichen Berluft zu erleiden, da auch schon viele Einwohner Theil an dem Kampfe nahmen.

Generalmajor Fürst Jablonowsty, an den nach dem Tode bes Generalmajors Gog das Divisions-Rommando, in einem gewiß sehr schwierigen Momente überging, nahm in seiner sehr zwedemäßig gewählten Stellung sammtliche Truppen auf, und ließ gegen den nachbrangenden Feind ein so wirksames Geschüßsener eröffnen, daß berfelbe bald von dem Debouchiren aus der Stadt, somit auch von jedem ferneren Angriffe ganzlich abstehen mußte.

Rachdem dem Feinde drei Geschüte bemontirt, die Ubrigen jum Schweigen gebracht wurden, trat Generalmajor Fürft

Jablonowofy nach und nach ben Ruchug auf der Straße langs der Donau an.

Bei Ber ocze nahm seine Arrieregarde nochmal Stellung, wah, rend das Gros ben Marsch fortsette, und umhalb Ein Uhr Rachts auf dem rechten Ufer ber Eipel bei Szalka anlangte. Rachdem auch die Arrieregarde bort eingetroffen, wurde die Brude über die Eipel abgebrannt.

Tage barauf (11.) feste man ben Rudzug über Re men b hinster bie Gran fort.

Oberft Straftil war mit seinen 5 Kompagnieen von ber zus gewiesenen Rudzugs-Richtung abgewichen. Er hatte sich über Kosspollag, Maria-Rostra, Tölgys und Ganod zurudgezogen, und stieß erft am 12. bei Kemend wieder zu ber Division.

Der Berluft in bem Gefechte bei Waißen, welches von halb Zehn Uhr früh bis brei Uhr Rachmittags bauerte, war bebeutenb. Rach bem Berichte bes Generalmajors Fürst Jablonowsky aus Remend, vom 12. April, betrug berfelbe:

An Tobten: Beneralmajor Bog;

Sauptmann von Brandenstein 12. JägerDberlieutenant Baron Marenholz Bataillon;
dann 56 Mann vom Keldwebel abwarts.

Bleffirte: 9 Offigiere, 60 Mann.

Bermifte: 215 Mann.

Ferners gahlte man 23 getobtete, 9 bleffitte, 10 vermißte Bferbe.

Eine Saubige war bemontirt, und baburch momentan außer Gefecht gesetht worben. Die lugenhaften Berichte bes Feinbes beshaupteten: 3 Geschüge und eine vollständige Bruden - Equipage erobert zu haben.

Die Truppen hatten gegen ben vielfach überlegenen Gegner mit feltener Ausbauer und Tapferfeit gefämpft, Bon ber Artillerie

haiten fich die Oberlieutenanis Süngling und Fiala besonders hervorgethan.

Das Gesecht bei Baigen sowohl, als die Meldungen bes Obersten Hosmann vom Generalquartiermeisterstade, den der Feldmarschall auf der Ofner-Sternwarte am Blodsberg aufgestellt hatte, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten, und der selbst noch am 11. und 12. seindliche Kolonnen in der Richtung von Baigen ziehen sah, ließen vermuthen, daß der Gegner seine Operazion von dort mit Krast zum Entsahe von Komorn fortzusehen beabsichtige.

Der Feldmarschall erkannte sehr wohl, daß die ihm zu Gebote ftebenden Streitfrafte nicht ausreichten, um einerseits unter allen Umftanden Pesth zu beden, anderseits ben Entsah von Komorn zu hindern, falls der Feind diesen mit Entschiedens beit durchzuseben entschlossen sehr der

Beicher von beiden Punkten behanptet, und welcher bloßegestellt werden solle, darüber blieb er keinen Augenblick im Zweisfel; benn bei aller gewiß nicht abzuläugnenden militärischen und positisschen Bedeutung Pefth's, war doch die Sicherung der Belagerung' von Komorn, deffen Fall mit jedem Tage erwartet wurde, strategisch wichtiger, sen es auch nur, weil der Entsat von Komorn nothwendigerweise auch die Räumung Besth's zur Folge haben mußte.

Der Feldmarschall faßte hiernach den Entschluß, sobald ihm die Uberzeugung geworden, daß die Hauptmacht des Feindes nicht mehr vor ihm stehe, sondern auswärts gezogen sen, die Stellung vor Pesth aufzugeben, die Truppen auf das rechte User nach Ofen zu ziehen, von dort aber eine hinlängliche Truppen-Racht über Gran auf das linke Donau-User zu disponiren, um vereint mit den bereits dort besindlichen seche Brigaden (Division Jablonowsky, dann die Brigaden Herzinger, Beigel, Teuchert und Theißing) dem Feinde den Beg nach Komorn zu verlegen.

Evenutell war bas I. Armeeforps bestimmt, bei Dsen zurudzubleiben und bas rechte Donau-User zu halten; das III. und II. Rorps, Letteres nach Zurudlassung von 4 Bataillonen als Besatung ber Feste Ofen, sollten jedoch über Gran auf das linke Donau-User ruden. Hierdurch wurden 41% Bataillone, 44 Esstadronen und 162 Geschüße hinter der Gran vereinigt worden seyn, eine Truppenmacht, die nicht nur ausgereicht hätte, jeden Entsatzersuch auf Romorn zu vereiteln, sondern auch ganz geeigenet war, die Offensive, mit Aussicht auf Erfolg, von dort aus wieder auszunehmen.

Die Richtigkeit ber, dieser Operazion zu Grunde gelegenen Anficht durfte je &t kaum in Abrede gestellt werden. Bur Beit, wo sie Geltung finden sollte, war es aber andere!

Der Feldmarschall berief die beiden Korpstommandanten, ben Banus und F. M. L. Graf Schlid, nebft ihren Chefs des Generalftabes, Generalmajor Zeisberg und Major Baron Gableng, um ihnen seinen Entschluß kund zu machen, und die dafür sprechenden Grunde naher zu entwickeln.

Auf ein eventuelles Aufgeben Besth's wollte Riemand eingeshen. Bon der einen Seite wurde geltend gemacht: "daß man den "Feind vielleicht gar nicht an der Grau treffen werde, da derselbe, "wenn er erführe, daß wir dort mit Übermacht auftreten, wie "dies früher schon öfter der Fall war, jedem Zusammenstoße aussweichen werde. Es könnte somit geschen, daß wir Pesth verlöszen, ohne anderwärts einen Bortheil zu erreichen."

Bon ber anderen Seite wurde, im direkten Gegensate zu ben Ansichten bes Feldmarschalls, die Operazion nach Szeges bin wieder in Anregung gebracht, und zwar diesmal in bestimmster, dienstlicher Form. In der, unterm 12. April dem Feldmarsschall unterlegten, hierauf bezüglichen Zuschrift, ward in Kurze nachstehender Antrag gestellt:

Der Banus follte fogleich mit 35 Bataillonen, 44 Este-»dronen und 150 Befchuten ("Sub - Armee") über Recelemet aund Therefiopel die Offenfibe ergreifen, bei Gjegebin ober "Rlein-Ranischa bie Theiß überschreiten, und bann, burch bie Serben, .u. bgl. verftarft, gegen Debrecgin und Großwarbein vorruden. "Indeffen follten 10 Bataillone, 6 Esfabronen vor Romorn "ftehen bleiben, 6 Bataillone, 6 Cotabronen Dfen : Befth befeten, "ber Reft (Rord-Armee) aber "im Felbe fteben ; « anfanglich unr in ber "Defenfive, um Befth und Romorn ju beden. " - (Diefer Reft war in dem betreffenden Mémoire mit 30 Bataillonen und 24 Estabronen angesett; worunter jeboch offenbar bie aus Galigien erwarteten 11 Bataillone mit begriffen waren. Da biefe fic aber erk am 18. April bei Dufla fongentrirten, fo belief fich die wirfliche Starte ber augenblidlich verfügbaren, fogenannten "Rorb - Armee" auf nicht mehr, ale 19 Bataillone uud 20 Estabronen.) - Diefe fogenannte "Rord-Armee" follte, falls die Rebellen bei Debrecgin seine Schlacht annahmen, in Gilmarichen über Szolnof und "Rarbejag gegen Debrecgin vordringen, murbe ber Feind aber burch seinen Rudaug dem Treffen ausweichen, mußte man auf Distolca "ruden, u. f. w.«

Der Feldmarschall ging auf diesen Operazions-Antrag nicht ein, benn er fand es nicht zuläsig, die halfte der Armee in dem Ausgenblicke nach Szegedin zu detachiren, wo die vereinte feindliche heeresmacht vor ihm stand, und aller Wahrscheinlichkeit nach demnächt auswärts, zum Entsaße von Komorn, rüden werde. Er blieb daher bei seiner Ansicht, beschloß jedoch, die Stellung vor Besth er st dann auszugeben und die Armee hinter der Gran zu konzentriren, wenn er die Gewisheit erlangt habe, daß die Hauptmacht des Feindes wirklich auswärts gezogen, und in dieser Richtung auch so weit vorgeschritten sen, daß sie, ohne eine Schlacht anzuneh-

men, nicht mehr umtehren, und von dem Unternehmen auf Romorn abstehen tonne.

Erfteres war nur burch eine fraftige Refognosgirung gu ermitteln, Letteres bedingte eine forgfältige Beobachtung ber Gran-Linie, zwifden Ralna und Bartany (Gran), überdies aber bie unverweilte Rongentrirung aller in jener Begend bereits befindliden, ober im Anmariche begriffenen Truppen, und zwar auf einem Buntte, wo es unter allen Umftanben möglich blieb, biefelben im Bedarfofalle ichnell und ausreichend ju verftarten. Beibes wurde verfügt. Für ben 13. warb namlich eine Retognoszirung gegen Czinfota und Reresztur angeordnet und an den Generalmajor Rurft Jablonoweth erging ber Befehl: fich in teine torbonartige Aufftellung langs ber Gran einzulaffen, fonbern biefe Linie bis Ralna blos burch Batrouillen und Streiffommanden zu beobachten. Mit feiner Divifion follte er aber in Remend bleiben, mahrend die Brigaden Berginger, Beigel, Teuchert und Theißing unter Einem auf Gran, Barfany und Robelfut gewiesen murben. Durch biefe kongentrirte Stellung war Gran, somit die Berbinbung mtt ber nur einen Marich bavon, namlich vor Befth, aufgeftellten Armee gesichert, und man blieb in ber Lage, ben Feind, berfelbe mochte von Baigen, lange ber Donau, ober auf bem Umwege über Ipoly-Sagh jum Entfate von Romorn heranruden, fraftig entgegen zu treten.

In biefem Sinne wurde noch am 12., um neun Uhr Abends, ber F. M. L. Wohlgemuth — welcher ben Befehl über die an der Gran aufgestellten Truppen führen follte — verständiget, und am Schluffe des Erlasses beigefügt: "Sollten Guer Hochwohlgeboren "volltommen verläßliche Rachrichten erhalten, daß ber Feind so "unverhältnißmäßig start vordringe, daß Sie ihm in keiner Beise "du wiberstehen vermöchten, so wollen Sie mich ungefäumt

"bavon verftanbigen, um Ihnen ben erforberlichen Bei"ftanb gutommen zu machen."

Die am 13. ausgeführte Refognoszirung lieferte fein erhebliches Resultat. Der Disposizion gemäß, batten bas I. und III. Armeeforps hierbei verwendet werben follen, allein in Folge gemachter Gegenvorstellungen wurden von jedem Rorve nur 8 Gtfabronen und 2 Batterieen vorvouffirt. Der Geaner blieb baber in feiner Stellung binter ben boben von Czinfota verbedt fteben, fich begnugend, feine Batterieen auf vortheilbaften Buntten in's Reuer ju fegen. Rach einer nuglosen Ranonabe, bei welcher man einige Leute und mehrere Bferbe einbufte, ohne bie eigentliche Stellung bes Reindes erfpaht zu haben, fehrten bie Refognoszirungs-Abtheilungen wieder in's Lager jurud. So viel mar inbeffen boch bervorgegangen, daß ber Zeind bort nicht mehr fo fart fenn tonne, wie fruber. Auch hatte man fich bie Uberzeugung verfcafft, baß ber Tage guvor einbeforberte Borpoften-Rapport, laut welchem sein feindliches Korps von 12,000 Mann nach Czinkota marfchirt fenn follte, unrichtig fen.

Bom Oberft Baron Horvath langte ein vom 12. (fieben Uhr Abende' batirter Bericht aus St. Endre an, in welchem gesagt war: "Westlich von Waigen ift bas Lager ber Rebellen deutlich wahrzunehmen. Die sichtbare Stärfe besselben mag 12 bis 15,000 Mann betragen. Der mit bem Überbringer Dieses, Lieutenam Lerch von E. H. Wilhelm Insanterie, nach Ofen abgehende, aus ber Gesangenichast von Baigen zurückehrende Kadet von H. Rassau Insanterie, sagt aus: bag Gorgey, Klapka und Damjanich allbort vereint waren."

Die lange vorgeiehene Operagion bee Feindes jum Entsage von Komorn idien fich hiernach ihrer Berwirflichung zu nahern, weehalb auch die zu beren Bereitlung beichloffenen Berfügungen bemnache getroffen werben mußten. Als erne Einleitung bazu wurben noch am 13. sämmtliche Brüden-Equipagen nach Dorog in Marsch gesett. Dort standen sie à portée, im Bedarssfalle bei Gran eine zweite Brüde über die Donau zu schlagen, oder an der Gran verwendet zu werden. Der Armee-Intendant, Major Kovacsevich, wurde angewiesen, die Berpsiegs Borrathe in jene Gegend zu leiten, und den Bedarf für 35,000 Mann und 8000 Pferde sicher zu stellen. Um ferners unmittelbar vor dem Abrüden der Berstärtungen an die Gran noch einen Schlag gegen die vor Pesth aufgestellten schwachen, seindlichen, Abtheilungen zu sühren, ordnete der Veldmarschall für den solgenden Tag (14.) ein en allgemein en Angriff auf dieselben an. Die Disposizion hierzu begann mit den Worten:

»Rachdem der größte Theil der feindlichen Streitfrafte gegen »Baigen abgerudt ift, somit der Gegner vor unserer Fronte nur veine geringe Racht ausgestellt haben wird, so finde ich mich vers anlaßt, einen allgemeinen Angriff auf Morgen (14.) anzuordnen.«

"Dieser wird vom I. und III. Armeeforps unternommen, "und hat so zu geschehen, daß die Truppen um drei Uhr Früh "aus ihrem Lager aufbrechen. Das III. Armeeforps birigirt sich "gegen Czinkota, das I. nimmt seine Richtung gegen Kereszetur, u. s. w.«

Die Regelung ber Detail-Anordnungen blieb dem Übereinkommen ber beiben Korpskommandanten überlaffen. Um halb 3wölf Uhr Rachts berichteten jedoch Diefelben, daß zu Folge verläßlicher Rachrichten die Defilés bei Keresztur so ftart vom Feinde besetzt sehen, daß deren Forcirung großen Schwierigkeiten unterliegen werbe. Sie müßten daher von dem Unternehmen abrathen.

3wei Stunden später, d. i. um halb 3wei Uhr in der Racht vom 13. auf den 14. April 1849, überbrachte der Flügel-Abjutant Er. Majestät bes Kaifers, Major Graf Brbna, dem Feldmarschall

ein allerhöchstes Sandbillet, beffen Abberufung von ber Armee enthaltenb.

Der Feldmarschall fügte sich dieser allerhöchsten Anordnung mit jener unerschütterlichen Ruhe, und Ergebenheit, die er in so vielfältigen, wichtigen Momenten seines Lebens bethätigte. Er verließ Ofen noch in der Racht vom 14. auf den 15., und begab sich in das kaiserliche Hostager nach Olmüs.

Rachbem ber neu ernannte Armee-Oberfommandant, Feldzeugmeifter Baron Welben, noch nicht eingetroffen war, so übernahm einstweilen ber Banus bas Armee-Rommando und G. M. Zeisberg bie Geschäfte bes Generalquartiermeisters.

Kurz vor der Abreise des Feldmarschalls war ein vom 14., halb Ein Uhr Mittags, aus Gran datirter Bericht des Hamptmann Adam vom Generalquartiermeisterstade angelangt, welchen der Feldmarsschall speziell zur Beobachtung der Gran-Linie und zum Einholen von Kundschafts-Rachrichten in jene Gegend entsendet hatte, und der sich dieses wichtigen Auftrages mit vieler Umsicht entledigte. In diesem Berichte ward gesagt: "daß am 13. Mittags 2 bis 3 "seindliche Brigaden in Ipoly Sagh standen, eine 4. Brigade "aber unter Görgen noch in Baipen zurück geblieben sen, aber nach"rücken werde. Überhaupt ziehe sich alles in's Gebirg, um über "Leva bei Kalna die Gran zu überschretten. Diese Rachrichten
"seva bei Kalna die Gran zu überschretten. Diese Rachrichten
"seven übereinstimmend durch einen Bertrauten und einen seindlisuchen Deserteur eingegangen."

Der Feldmarschall verfügte hierauf augenblidlich, was zu versfügen mar, indem er dem Feldmarschall : Lieutenant Bohlgemuth noch in ber Racht vom 14. auf ben 16. schrieb:

-Rachtem mir fichere Rachrichten zugefommen find, bag bie -hauptmacht bee Feintes, ober boch eine ftarte Rolonne besfelben -fich auf Ipoli-Sagh gewendet babe, und vermuthlich bie Abficht -baben burfte, von bert über Kalna gegen Komorn vorsaudringen, so wollen Euer Hochwohlgeboren alle Aufmertsamteit darauf verwenden, und die entsprechenden Berfügungen streffen, um ein solches Unternehmen mit den Ihnen zu Gesote stehenden sehr ansehnlichen Streitfräften zu hindern ), oder sfalls diese feindliche Kolonne eine andere Richtung einschlagen sollte, ihr auf dem Fuße nachzusolgen.«

Dies war die lette Berfügung des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch. Grät. Sie war den damaligen Berhältnissen entspreschend, und ihre Befolgung hatte jedenfalls genügt, um dem Feinde bei Kalna den Brudenschlag über den Gran Fluß — der damals sehr hoch ging und ein bedeutendes militärisches hinderniß bildete, so lange zu verwehren, die die nöthigen Berstärfungen, deren Dringlickeit sich übrigens schon durch die im Laufe des 15. eingelausenen Meldungen herausstellte, zugewachsen wären. Im schlimmsten Falle blieb es endlich noch immer möglich, eine hinlängliche Truppenmacht dei Ragy-Sarlo oder selbst bei Perbete zu vereinigen, welch' letteren Punkt die entserntesten, nämlich bei OsensBesth stehenden Armeesorps, über Gran im Bedarssfalle in zwei Märschen erreichen konnten. — Es sollte anders kommen! —

Der Feldmarschall hatte Dien kaum verlassen, als bessen lette Berfügung burch eine veränderte Anordnung burchfreuzt wurde. Es erging nämlich in der Racht vom 14. auf den 15. an die an der Gran aufgestellten Truppen die Weisung: »sich also-

<sup>\*)</sup> Diese bestanden aus: 19% Bataillonen; 18 Estadronen; 57 Geschützen, nämlich die Division Jablonoweth (Ramberg); 7 Bataillone; 8 Estadronen; 27 Geschütze. — Brigade Herzinger: 3 Bataillone; 2 Estadronen; 6 Geschütze. — Brigade Leuchert: 3 Bataillone; 2 Estadronen; 6 Geschütze. — Brigade Beigel: 3% Bataillone; 4 Estadronen; 18 Geschütze. — Brigade Theißing: 3 Bataillone; 2 Estadronen und 6 Geschütze.

gleich auf bas rechte Ufer ber Donau zurudzuziehen. Rur eine Brigabe follte, zur Dedung ber Graner Donau-Brude, in Barfany ftehen bleiben.«

Diese Weisung kam — ba F. M. L. Wohlgemuth noch immer nicht eingetroffen war — in die Hände bes die Truppen ad interim besehligenden Generalmajors Herzing er, und zwar in dem Augenblide, als sich derselbe anschiedte, dem Besehle des Feldmarschalls vom 14. um so bereitwilliger nachzusommen, als er die Gesahr, die bei Kalna drohte, so wie die Nothwendigkeit, dem Feinde dort den Übergang zu verwehren, oder doch zu erschweren, selbst erstannt, und darüber berichtet hatte. Die später erhaltene, veränsderte Weisung zwang ihn jedoch, gegen seine bessere Überzeugung, den bereits angetretenen Warsch einzustellen und sich mit seinen Truppen nach Kemend und Gran zurückzuziehen!

Die Lage des G. M. Herzinger, fo wie überhaupt ber an ber Gran aufgestellten Brigaden, war eine fehr misliche; benn es famen ihnen die widersprechendsten Befehle und Instrukzionen gleichzeitig aus Wien, Ofen und aus Pefth zu.

Es crubriget uns schließlich nur noch, die Disposizionen bes Gegners seit 7. April, als bem Tag, an welchem er Göböllö erreich te, zu schildern. — Für ben 8. war Nachstehenbes disponirt: "Das "VII. Armeekorps marschirt nach Fot und sendet ein Detachesment nach Dunakeszi, um die Eisenbahn zu zerkören. Das III. "Korps rückt nach Magyarob, das II. nach Isaszeg, das I. "bleibt in Kerepes."

"Die mobile Division Afboth (4 Kompagnieen des 49. Honved Bataillons, 611 Mann; — das 63. Honved Bataillon, 813 Mann; — Pregburger : Jager, 130 Mann; — Bion: niere, 160 Mann; — 2 Edfadronen Bocofan Hufaren, 300 Mann;

ausammen: 1714 Mann Infanterie, 430 Reiterund einige breipfündige Kanonen), "bleibt in Monor und Gyömrö.«

"Die Munizions - Referve rudt von St. Marton-"Kata nach Danv. Das Armee-Hauptquartier bleibt in "Göböllö, nebst einer Division Kavallerie vom VII. Armeeforps, "welche auch Szaba besetzt und die Berbindung mit kot unterhalt. "Die Munizion hat noch heute (8.) bei allen Waffengattungen er-"sest zu werden."

"Das Kavallerie-Piquet zu Dunakeszi ftellt seine Borpoften ge"gen Besth und Baigen ans, und sichert bie rechte Flanke ber Ar"mee gegen Csomáb und Szaba.«

"Das VII. Korps hat die Anordnung zu treffen, daß die "Brudenequipage von Hatvan noch heute nach Aszod gebracht "werde."

Für ben 9. April:

»Das I. Armeeforps marschirt von Kerepes nach Csomab, "ftellt Borposten gegen Baipen aus, verbindet sich links mit dem »VII., rechts mit dem III. Armeeforps.«

"Das VII. Armeetorps bleibt in Fot; das III. geht von Masgyaród nach Bercsegyháza, halt Borpoften gegen Waißen, links "in Berbindung mit dem I. Korps, rechts den Ort Mácsa als "Stüspunkt des Flügels befest.

"Im Falle eines Unfalles geht ber Rudzug auf Gobollo.«

"Das II. Rorps geht von Isaszeg auf Czintota, betachirt nach "Czömör, verbindet fich mit dem VII. Korps in Fot, halt eine "Borpoftenstette von Czömör über Czintota bis Csaba und Beczel."

"Die mobile Divifion Asboth geht auf Ullo.«

"Das Armee-Sauptquartier bleibt in Gobollo.«

Für ben 10. April:

"Das VII. Armeetorps bemonstrirt gegen und bis Palota, "nimmt bas Gefecht mit bem Feind an, und bezieht Abends fünf "Uhr jedenfalls bas Bivouat bei Dunakeszi, halt feine Borpoften "blos gegen Befth, wenn Baigen in unfere Sande fallt."

"Die Rudzugelinie ift in biefem Falle Baigen, fonft Gobollo.«

"Die Brigade in Fot bleibt betachirt, und fteht burch bas Des "tachement in Ragvarob mit bem II. Armeeforps in Berbinbung."

Das II. Armeeforps bleibt bis vier Uhr Rachmittags in Rampfbereitschaft, bezieht bann bas Lager bei Rerepes gegen Besth,
und entsendet Detachements nach Magyaród und Beczel, steht
badurch rechts mit dem VII., links mit der Rolonne Asboth in
Berbindung; — die Borpostenkette zieht sich über Ragy-Tarcsa,
Csaba gegen Ecser. — Rüdzugs-Objekt: Göbölló.«

"Das III. Armeetorps bricht Punkt sechs Uhr früh von Bercee"gyhaja über Sob gegen Waisen auf, greift es an, trachtet bem
"Feinde ben Rückjug gegen Reograd unmöglich zu machen, und
"ihn gegen Balassa – Gyarmath zu brangen. Das Lager wird
"dann jenseits Waisen genommen. Rückzugslinie: Berceegyhaja
"und Göböllö."

"Das I. Armeeforps rudt um halb Acht Uhr nach Coomab, "bem III. Armeeforps in ber obenbezeichneten Direkzion nach."

"Asboth verbleibt in Ullo, und verbindet feine Borpoften mit jenen bes II. Armeeforps bei Eccer.«

"Die Munigiones Referve bleibt unter Bebedung bes II.

"Wird Waigen genommen, fo tommt bas Armee-Obertommanbo-Quartier bahin, fonft bleibt es in Gobolo.«

Die Division Ramberg hatte es somit bei Baigen mit bem III. und I. feindlichen Armeeforps zu thun. Ersteres bestand in biesem Augenblide aus:

Division Anecic.

Brigade Rif.

3. Bataillon vom 34. Regiment.

- 1. Bataillon vom 34. Regimente.
- 9. Sonved-Bataillon.
- 1/2 Batterie.

#### Brigabe Rotenycei.

- 65. Sonved-Bataillon.
  - 3. Bataillon vom 52. Regiment.
  - 2 Rompagnieen Jager.
  - 2 Rompagnieen Bionniere mit 4 Bruden-Equipagen.
- 1/, Rafeten-Batterie.

Division Bisody.

Brigade Chillich.

Bolen-Legion.

- 42. Sonved-Btaillon.
- 3 Bataillon vom 60. Regiment.
- 1/, Batterie.

#### Brigade Leiningen.

- 3. Bataillon vom 19. Regiment.
- 3. . Honved.
- 8 Beidute.

#### Brigade Radzony.

- 2 Estabronen Lanciers.
- 3. Sufaren Regiment.
- 8 Gefduse.

#### Oberft Bifeti.

- 2. Sufaren=Regiment.
- Sapbuten-Abtheilung.
- Das I. Armeeforps unter Rlapfa gabite 10 Bataillone, 16 Estabronen und 30 Gefchube.

Der Feind war also minbestens brei Mal so ftart als die Truppen unter Generalmajor Gos, und doch dauerte der Kampf volle sieben Stunden, und das beabsichtige Abdrangen gegen Balassa. Ovarmath gelang nicht! »Uhr jebenfalls bas Bivonat bei Dunakegi, halt feine Borpoften "blos gegen Befth, wenn Baiben in unfere Sanbe fallt."

"Die Rudjugelinie ift in biefem Salle Baiben, fonft Gobollo.«

"Die Brigade in Fot bleibt betachirt, und fteht burch bas Destachement in Magyarob mit bem II. Armeeforps in Berbindung."

Das II. Armeeforps bleibt bis vier Uhr Rachmittags in Rampfbereitschaft, bezieht bann bas Lager bei Aerepes gegen Besth,
bund entsendet Detachements nach Magyarod und Beczel, steht
badurch rechts mit dem VII., links mit der Kolonne Asboth in
berbindung; — die Borpostenkette zieht sich über Ragy-Tarcsa,
Gsaba gezen Ecser. — Räckugs-Objett: Gödönd.«

"Das III. Armeetorps bricht Puntt sechs Uhr früh von Bercee"gobaja über Sjöd gegen Baipen auf, greist es an, trachtet bem
"Frinde den Rüchug gegen Reograd unmöglich zu machen, und
"ihn gegen Balassa Goparmath zu brüngen. Das Lager wird
"dann jenseits Baipen genommen. Rüchzugslinie: Beredeguhaja
"und Gebolle."

"Das I. Armeeferre rudt um balb Acht Uhr nach Commit, "bem Ill. Armeeferre in ber obenbezeichneren Direftion nach."

"Aeberd verbleibt in UNO, und verbindet feine Borpoften "mit jenen bes II, Armeefortet bei Geser."

"Die Munisiene Referre Neite unter Betrefung bes II.

"Bird Baipen genommen, fo fommt des Armer Oberfen-"mande-Onarmer Niden, fond Neide es in Gebolle."

Die Direiten Mamberg dann es semm den Waisen mit dem III und I. seudichen Armeeleeus zu ihnn. Erderes bestand in direiten Angendicht aus:

> rinest seiners List recept

many M. Bert military &

- 1. Bataillon vom 34. Regimente.
- 9. Sonved-Bataillon.
- 1/2 Batterie.

#### Brigabe Rotenpebi.

- 65. Sonved-Bataillon.
- 3. Bataillon vom 52. Regiment.
- 2 Rompagnieen Jager.
- 2 Rompagnieen Bionniere mit 4 Bruden-Equipagen.
- 1/. Rafeten-Batterie.

## Division Bisody.

#### Brigabe Chillich.

Bolen=Legion.

- 42. Sonved-Btaillon.
- 3 Bataillon vom 60. Regiment.
- 1/, Batterie.

#### Brigade Leiningen.

- 3. Bataillon vom 19. Regiment.
- 3. . Sonveb.
- 8 Befdüte.

#### Brigabe Radjony.

- 2 Estabronen Lanciers.
- 3. Sufaren Regiment.
- 8 Gefdüse.

#### Oberft Pifeti.

- 2. Sufaren-Regiment.
- Baybufen-Abtheilung.
- Das I. Armeeforps unter Rlapfa zählte 10 Bataillone, 16 Estabronen und 30 Gefchute.

Der Feind war alfo minbeftens brei Mal fo ftart als die Truppen unter Generalmajor Gos, und boch bauerte ber Kampf volle fieben Stunden, und bas beabsichtige Abbrangen gegen Balaffa-Gvarmath gelang nicht! Die feinblichen Abtheilungen, auf welche die an biefem Tag von Besth vorgeschobenen Armeeforps des Banus und F. M. L. Gf. Schlid stießen, gehörten jum feinblichen VII. und II. Armeeforps (Gaspar und Aulich) und sollten die Bewegung auf Baigen mastiren.

Am 11. April rudte das VII. Armeeforps ganz so wie Tags zuvor bis über Palota vor. Es entspann sich am Rachmitztag gegen zwei Uhr eine Ranonade, die bis halb fünf Uhr währte. Bom II. seindlichen Armeeforps waren um dieselbe Stunde 3 Bataillone, 8 Estadronen, mit 4 Batterieen von Reresztur gegen den Steinbruch vorgegangen, während Oberst Asboth mit seiner Roslonne noch weiter links ausholte. Dies waren die Abtheilungen, welche Generalmajor Ottinger mit bedeutendem Berlust zuruds drängte. — Am 12. April stieß das VII. Armeeforps zu dem anderen Korps nach Waisen.

Mit diefer Bewegung beginnt die Operazion ber feindlichen Sauptmacht zum Entfate von Romorn.

Bon diesem Tage an blieb blos das II. feindliche Armeeforps unter Aulich und die Kolonne unter Asboth vor Besth stehen, und zwar Ersteres bei Czinkota, Letteres bei Keresztur. Die Gesammtestärke dieser beiben Abtheilungen überstieg nicht 12,000 Mann.

Die Tage zuvor auf ber ganzen Linie unternommene Kanonade hatte wahrscheinlich zum Zwede, bem Feldmarschall glauben zu machen, daß die ganze Armee noch vor ihm stehe, und hierdurch den bereits besichloffenen, unmittelbar darauf angetretenen Marsch über Waißen gegen Komorn möglichft lang zu maskiren.

Um 13. April:

(Die an diesem Tage ftattgehabten Bewegungen find une nicht befannt.)

Am 14. April:

VII. Armeeforps. Die Division Rmein bleibt als Garnison

sin Baigen, und ftellt Borpoften gegen Dunafeszi. Der Reft bes Skorps rudt nach Retsag."

- .I. Armeeforpe nach Drosgi.«
- .III. Armeeforps nach Ipoly-Sagh.«
- .II. Armeeforpe (Aulich) bleibt in Czinfota und Reresztur.
- "Asboth vormarts von Becees \*).«

Dies war die Stellung ber seinblichen Armee am 14. April, bem Tag, an welchem ber Feldmarschall bas Armee-Oberkommando nieberlegte.

Die Disposizionen des Feindes für den 15., 16. und 17. sind und nicht zur Kenntniß gekommen, nur so viel wissen wir, daß die seindliche Armce den Übergang über die Gran bei Kalna erst am 18. vollführte. Das Wasser war hoch und reißend, was den Brüdenbau erschwerte. Bei dem Umstande, daß demselben gar kein hinderniß entgegengesetzt wurde, konnte der Brüdenbau von beiden Ufern zugleich begonnen werden, wodurch derselbe wesentlich ersleichtert und beschleuniget wurde.

Die Schilderung ber nach dem 14. April ftattgehabten Ereigsnife gehört nicht mehr hierher, wir glauben aber dargethan zu haben, daß ber acht Tage darauf erfolgte Entsat von Komorn und hierdurch unvermeidlich gewordene Ruczug ber Armee bis Raab und Presburg nicht als eine Folge ber Berfüsgungen des Feldmarschalls angesehen werden fann. Dersselbe hatte, wie wir gesehen haben, für den 14. einen allgemeinen Angriff auf die vor Besth gestandenen feindlichen Abtheilungen ans

<sup>\*)</sup> Asboth berichtete am 14. an Aulich: "Im feindlichen Kriegsrathe, ben er vorgestern (12.) gehalten hat, follen Schlick und Jellachich auf allges meinen Ruckjug nach Raab angetragen haben, ba fonft bie Armee verw loren sehe; boch Binbifch ? Grat beharrte auf ber angerften Berthets bigung von Besth?"

geordnet, und hatte, wenn berfelbe nicht unterblieben ware, hierbei thatsachlich die Überzeugung gewonnen, daß die Hauptmacht des Feindes nicht mehr vor ihm ftehe. — Daß der Feldmarschall hiernach keine vollen acht Tage mit der ganzen Armee unthätig vor Pesth stehen geblieben ware, durfte sich aus seiner wiederholt ausgesproschenen Ansicht über den Stand der Dinge, so wie aus den hierauf begründeten, energischen Anordnungen unverkennbar entnehmen lassen.

Bir wollen uns hier in keine Schlußfolgerungen über Dasjenige einlaffen, was geschehen ware, wenn ber Entsat von Romorn bem Feinde nicht geglückt hatte. So viel ift indeß gewiß und felbst vom Gegner zugestanden, daß die Festung Komorn ohne ber ihr gewordenen hilfe sich keine 8 Tage mehr halten konnte.

Durch ben Fall von Komorn waren, ganz abgesehen von ber hohen strategischen Bichtigkeit dieses Bassenplazes und ber durch bessen Besit frei gewordenen Schifffahrt auf der Donau, die Zersnirungs-Truppen, 13 Bataillone, 8 Estadronen, 42 Feldgeschütze, anderweitig versügbar geworden. Rechnet man ferner noch hiezu die neu zugewachsenen drei Brigaden, mit 9 Bataillonen, 6 Estadronen, 18 Geschützen, endlich das Korps des F. M. L. Bogel, welches mit 11 Bataillonen, 8 Estadronen und 24 Geschützen aus Galizien hereinbrach, so ergibt sich, daß die Armee in der zweisten Hälfte des Monats April die Offensiv-Operazionen mit einem Zuwachsen Zruppen, somit in der Gesammtstärke von 81 Bataillonen, 84 Estadronen und 333 Geschützen wieder ausnehmen konnte!

Mit dieser bundigen, auf einfache Thatsachen und Biffern beruhenden Betrachtung, schließen wir die Schilderung des Binterfeldzuges in Ungarn, und glauben hier nur noch die Abschiedsworte, welche der Feldmarschall an die ihm untergeordnet gewesene tapfere Armee gerichtet hat, so wie seine, an die Ungarn
erlassene Proflamazion, beifügen zu sollen.

## Armee=Befehl.

Dimüt am 24. April 1849.

Seine Majestat ber Kaifer haben mich von dem ArmeeRommando in Ungarn abzuberufen und dasselbe dem Herrn Feldzeugmeister Baron Belben zu übertragen geruht.

Benn mir zu jeder Zeit die Trennung von einer Truppe ein schweres Opser bleibt, bei der ich durch so lange Zeit und so viele Jahre meines Lebens zugebracht habe, kann ich nicht läugnen, daß es mir doppelt schwer fällt, sie in jenem Momente zu verlassen, wo ihr nach so vielen Anstrengungen und Beweisen von hingebung für ihren Monarchen und die gerechte Sache bevorsteht — durch die bedeutenden Berkarkungen in der nächsten Zeit — schone Tage als Lohn für ihr früher schon Geleistetes zu gewinnen.

Alle Eigenschaften, die fie in biefem muhfeligen Feldzuge entwidelt hat, die Beweise von Anhanglichseit und Bertrauen, die fie mir gegeben — werden mir eine theure Erinnerung bleiben.

Diese Armee hat für die Welt große Berdienste; sie hat zur Aufrechthaltung ber socialen Ordnung, zur herstellung eines gessestlichen Zustandes, unter meiner Leitung so Bieles geleistet, daß diese Thaten allein hinlänglich sind, ihr ein unverlöschliches Berschienst in der Geschichte zu bewahren. Eine Wohlthat bleibt es mir, und mein Stolz wird es stets senn, sie in dieser verhängnisvollen Epoche geführt und einen Geist in ihr gefunden zu haben, der erhaben war über das Berderbnis der jesigen Zeit.

Meine besten Bunsche, meine warmste Theilnahme werden ihr überall folgen, und wenn ich auch nur tief bedauern kann, nicht mehr Zeuge seyn zu können der Thaten, die ihr jest bevorktehen, so hege ich die feste Zuversicht, daß sie unter der einsichts-vollen Leitung, die ihr zu Theil wird, allen jenen Erwartungen entsprechen werde, die ich mir selbst von ihr gemacht hatte.

3ch fage ihr nochmals Dant, vom Erften bis jum Letten, für

das unter mir Geleistete und meine warme Anhanglichfeit fur fie werbe ich ihr zu allen Beiten bewahren.

Alfred Fürft ju Binbifch: Gras m. p. Felbmarfchall.

## An die Bewohner Ungarns!

Seine Daje ftat ber Raifer haben geruht, bie mir ertheilten Bollmachten für bas Königreich Ungarn bem herrn Feldzeugmeifter Freiherrn von Belben zu übertragen.

Eine verhängnisvolle Zeit, die Folge ber verbrecherischen Umstriebe ber revoluzionären Partei ist über das Land hereingebrochen, sie hat es mit Drangsalen überhäuft, die vielleicht noch nach Genestazionen fühlbar bleiben werden. Momentane Eventualitäten, welche die Hoffnungen dieser Partei zu nähren scheinen, können nur den Jammer und das Elend, das bereits über das Land verbreitet, vermehren, so wie am Ende die totale Austösung des socialen Justandes herbeisühren.

Indem ich das Land verlasse, wende ich mich noch einmal an die rechtlich gesinnten und aufgeklärten Männer, um sie aufzusorbern, nicht allein aus Gewissens-Pflicht, sondern aus Pflicht der eigenen Erhaltung, durch Anschluß an tie Regierung, energisches Eingreisen und durch den Einfluß auf ihre verirrten Mitburger Alles anzuwenden, um dem unseligen Zustande der Dinge bort ein Ende zu machen.

Illufionen bes Gelingens kann selbst bie verbrecherische Partei sich nicht machen, die Regierung wird bas Mittel finden, sie zu bezwingen, und bas Land zu erobern. Aber je später bied geschieht, besto größer werden bie Anstrengungen bazu senn, um beno tiefer wird bie Rube bes Landes erschüttert, und seine Wohlsahrt gefährdet.

Mein legter Auf geht baber an Gud, im Augenblide, mo ich meine Eigenschaft ale Stellvertreter Seiner Majeftat nieberlege, an eine fonft von fo eblen Gefühlen befeelte Razion, fich zu ermannen, um Alles anzuwenden, bem bestehenden und bevorftehenden noch größeren Unbeil ein Biel zu feten.

Ich banke allen herren Staatsbeamten hoheren und niederen Ranges, die ich Kraft meiner Bollmacht anzustellen mich veranslaßt fand, für den mir geleisteten Beistand, und die mir gelieserten Beweise ihrer biederen Gesinnungen. Meine Absichten und Anträge für dieses Königreich, wie ich sie nach geschöpfter Überzeugung Seiner Majestät allerunterthänigst vorlegte, haben nur die Beförderung des Wohles des Landes und des innigen Berbandes mit der Gesammtmonarchie zum Zwed; — entsprechend ausgeführt und gehandhabt, werden sie die nüglichsten Früchte tragen.

Die Borsehung gewähre Euch Ungarn ihren Beistand, um dieses vorgestedte Ziel bald zu erreichen. — Wenn auch mein Erscheinen unter Euch nur von kurzer Dauer war, wird meine innige Theilnahme an der Wohlfahrt des Landes und mein Interesse für Alles was rechtlich gesinnt ift, nie verlöschen.

Dimüs am 22. April 1849.

Alfred garft zu Bindifch: Gras m. p. Feldmarichall.



# Berichtigungen.

Seite 200, Beile 10 fteht: auch, ftatt: noch.

- . 228, . 4, . am 2., foll beißen: am 2. Februar.
- > 369, In ber Refapitulazion fieht:

  (II. Armeef. 16 Coft.) foll heißen: \( 15 Coft. \)

  Bruden Equipagen bei ber Armee heißt es: 9, foll heißen: 5.
- » 431, » Bei ber Rorpe: Gefchütreferve befanben fich überbies: bie zwölfpfünbigen Batterien Nr. 5 und 11.
- \* 447, \* 8, von unten, fteht: vor Szecfo, ftatt: von Szecfo.

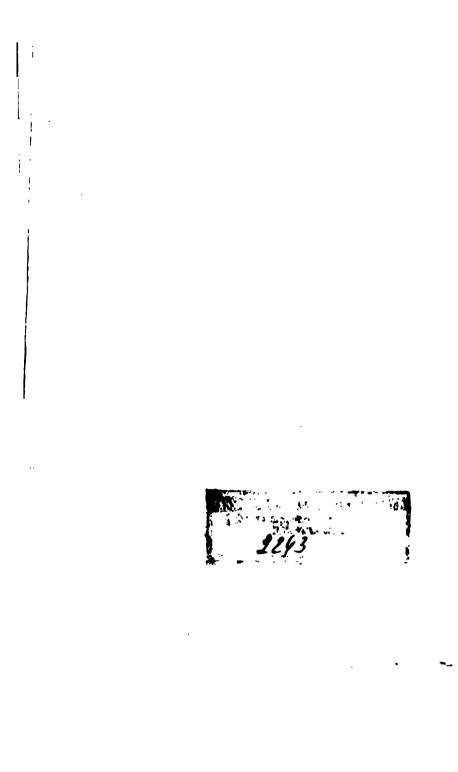

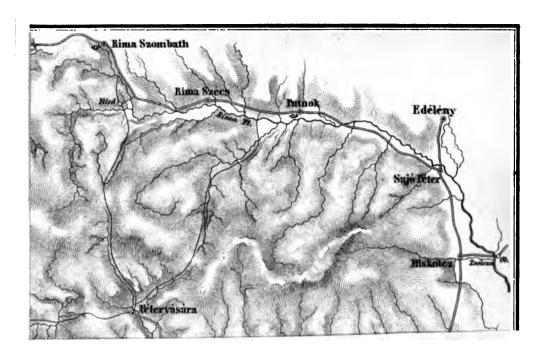

ı 4

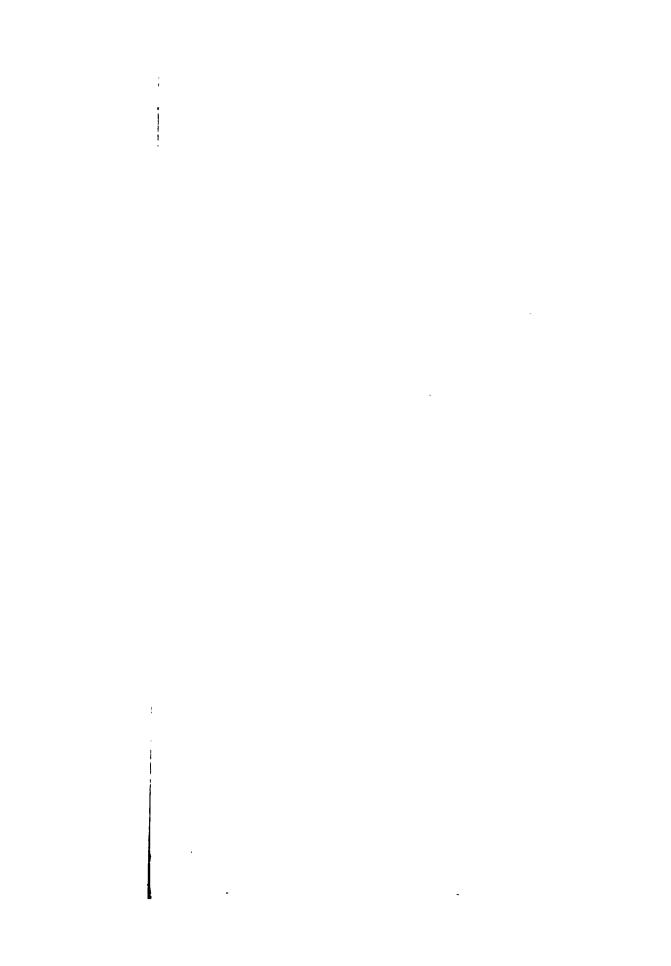



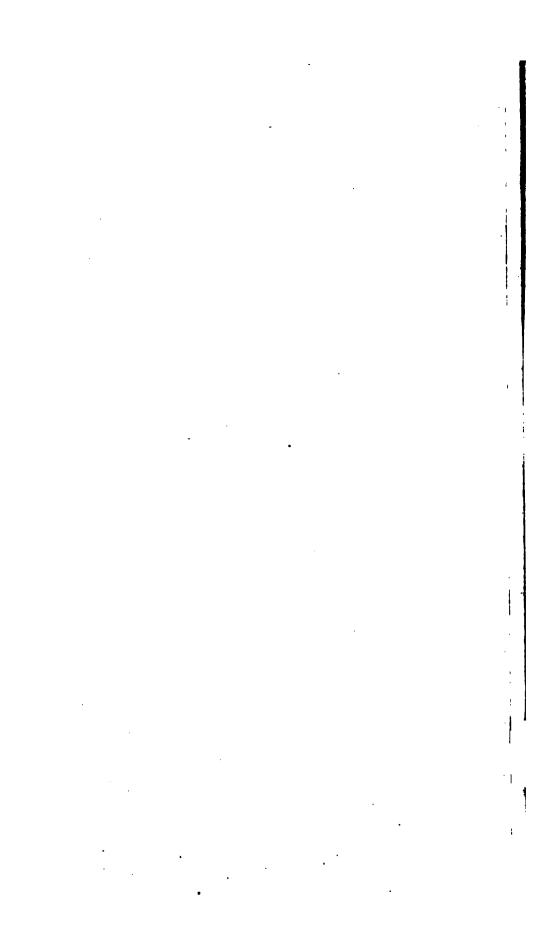

# Berichtigungen.

Seite 200, Beile 10 fteht: auch, ftatt: noch.

- . 228, . 4, . am 2., foll beißen: am 2. Februar.
- » 369, In ber Retapitulazion fieht:

  (II. Armeet. 16 Cot.) foll heißen: (15 Cot.

  Braden Equipagen bei ber Armee heißt es: 9, foll heißen: 5.
- » 431, » Bei ber Korps Geschützeserve befanben fich überbies: bie zwölfpfündigen Batterien Nr. 5 und 11.
- 447, 8, von unten, fteht: vor Szecfo, ftatt: von Szecfo.





| ·        |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
| <u>.</u> |  |  |
|          |  |  |

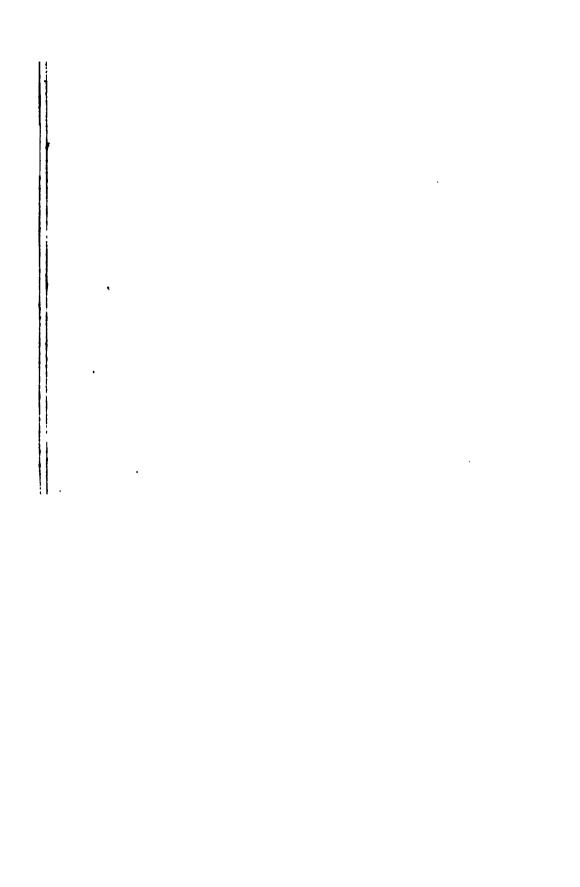

|  |   | _ |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |

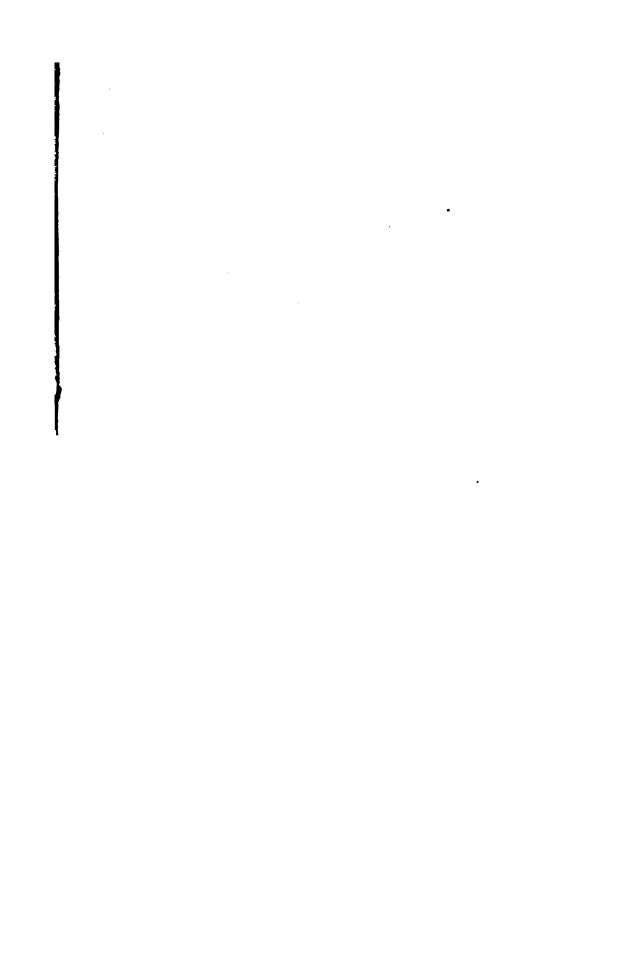



DB 936 W5 Str.

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

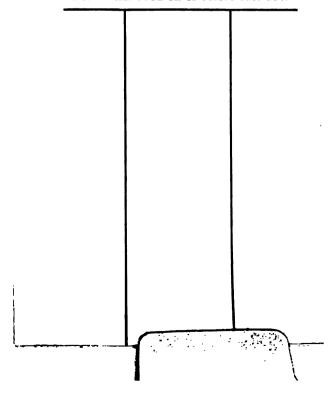